

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







470.5 RALL

.

.







# Mheinisches Museum

für

# Philologie.

herausgegeben

von

F. G. Belder und F. Ritfol.

Neue Folge.

3 molfter Jahrgang.

Frankfurt am Main. Berlag von Johann David Sauerländer. 1857.

# Museum

für

# Philologie.

Serausgegeben

von

F. G. Belder und F. Ritfol.

3 molfter Jahrgang.

• •• •

Frankfurt am Main.

Berlag von Johann Davib Sauerlanber.

1857.

all a second

102646

. . . . .

## Bergeichnis ber Mitarbeiter

und ihrer Beiträge in Band I-XII.

### herr J. A. Aebi in Amern. (X, 310.)

į

- " H. Ahrens in Hannover. (1, 274. 382. II, 161. 300. 457. 465. III, 296.)
- " E. Alberti in Riet. (XIII.)
- " 3. Aschbach in Wien. (IX, 302.)
  - . Samberger tu Braunfehweig. + (1, 524.)
- , h. Barth in Hamburg. (VII, 68. 246.)
- " Becker in Frankfurt a. M. (V, 33. 369.)
- "W. A. Berker in Leipzig. + (IV, 293.)
- \*\* Th. Bergk in Halle. (1, 89. 127. 355. III, 206. 396.

  1V, 120. 131. VI, 145. VII, 130. 156. VIII,

  147. 1X, 138. 306.)
  - J. Bernays in Breslau. (V, 533. 640. VI, 137. 479.
    VII, 90. 286. 306. 464. 510. VIII, 1. 159°.
    280. 432. 470. 561. IX, 241. X, 293. XI,
    627. XII, 436. 464. 630.)
  - " J. Hothe in Leipzig + (11, 471. 111, 632. V, 296.)
  - J. Brandis in Sonn. (1X, 293. 633. X, 443. XI, 595.)
  - " E. Graun in Rom. + (I, 98. 123. II, 148. III 481. VII, 191.)

- Herr H. Brunn in Rom. (IV, 468. V, 321. 480. VIII, 233.
  X, 153. XI, 161.)
  - . F. Bücheler in Bonn. (XI, 295. 457. 509. 606. 610. XII, 132. 241. 466. 632.)
  - . C. Burfian in Ceipzig. (X, 473. XI, 321.)
  - " 3. Cafar in Marburg. (I, 620. VI, 157.)
  - s. Curtius in Göttingen. (II, 93. IV, 200. VII, 455. VIII, 133.)
  - " G. Curtius in Riel. (IV, 242.)
  - . A. Dietzsch in Eubingen. (XII, 629.)
  - , **S**i Wittrich gen. Fabricius in Dresden. (II , 366. IV, 76.)
  - # 65. Wronke in Bonn. (IX, 107. 582. 619. XI, 549. XII, 321.)
  - . 3. 6. Dronfen in Jens. (II, 387. 511. IV, 406.)
  - J. Dabner in Berfailles. (III, 153. 631.)
  - h H. Düntzer in Köln. (V, 378. 638. VI, 283.) B. von Eckenbrecher in Betlin. (II, 1.)
  - . C. Egli in Burich. (IX, 618. X, 462. XII, 444.)
  - . A. Emperius in Braunschweig. + (1, 447.)

  - " G. Engel in Berlin. (VII, 391.)
  - R. Enger in Ostrowo in Posen. (II, 224. 467. III, 302. IV, 49. VIII, 211. IX, 568. X, 119. 300. XI, 150. 307. 444. 536. 617. XII, 189.)
  - " C. G. Firnhaber in Wiesbaden. (1, 222.)
  - A. Sleckeisen in Frankfurt a. Mt. (VII, 271. VIII, 220.)
  - " A. W. Franke in Lingen. (XII, 513.)
  - , J. Franz in Berlin. + (III, 84. 289.)
  - . J. frei in Burich. (Y, 596. VII, 527. VIII, 268. X, 195.)
  - , W. Freund in Edinburgh. (V, 605.)
  - . J. Fren in Deutsch- Crone in Westprenssen. (XII, 302, 631, 634.)
  - " f. Friedländer in Königsberg. (& 544.)
  - " 3. Geel in Leyden. (IH, 128.)

### Bergeioniß ber Mitarbeiter.

herr E. Gerhard in Berlin. (11, 609. VII, 283. VIII, 130. IX, 146. 616. X, 440.)

- " B. Gifeke in Roffleben. (VIII, 70.)
- " C. E. Gläser in Breslau. (1, 437, 11, 145, 159, VI, 438, VII, 291.)
- . C. Goebel in Salpburg. (XII, 449.)
- " f. Goll in Gera. (XIII.)
- " A. W. Göttling in Jona. (1, 161. IV, 321. 480. VII, 1.)
  - Ch. Gompety in Wien. (XI, 470.)
- , G. J. Grotefend in Hannover. + (III, 152. 469.)
- " A. von Gutschmid in Leipzig. (VIII, 252. IX, 141. XII, 1. 261. 280. 438. 441. 619.)
- " J. Hagse in Breslan. (141, 312.)
  - A. Salm in München. (IX, 321. 638.)
- . R. Hanow in Jüllichau. (XII, 459.)
- " M. Haupt in Berlin. (1, 468. 473. 11, 315. 465. 639. 111, 146. 307. IV, 150. 260. VII, 477.)
- " **f. Hauthal in Leipzig. (V,** 516. 628. VI, 310.)
- " f. Heimfoeth in Bonn. (II, 531. V, 1. VII, 622.)
- w. Henzen in Rom. (IV, 634. V, 70. 160. 464. VI, 614. VIII, 464. IX, 20. 161. 539.)
- " A. F. Hermann in Göttingen. + (11, 573. IV, 309. 439. V, 608. VI, 444. 610. XI, 58.)
- #1. Hert; in Greifswald. (II, 477. III, 319. 467. 621. VI, 634. VII, 480. XI, 475. XII, 139.)
- F. Hitzig in Zürich. (VIII, 597. 1X, 804. 311. X, 77. 152. 414. 467. 523.)
- . €. Sitoner in Berlin. (NI, 1. XII, 48. 84. 347.)
  - E. Huschke in Breslan. (VIII, 406. XI, 340. 480.)
- , W. Ihne in Civerpool. (IX, 351.)
- 9. Jahn in Bonn. (III, 140, 146, 156, 480, 618, IV, 477, 638, VI, 295, 476, 589, 635, IX, 315, 628, K, 617.)
- " f. J. Janffett in Lenben. (XI, 453.)

herr Mt. von Karajan in Gratz. (XII, 304.)

- " A. C. Kanfer in Seidelberg. (V, 347. VII, 117. 161. XII, 224.)
- 5. Keil in Berlin. (V, 314. 467. VI, 108. 141. 243. 369. 616. 618.)
- n. H. A. Moch in Brandenburg. (VIII, 640. IX, 305. X, 167.
  XI, 636. XII, 268.)
- 2h. Kock in Stoipe. (VIII, 841. IX, 497.)
- . R. Köhler in Weimar. (XII, 434.)
- 3. Krauss in Büsselbors: (VIII, 531.)
- A. Lachmann in Berlin. + (18, 144, 320, 356, 111, 609, 615.)
- " Eh. Cadewig in Menstrelitz. (III, 179. 520. VI, 611.)
  - f. Sange in Prag. (VIII, 616.)
- D. Kangen in Möln. (XII, 426.)
- " f. Kangensiepen in Siegen. (V, 246)
- f. Cehrs in Königsberg. (I, 593. II, 118. 340. VI, 58. VIII, 364.)
- . J. Lenormant in Paris. (1X, 365. 638)
- . Lersch in Bonn. + (1, 176. IV, 155. V, 295. 309. 313. VIII, 137.)
  - D. Koers in Trier. (IV, 40.)
- , A. Kowinski in Konitz in Westpreuszen. (X, 358. XI, 156. 304.)
- E. Kübbert in Berlin. (XI, 428. XII, 116.)
- A. Mahly in Bafel. (IX, 614. 623. X, 127.)
- w. W. Marckfcheffel in hirfchberg. + (V, 161.)
- D. Matronga in Rom, + (V, 473.)
- " E Mehler in Brielle in Holland. (VII, 145. 297 VIII, 143.)
- . Rercklin in Dorpat. (XII, 372.)
- " R. Merkel in Schleufingen. (I, 601. VI, 258. 414.)
- " A. Mommfen in Porchim. (Ath. 689.)

```
hetr Ch. Monimfen in Breslan. (IV, 625. 629. V, 457. 463.
                         VI, 1. 138. VIII, 530. 623. IX, 296.
                         448. 451. 461. 480. 481. 639. X, 122.
           Mr. 512.
                         136. 141. XI, 625. XII, 467. 633.)
               317 12
         En Mommfen in Glbenburg. (IV, 539. VI, 299.
                         435. 626.)
        W. Mute in Cathwell in Schottland. (XII, 564.)
          A. Nanck in Berlin. (VI, 321. 431. 442. 461. 480.
           124 144 , 629. VII, 453. 301.)
      6. W. Nitzsch in Leipzig. (XI, 466. 471. XII, 134.
                     136. 399.)
          3. Olshaufen in Königsberg. (VIII, 321.)
         4, Ofann in Giefgen. (II, 495. VI, 579.)
          3. Overbeck in feipzig. (VII, 419.)
  5. Paldamus in Greifswald. + (VI, 632.)
         Ch. Panofka in Berlin. (IV, 133.)
. . .
          C. Peter in Schulpforte. (III, 95. 360.)
Ch. Peterfen in figmburg. (VIII, 161. 377. IX, 85. 422.)
          E. Philippi in Berlin. + (VIII, 497.)
          W. Pierson in Berlin. (XI, 90. 260. 379, XII, 88.)
           f. Preller in Weimar. (IV, 377. 465. 480. VI, 352.)
         Ch. Preffel in Paris. (II, 153.)
          A. Prien in Lubeck. (VI, 161. 561. VII, 208. 370. IX,
              217. 392.)
          6: Regis în Breslau. + (X, 620. XII, 155. 315.)
   Wibbeck in Bern. (X, 265. XH, 419. 456. 594.)
          W. Ribberk in Berlit. (XI, 200.)
  Sigle Grafichter im Konigsberg. (VII, 16.)
    " J. Mitschl in Borm. (I, 29. 130. 143. 193. 277. 302.
    10° 100 100 1041 1 472, 479, 481, 640, II, 157, 160, 320, 615.
                     III, 475. 617. IV, 148. 354. 567. V, 128.
351 351 381
                 . :
                     VI', 481. VII, 138. 314. 472. 555. 622.
  * 47 / 20 1 VIII, 150. 288, 289, 298, 306, 308, 404.
    1 5 7 7 200 77 4450 448, 475. 494. IX, 1. 156. 159. 443.
            A51. 469. 478. 496. 639. 640. X, 445. 447.
XI, 477. 612. 628. 640. XII, 99. 130. 147.
4 1 100
```

159. 319. 457. 473. 626. 639.)

## Bergeichniß ber Mitarbeiten

.3

(11. nº

- Herr f. Ritter in Bonn. (1, 575, 11, 180, 492, 564, III, 321. IV, 160. V, 108. 216.)
  - " f. Roff in Halle. (IV, 161. VII, 512. VIII, 122. 292.)
  - " A. f. Roth in Bafel. (IV, 279. VII, 135. VIII, 365. 433. 613. 626. IX, 129. 630. XII, 174.)
  - . h. Sauppe in Göttingen. (II. 444.; IV, 138. 152.
    - 3. Savelsberg in Aachen; (VIII, 441.)
  - 2. Schäfer in Grimma. (V, 45.) \*\* (B & &)
  - , A. W. von Schlegel in Bonn. + (III, 320.)
  - A. Schleicher in Jena. (V, 266.)
  - , **f.** Schmidt in Boun. (IV, 621: VI., 135: VII., 52. 148. X, 143. 313.)
  - Mt. Schmidt in Jena. (IV, 301, 462, V, 477, 622, VI, 319, 404, 591, XI, 302, 620, XII, 139.
    - 319. 404. 591. XI, 302. 620. XII, 139 304. 309. 470.)
  - , W. Schmitz in Büren. (X, 110. XI, 147. 298. 614. XII, 289.)
  - " D. Schneider in Gotha. (III, 446, 630.)
  - " F. W. Schneidemin in Göttingen. + (1, 106. II, 138. 294. 415. 630, III, 70. 141. IV, 140.
    - 149. 154. 297. 463. 474. 475. 638 V, 254. 289. 292. VII, 460. 479.)
  - " J. G. Schöne in Stendal. + (4, 466. II, 310. V, 80. 228. 627. VI, 301.)
  - " E. A. Schwanbech in Adln. higi(VII, \$21. 481.)
    - A. Schwenck in Frankfurt'n, Mt. VI, 151. 442. 469.
      - 475. 480. 633. II, 149. 290. 303. 316. 317.
        - 456. 462. 470. 473. III, 138. 156. 293. 300. 622. 638. IV, 635. V, 159. 479. 627.
        - VI, 471. 642. VII, 152. VIII, 495. X, 150. 298. 303. 369. XI, 451. 460. 476. 481.
        - XH, 987. 344. 477. 635.)

- Berr M. Beebeck in Jena. (Ili, 504.)
  - " A. Sintenis in Berbst. (1, 113.)
  - " f. Spengel in Munchen. (V, 588. VI, 151.)
  - . C. Stephani in St. Petersburg. (IV, 1.)
  - " J. Strange in Arfeld. (V, 157.)
  - " G. Studer in Bern, (18, 50, 202.)
  - " W. Teuffel in Eübingen. (111, 473. 621. IV, 93. 208. 511. VII, 468. VIII, 25. 640. IX, 136. 148. X, 214.)
  - " G. Chudichum in Bubingen. (XII, 291.)
  - . A. Corftrik in Berlin. (XII, 161.)
  - n f. Neberweg in Bonn. (IX, 37.)
  - , H. Mirichs in Athen. + (11, 544. III, 573. V, 481.)

  - . 3. Vahlen in Breslau. (1X, 555. XI, 586.)
  - ad. von Velfen in Brandenburg. (X, 459.)
  - " Ar. von Velfen in Athen. (XI, 143, 598.)
  - w. Difcher in Bafel. (IX, 383. 639. X, 393. 619.)
  - ., J. Ch. Dömel in Frankfurt a. M. (1, 535. II, 452. III, 434.)
  - " 6. Dolkmar in Bürich. (XII, 481.)
  - " F. W. Wagner in Breslan. + (VII, 149, XI, 316.473, XII, 138. 307.)
  - " G. Weigand in Bromberg. (III, 161. 541. V, 276.)
  - J. 6. Welcker in Bonn. (I, 1. 201. 320. 413. II, 147. 317. 321. 427. III, 134. 234. 460. 465. 468 IV, 306. 481. VI, 82. 381. 642. VII, 139. 285. 524. 613. VIII, 612. 625. IX, 154. 160°. 179. 270. X, 30. 235. 242. 405. 456, 591. 611. XI, 226. 309. 498. 612.)

Herr F. C. Wen in Schwerin. (II, 131. 146. III, 276. IV, 346. IX, 312. XII, 627. 631.)

- " G. Wolff in Berlin. (IX, 118.)
- " f. Weitmann in Charlottenburg. (I, 321.)
- " J. Bündel in Bern. (V, 422. 639.)
- " A. W. Jumpt in Berlin. (II, 249. III, 1.)

 $(\mathbf{w}_{i,n}) = \{ \mathbf{w}_{i,n} \in \mathcal{S}_{i,n} \mid \mathbf{w}_{i,n} \in \mathcal{S}_{i,n} \}$ 

A Marie Carlos C

The Televisian Control of the Contro

and the plantage of the comment

. ..

1.50

## Inhalt

.

•

# bes zwölften Banbes.

| $V_{ij} = V_{ij} + V$ | Stitt        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sappho, and the ideal love of the Greeks. By W. Mure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 564          |
| Der Rommos in ben Choephoren bes Ae fchy lus: Bon &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Enger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189          |
| Antiphone Tefralogien. Bon R. E. Rapfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224          |
| Scholae in Platonis Phaedrum. Scripsit G. G. Nitzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 <b>9</b> 9 |
| O nore or. En Beitrag jur Renntuif bes Artftotelifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>i</i> .   |
| Sprachgebrauchs. Boh A. Lorftrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161          |
| De Apolionii Dy'scoli libro nigi eneggyudrav epietula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| eritien G. Dronkii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321          |
| and the Wilder Court of the Cou | . ·.,        |
| Bemerkungen ju Binutus' Miles gloriosus. Ban D. Ribbect Bantinifche Ercurfe. 27. 28. Latinifirung griechischer Ramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 594          |
| burd Bocaleinicaltung. Bon & Ritidi . 99. 159, 473.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 639          |
| De executati formens Plantinis Terentianisque observatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · P          |
| grammatica P. Langeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426          |
| Die Metaphern bes Berfius. Bon B. Bierfon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88           |
| Die Doppeltitel ber Barronifchen Menippeae und Logistorici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Bon & Merdlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 372          |
| Emendationes M. Tulli Ciceronis epistulerum. Scripsit H. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Koch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268          |
| Ueber bie halm'iche Ausgabe ber Reben Cicero's in ihrer Bebeu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| tung für bie Unterfuchung ber angefochtenen Reben. Bon A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :.:          |
| Dietsfc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 529          |
| Ronig Randa von Magabha im 15ten Buche ber hiftorien bes Bo me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261          |
| ilaŭ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

|                                                                                                                        | Seite                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Suetonische Studien. I. Bur Vita Terentii. Bon L. Roth .                                                               | 174                                   |
| Die Bompejanifchen Banbinfchriften. I. Bon &. Bucheler                                                                 | 241                                   |
| Mozontius. Beitrag zur lateinifchen Grammatif. Bon D. Ribbed                                                           | 419                                   |
| Bur griechifchen Drbthologie. 1. Die Shebrie bes Aibes unb                                                             |                                       |
| ber Athene. 2. Bronoig. Bon R. Somend                                                                                  | 551                                   |
| Die Theorie ber Donbbahn bei ben Griechen. Bon G. Lubbert                                                              | 116                                   |
| Die Sacula ber Etruster. Bon A. Mommfen                                                                                | 539                                   |
| Die Reform bee Carquinins. Bugleich ale Beitrag jur Beur-<br>theilung von Lauge's "Romifchen Alterthumern". Bon A. B.  |                                       |
| Frante                                                                                                                 | 513                                   |
| Die Tabernen am romifchen Forum. Bon & Urliche                                                                         | 215                                   |
| Die romifden Legaten von Britannien. Bon @. Gubner                                                                     | 46                                    |
| Romifde Bleigenben in Britannien. Ben Demfelben .                                                                      | 347                                   |
| Rachtrage und Berichtigungen ju bem Auffahe "über bie rombiden beervonbtheilungen in Britannien" (Bb. XI.). Bon Demo   |                                       |
| felben                                                                                                                 | .84                                   |
| Bur Chronologie bes Trajanischen Bartherfriegs, mit Rudfict<br>auf die Ignatius Erabition und eine neue Quelle. Bon G. | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Boltmar                                                                                                                | 481                                   |
| Bunfen, "Arguptone Stellung in ber Beltgefchichte". Banb                                                               |                                       |
| = 14 and 5. Bon A. von Gutschmid                                                                                       | 1                                     |
|                                                                                                                        | •                                     |
|                                                                                                                        | - •                                   |
| · ·                                                                                                                    |                                       |
| A. Harris .                                                                                                            | . •                                   |
| est Wiseellen.                                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                        |                                       |
| Litterarhikorifoes.                                                                                                    |                                       |
| Dionyfins Thrax ein Maler? Bon & Urliche                                                                               | 444                                   |
| # 11                                                                                                                   | AAA                                   |

|       |                                                                       |              | (2)          | Seit |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       | Beber bus Berhattnife bes hippotytifden Libe                          | r gene       | r <b>a</b> - |      |
| . 44  | tionis jur Chronegraphie bes Julius Afr                               | i c a u ı    | 2 6.         |      |
| ÷ •.  | Bon A. von Gntfchitit                                                 |              | •            | 441  |
| 1.1   | Bur Frage aber bas Drigingl ber Ravennatifden J                       | to 6 m       | 0=           |      |
| 13:   | graphie. Bon Demfelben                                                | • .          |              | 430  |
| • 1   | R. Dallenhoff, "über bie Beltfarte und Cho                            | rograp       | bie          |      |
| . e   | bes Raifer Auguftus." (Riel 1856.) Bon De                             | -            |              | 619  |
|       | Bergeichung ber Binnber in ben romifden Annalen                       | •            |              |      |
|       | Bernans                                                               |              | _            | 430  |
| ٠.    | Varroniana. (Sententiae. Pseudotragoediae. I                          | magin        | es.)         |      |
|       | Bon & Ritschl                                                         |              | 147.         | 16   |
|       | an foniul and ble macaronifche Boefte.                                | Bon          |              |      |
|       | Röbler                                                                |              | •            | 48   |
|       |                                                                       |              | •            | _    |
| \$ en | jágriftlið eð                                                         |              |              |      |
|       | Die Schedge Viudobonenses und ber Codex Victor                        | ianus        | bes          |      |
|       | Encrej. Bon G. Goebel                                                 | •            | •            | 44   |
| 2     | Kritik und Erklärung.                                                 |              |              | •    |
|       | 関係 こうしょうしゅう こうしょうしゅう                                                  |              |              |      |
|       | Erffemg egrindifder Didterfellen. Bon                                 | <b>9.</b> X1 | h <b>2-</b>  |      |
|       | bichum                                                                | •            | •            | 29   |
|       | Bu Mefchulus (Choeph.) Bon 3. Frey                                    | •            | •            | 30   |
|       | (Agam.) Bon M. Schmib                                                 | t            |              | 30   |
|       | Bu Cobdettes (wr.)                                                    | _            |              | •    |
| •     | " (Ord. Col.) Bon M. ven Kar                                          | ıjan         | •            | 30   |
|       | Bu Blate (Charm.) Bon L. Urlice .                                     | •            | •            | 30   |
|       | " (Politic.) Bon & B. Bagner                                          |              | •            | 30   |
| . :   | Sa Defficial Bon D. Comibt                                            | 189.         | <b>30</b> 9. | 31   |
| • •   | Bon R. Sowend                                                         |              |              | 45   |
|       | Bu Blantne (Bacch.) Bon D. Ribbed und &. (Men. Stich.) Bon & Bacheler | 5111         | , w .        | 13   |
|       | Land'in "Aus — (Preietl.) Bon F. Rittfchl                             | •            |              | 62   |
|       | THE AZ HIT S (Pools) Bon & C. Ber                                     | •            | •            | 62   |
|       | hangle if (Trini) Bon G. G. Risich                                    | ·            | •            | 13   |
| _     | - Bu Hora; (Carm. II, 1.) Bon & Ritichi, R.                           | _            | o mo.        |      |
| _     | 3. Bernans .                                                          |              | 457.         | 62   |
|       |                                                                       |              |              |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bu Cicero (p. Flace, über bie Inben.) Bon 3. Bernans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 464        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 466        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631        |
| " (de leg.) Bon G. G. Rissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136        |
| " (Epist.) Bon F. B. Bagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138        |
| Sa Eiving. Bon M. Derg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 632<br>633 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 634        |
| and a second sec | UUT        |
| Heberfehungeproben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Brudftude griechifcher Romiter. Bon G. Regis 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315        |
| Cpigraphifdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210        |
| Berichtigungen ju bem Auffage in Bb. XI. "über bie fleinern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319        |
| umbrifden Infdriften" Bon G. Sufdfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480        |
| न्द्रात्र । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••        |
| Grammatifches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Lateinische Etymologien. Bon R. Sowend . 477.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 635        |
| Orthoepifches und Dithographfiches 11. 12. Bon B. Courts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 289        |
| Apollonis. Bon Demfelben den den den den den den den den den d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130<br>476 |
| who it out is soon west leto card .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470        |
| My thologif desert =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Anntos. Die Tritopatoren Bon & Com en d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 287        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Biftorifc antiquarifces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 117: Alte Antoren in Bezug auf Die Lage 3 14 o n. 6, Bon. &. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 110 Belder ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 612        |
| Regnytotogifthes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 132 (10 mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Mariette, "Mémoire sur la mère d'Apie, — unb. "Choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| de monuments et de dessins découverts ou exécutés<br>pendant le déblaiement du Sérapéum de Memphis.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280        |
| Bon ar hou watlousto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| The second of th |            |
| 45 THE RESERVE OF THE PROPERTY |            |

Bunsen, Aleghptens Stelle in der Weltgesschichte. IVtes Buch (XXXVI. 458 S.). Vten Buches 1ste—3te Abtheilung (XX. 400 S.). Gotha bei F. A. Perthes 1856, 8.

Die claffifche Philologie bat fich fcen, um nicht zu fagen, feig von ber hieroglyphit fern gehalten: bie geschichtliche Forschung feit Riebuhr faft ebenso von Megypten' fagt ber Bf. VI, G. XVIII. Es ift an ber Anschuldigung etwas Babres; freilich gibt es eine lleine Ausnahme, Bodh's Buch Manetho und bie Sundefternperiode', aber ber Bf. weift IV, 13 und fonft barauf bin, bag er bie Grundibee biefer Schrift fur einen ungludlichen Bebanten balt. Beigheit war, bag bie Alterthumswiffenschaft bem luftigen Beflapper ber Ifispriefter nicht ohne Beiteres nachtangte, will ich nicht erortern. Gine Biffenichaft, bie in ber Entwicklung begriffen und noch unfertig ift, wie die Aegyptologie, barf nicht ben Anspruch erheben, bag bie Alterthumswiffenschaft bie unsicheren Refultate jener als ficere zu ben ihrigen macht; fur beibe Theile ift es nur vortheilhaft, wenn fie bis auf Beiteres ihren eignen Beg geben. Bo gubeilaffige Resultate vorliegen, wie bei ber Achamenibifchen Reilfchrift, hat ba etwa bie Alterthumswiffenschaft gezaudert, sie zu adoptiren und in Gemeinschaft mit ben Drientaliften fich jener Resultate ju erfrenen? Die gerügte Feigheit ift alfo nur wohlbegrundete Borfict. Allerdings ift bas Diftrauen von Seiten ter meiften Philologen ein an großes; tragt aber nicht bie Urt und Beife, wie ber Bf. im 2ten und 3ten Buche feines Megppten Die Manethonischen Daten in's Profruftesbett gespannt hat, einen großen Theil ber Sould? Damit es nicht etwa beige, man ignorire bas trog mander Ansftellungen, Die wir baran ju machen haben, bebeutenbe Bert aus Reigheit, wollen wir bie neu erschienenen Bartien beffelben etwas naber betrachten, und zwar werben wir bie Zeitrechnung, mit beren herstellung sich bas 2te Buch speciell beschäftigt, als ben Angelpunft aller Untersuchungen vorwiegend in's Auge faffen.

Der erste Abschnitt ber ersten Abtheilung bes Ivten Buchs handelt von dem Aegyptischen Ralender und ber Zeit seiner Entstehnig. hier lehnt sich der Bf. ganz an Lepsius an, deffen Der ductionen wohl einiger Modisicationen bedürsen, seitdem Brugsch in den Nouvelles recherches sur la division de l'année des anciens Egytiens, Berlin 1856, 8. nachgewiesen hat, daß die zweite der drei Acgyptischen Jahreszeiten, welche man seit Champillon HeR las und für die Erntezeit erklarte, PeR zu lesen ist und den Binter bedeutet, die dritte S'eMOU nicht die Ucberschwemmungszeit; sondern der Sommer ist, wodurch die Annahme einer Berschiedung bes Regyptischen Jahrs überstüssig wird. Doch bleiben auch so noch genug Momente übrig, um das hinaufreichen der Negyptischen Geschichte bis in die Mitte des 4ten Jahrtausends wahrscheinlich zu machen.

Der zweite Abschnitt hat bie Unwendung ber aftronomischen Gleichzeitigfeiten auf Die Argyptische Chronologie und Befchichte gum Buerft bespricht ber Bf. Die Gothisperiobe und Mero-Inbalt. φθέως, die er auf Meneptah I bezieht; bag bies feit bem Befanntwerben ber Inschrift, welche bas erfte Jahr bes Geti I bem erften Jahre ber Biebergeburten gleichstellt, bochft zweifelhaft geworben ift, hat Ref. im Philologus auseinandergefest. Dann gebt ber Bf. über jur Befprechung ber befannten Stelle bei Her. II, 142, bie er nicht wie Lepfius auf Die Phonixperiode, fondern auf bie Sothis hierüber lagt fich ftreiten, ficher folfc ift es aber, bag ber Bf. Die zwei Cothiofreise bis auf ben Unfang bes Gethos, ben er willfürlich in bas Jahr 773 fest, berechnet: Ref. hat am angeführten Orte aus bem Busammenhange ber dronologischen Daten bei herodot nachgewiesen, bag ber Endpunkt ber Schlug ber Regierung bes Sethos und bas Jahr 686 ift. Wir fommen an berjenigen Partie, in welcher ber Bf. fich noch einmal im Busammen hange über feine bem Danetho untergefcobene Beitrechnung andspricht (S. 95 ff.). Bodh glaubte gefunden ju haben, Danethe habe ben Regierungeantritt bes Denes in bas Cothisjahr 5702

gefest und bie Reibenfolge feiner alteften Dynastien fei unbiftorifch : baß biefe letteren felbst unbistorisch seien, hatte er nirgends behauptet. Lepfius bagegen hielt bie bei G. Sync. p. 98, 2 (ed. Bonn.) ale Manethonische Besammtfumme überlieferten 3555 Jahre für echt, und Bunfen vertritt nicht bloß eben biefe Unficht, fondern hat auch, um biefe Summe berauszubefommen und ben Manetho mit ben Dentmalern in Gintlang ju bringen, fo ziemlich jede Dynaftie in Ramen und Zahlen 'verbeffert'. Für bas alte Reich folgt er bem Eratofthenes, in ben 53 von Syntellos ausgelaffenen Ronigen bes Apolloboros fieht er bie Dynastie bes Mittleren Reiche, in ber Befchichte bes Reuen Reichs aber fchließt er fich an ben von ihm jurechtgelegten Manetho an. Begen Diefe Inconfequenz und gegen bie Glaubwurdigfeit bes Eratoftbenes bat icon Lepfius, Chronologie ber Aegypter 1, 511, bebergigenswerthe Einwande erboben; ba aber Bunfen noch immer baran festbalt, fo ift eine eingebenbere Prufung ber Grundlagen, auf welchen er feine Megptifche Beitrechnung aufgebaut bat, nicht abjumeifen.

Die letten Ronige bes Eratofthenes find folgende (ich fete bie entsprechenden Manethonischen Namen banchen):

```
Eratoftbenes.
                     Die Manetho-
                                           Die Manetho-
                     nifche 11te Don.
                                           nifde 19te Dyn.
μ ['Αμμενέμης
                     'Αμμενέμης τεα. 163.
                         .12te Don.
                                           1 Dédos reg.
                     Σεσόγχοσις . . 46,,
                                          Υ Ράμψης . . 61 ,
[17] \alpha\mu\mu\epsilonrėμης \beta \kappa\gamma 'Αμμενέμης \beta 38 ,, 'Αμμενέφ\thetaης . 20 ,,
Ad Signous Bo-
                     Σέσωστοις . . 48 ,, Σέθωσις δ καί
   μης 1) (Ήρα-
                                           'Ραμέσσης 1) 60 ,,
   πλης πραταιός) ιδ
λε Μάρης . . μη Λαμάρης (auf den 3n. 'Αμμενέμης . . 5 ,,
                     schriften Amenemhe
λς Σιφθας2) δ xai
                                          [Gin ausgefallener Ra.
   Έρμης (υίος
                                          me (auf ben Infdriften
```

siptah) . . . . 5772)

Homigrov) . i

Eratofthenes. λζ Φουορώ3) έτοι Νείλος έτη [ιθ] λη Αμουθαρταΐος ξη

Cod. Opovogo.

12te Don. 19te Dyn. Goiweis reg. 7 3.

1) Ein anderes Mal umidreibt Manetho (bei Ios. c. Ap. 1, 25) ben Ramessu 1) Cod. Σιστοσι. burch Ερμαΐος, was bem Ερμής gang nabe χερμής, von mir ge- fommt. 2) Diefe Ginschaltung ift gerechtanbert nach no. 36. fertigt, weil ein Ronig und 5 Jahre an ber 2) Cod. Digoas. 3) Gefammtfumme von 7 Konigen in 209 Jahren fehlen. Die 5 Jahre bee Siphthas filmmen mit Eratofthenes und fonnten leicht ausfallen, ba bie vorhergebenbe Regierung ebenfo lange dauert.

36 bachte boch, es ware flar genug, bag auch Eratofthenes bie icon von Berobot begangene Bermechfelung bes Gefortefen ber 12ten Dynastie mit bem Seti ber 19ten fich hat zu Schulben tommen laffen und daß fo bas gange Mittlere Reich fammt ber 18ten Dynaftie ausgefallen ift. Die Aehnlichfeit ber Ramen und Thaten ber Ronige jener beiden Dynaftien macht biefes Migverftanbaig erflarlich, wegläugnen barf man es nicht. Die unabweisbare Kolgerung ift, bag bes Eratofthenes Competeng in biefen Fragen Manetho gegenüber fehr zweifelhaft wirb.

Die 53 Thebaischen Ronige, welche Apolloboros nach bem Amuthartaios aufgezählt hatte, regierten, wie ber Bf. G. 16 wieberholt, jur Zeit ber Syffos. Abgefeben bavon, bag bie Syffos und ihre Begner bem Griechen Apolloboros gewiß fo gleichgiltig waren wie ber Dann im Monde, muß man nach allen Regeln ber Rritik a priori voraussegen, daß jene Konigereihe bis jum Ende bes Thebaifchen Reichs burch Rambyfes ober burch Doos binabging. Wenn Phuoro foviel wie Thuoris und ber lette Ronig ber 19ten Dynaftie ift, fo ift Amuthartaios ber erfte ber 20ften. Bon ba an aber rechnet Die Eusebische Recension bes Manetho nicht mehr und nicht weniger als 53 Könige bis auf Reftanebos II:

Die übrigen 11 Ronige ber 20ften (Diospolitischen) Dyngftie. Die 7 Ronige ber 21ften (Tamitifden) Dynaftie.

### in ber Beltgefcichte.

```
Die 3 Ronige ber 22sten (Bubaftitischen) Dynastie.
                 " 23ften (Tanitifchen) Dyn.
   ,, 3
  Den 1 Ronig ber 24ften (Saitifden) Dyn.
  Die 3 Ronige " 25ften (Aethiopischen) Dyn.
      9
                 " 26ften (Saitischen) Dyn.
   "
                 " 27ften (Perfifchen) Dyn.
      8
. . ,,
           "
                 " 28ften (Saitifchen) Dyn.
 Den 1
           ,,
 Die 4 Ronige
                 " 29ften (Mendefischen) Dyn.
                 " 30ften (Gebennytischen) Dyn.
```

Summa: 53 Ronige.

Dag Apolloboros nicht mit bem Manetho bes Julius Africanus, fonbern mit bem interpolirten ftimmt, ift ein Armuthezengniß für ihn. Diese Aufftellungen über bie Konigereihen bes Eratofthenes und Apolloboros ruhren in ihren Grundzugen von C. Muller (Fragm. hist. Graecor. II, 566) ber, nur habe ich fie etwas fcarfer gefaßt und im Gingelnen genauer motivirt. Muller gebt freilich zu weit, wenn er beibe Ronigereihen fur untergefchoben und fur bas Bert eines Aegyptischen Monches erflart; allein ein Bufammenhang berfelben mit ber Pfendomanethonischen Gothis ift, wie icon Lepfine 1, 525 geabnt bat, nicht blog möglich, fondern febr wahrscheinlich. Lepfins bat nämlich nachgewiesen, bag Kurenog zundog ein anderer Titel bes Sothiebuches ift. Run beifit es im 'alten Chroniton' bei Sync. p. 96, 2 xai μετ' αὐτούς γενεαί ιό Κυνικού κύκλου ανεγραφησαν όν ότεσι υμή. Diese Regierungen fallen awischen 2488 - 2046, alfo weber Anfang noch Enbe in eine Sothisepoche; folglich fann Kurixos xuxdos auch bier nur Buchtitel fein. Run aber ftimmen bie Bahlen ber Sothis nicht mit jener Angabe, wohl aber regieren bie erften 15 Eratofthenischen Ronige gerade 443 Jahre, wie langst gesehen worden ift (vgl. Bodh, Manethe, G. 43); ich febe nicht ein, wie fich biefe Biberfpruche anders ausgleichen laffen ale burch bie Unnahme, bag bie Berzeichniffe des Eratosthenes und Apolloboros einen Theil ber Sothis bildeten. Bar bies der Kall, bann haben bie driftlichen Berfaffer ber Sothis gewiß bafur geforgt, baf bie Zeitrechnung ber gelehrten Alexandriner hubich mit ber Bibel im Ginflange war. Es leuchtet ein, daß eine Quelle, die durch fo unlautere hande gegangen ift, sich wenig zur Grundlage ber Aegyptischen Zeitrechnung eignet.

Rur die fpatere Zeit folgt der Bf. wie gefagt bem Manetho. Auch er nimmt einen Busammenbang bes Manethonischen Berfes mit der hundesternperiode an, aber nicht ben von Boch nachgewiefenen, fondern den, bag ber Ifte und ber 2te Band mit ben Donaftien ichließen, unter welchen eine Erneuerung ber Gothis eingetreten fei : bies tann man aber meines Erachtens nicht eine Gintheilung ber Megpptischen Geschichte nach ber Sothis nennen. Er außert fich über fein und Lepfine Berhaltniß gu Bodh folgender Magen (S. 96): 'Bir hatten Beibe biefelbe Methode fritischer Forschung verfolgt wie Bodh; aber es lagen und Beiben auch Thatfachen ber Megyptischen Dentmaltunde por, von welchen ber verebrie Deifter feine Kenntnig haben tounte'. Dag immerbin Bunfen's Methode, wie er felbst glaubt, mit ber Boch'ichen eine gewiffe Aebnlichkeit haben, im Princip und in ber Ausführung weicht fie ab. Im Princip: Bodh maßt fich nicht an, Die abfolnte, geschichtliche Babrheit finden zu wollen, sondern die relative, b. b. bie von Danetho angenommene Babrheit; Bunfen bagegen halt es fur feine Pflicht, Alles, mas auf ben Inschriften fieht, in ben Manetho bineinzulesen, weil er sich einbildete, der Aegyptische Erzpriefter sei als folder infallibel gewesen. In ber Ausführung: Bodh anbert nie ohne Roth und geht von bem Grundfage aus, bağ bie Bablen ber Befammtfumme geficherter find, als bie ber einzelnen Poften, weil Die Bahricheinlichkeit größer ift, daß unter einer gangen Denge Einzelzahlen eine verderbt wurde, als gerade bie eine ber hauptfumme; Bunfen andert, um bie Bahricheinlichfeit feiner Aenberungen wenig beforgt, bald bie einzelnen Poften, bald bie Besammtfumme, febr oft Beibes zugleich. Gine besonnene Forschung murbe ben Danetho nehmen, wie er ift, und, sich an ihn als bie beste lleberlieferung anlehnend, in jedem einzelnen Salle burch Bergleichung mit ben Inschriften Die absolute Babrbeit zu ermitteln fuchen. In vie-Ien (gewiß nicht in allen) Fällen wird bas Refultat baffelbe fein, wie bas von Bunfen gefundene; allein bekanntlich fommt es febr oft micht barauf an, bag man atwas findet, fonbern, wie man as finbet. 3ch fage, ben Manetho wie er ift. Deun bag Bodh mine bestens von ber 18ten Dynastie an Die echte Tradition bes Manetho wieder hergefiellt bat, ift fur mich über jeden Zweifel erhoben. Dit feinem Ranon fimmen die von Africanus gegebenen Synchronidmen ber beutglionischen Aluth und bes Olympiadenanfanges, bei ihm fimms ber von Manetho felbft herrührende ber Einnahme Troja's: bei Bunfen fimme Richts. Es ift faft unbegreiftich, wie leicht fich ber BE. S. 252 barüber binmeghilft, bag nach feiner Rechnung bie Ragierung bes Betubaftes, unter bem bie erfte Dlympiade gefeiert wurde, 16 Jahre vor berfelben enbigt, er macht nicht einmal einen Berfuch, es zu rochtfertigen; bie Ansepung bes Thuoris, bes Beitgewoffen bes Troifcion Krieges, 478 Jahre vor Petubaftes ficht er barie befratigt, bag nach herobot etwa fo viel Beit zwifchen bem Erwichen Rrieg und ben Olympiaven liegt: als wenn bie veraltete und verschoffene Bera bes Jahres 1256 irgendwie fur ben Alepane brinen batte mangebond fein fonnen! Bei Diefer Rubnheit in Behandlung ber lieberlieferung tommt ibm die Lepfius'iche Sypothese m Statten, bag weber Gufebios noch Wfricanne, ja nicht einmal Josephos bas Driginalwert bes Manetho an Geficht befommen baben follen, und er macht fie G. 114 ju ber feinigen. Gie ift vollig ans ber Luft gegriffen, und ich fann mir nicht benten, bag Lepfius febr auf ihr bofteben wirb. Un bem Bodb'ichen Refultate wirb and bie Beröffentlichung ber Mariette'ichen Apienrfunden (bie hoffentlich recht balb erfolgen wird) Richts anbern, fie wird bochftens jeigen konnen, daß Danetho fich in einzelnen Fallen geirrt bat. 3ch bin einmal, von ber Unficht Bodh's über die Einrahmung ber Dignethonifchen Dynaftien in bie Gothisfreife gang abstrabirent, feine Aufage einzeln burchgegangen und ju bem Resultate gefommen, bag bann, zwei galle, in benen es fich nur um ein Jahr handelt, abgerechnet, nur ein einziges Dal eine leichtere Emenbation als bie Bodb'iche vorzugieben mare, nämlich tie ber OIH Jahre ber 16ten Dynaftie in YIH, fatt bag Bodh bie 2121 Jahre bes zweiten Manethonischen Bandes für verberbt erflart. Das ift aber auch bas einzige Beifpiel, wo ihm vorgeworfen werben tonnte, er babe

feiner Sypothese über ben Busammenhang ber Manethonischen Chronologie mit ber Gothisperiode Ginfluß auf bie Rritit im Ginzelnen eingeraumt; anderwarts wird auch ber, welcher biefe Unficht Bodh's nicht theilt, aller Orten feine Anfage ale bie fritisch am Beften beglaubigten ju Grunde legen muffen. Benn Bodh ben Anfang bes Menes in 5702, Lepfius in 3892 fest, fo ftimmt ber eine Anfat fo wenig wie ber anbre ju Bunfens Sypothefe, ber ben Menes um 3621 ansest; benn wenn Einer 100 Stabien und ein Andrer nur eins von Ranobod entfernt find, fo ift ber Gine fo wenig wie ber Andere in Ranobos. Es ift aber febr furgfichtig von Bunfen, nicht au bemerten, daß die Bodb'iche Anficht ju ber feinigen, bag Manetho für die altefte Beit nach Eratoftbenes ju berichtigen fei, viel beffer paßt als bie von lepsius. Denn ber lettere erflart bas Datum 3892 für fireng hiftorifd, Bodh bagegen balt bie Aufeinanberfolge ber an fich historischen altesten Dynastien Manetho's fur unbiftorisch, läßt alfo einem Chronologen, ber fie nach Anleitung bes Eratofthenes anordnen will, freien Spielraum. Ref. hat im Philologus nachgewiesen, wie man burch einfache Auswahl ber Dynaftien und ohne ein Sota an Bodb's Bablen ju andern, Die Manethonische Gefammtfumme von 3555 Jahren herausbefommen faun."). Diefes mertwurdige Busammentreffen hat mich verleitet, lange Beit bindurch gu glauben, daß ich die mabre Manethonische Zeitrechnung gefunden batte ; ich tomme aber immer mehr ju ber Ueberzeugung, bag bie Babl 3555, mit ber fich felbft Bodh burch eine Emendation abfinben ju muffen glaubte, Richts weniger als echt Manethonifc ift. Der Bf. versichert freilich noch jest (IV, 429), die Aechtheit ber Bahl 3555 fei nie mit guten Grunben angefochten und bemahre fic in jeder Beise. Bir wollen feben. Sync. p. 97, 17 ff. fagt, bie

<sup>\*)</sup> Bas die vermeintliche Bestätigung der Königezahl aus herobot anbetrifft, so darf ich nicht verschweigen, daß ich bei den allerdings völlig unabhängig davon vorgenommenen Aenderungen in den Manethonischen Angaben über die Zahl der Könige von der Ansicht ausgegangen war, die echte Zahl der Könige im 2ten Baude habe sowohl bei Eusedios als bei Africanus 192 (statt 92 oder 96) betragen, eine Zahl, die man erreicht, wenn man annimmt, die Hirtenkönige seine darin nicht einbegriffen. Seite dem ich mich überzeugt habe, daß die 19te Dyn. dei Africanus wirklich 7 Könige zählte, also die Gesammtzahl im 2ten Bande 3c (statt 55) Könige beträgt, muß ich den Einsall zurücknehmen.

Beit ber von Manetho in feinen 3 Banben verzeichneten 113 Benerationen in 30 Dynastien belaufe fich im Bangen auf 3555 Jahre, bie im 3. b. 28. 1586 anfiengen und mit bem 3. b. 28. 5147 ober etwa 15 Jahre vor ber Beltherrichaft bes Matebonischen Alexander hiervon habe man 656 Jahre, welche vor bie Fluth, und 534, welche vor die Theilung ber Erbe fielen, ale erlogen abaugieben und erhalte so bas 3. b. 28. 2776 als Anfangsjahr bes Menes, fo bag bas Aegyptische Reich bis Reftenabos und bem angegebenen Endjahr 2365 Jahre bauerte. Die bisberigen Erflarer behaupten, biefe 3555 Jahre feien echt Manethonisch, Sontellos aber vermirre und habe bie 113 Benerationen aus bem alten Chromilon eingeschwärzt. Wo Synkellos von Manetho absolut und im Gegenfag ju ben Recensionen bes Africanus und Eufebios rebet, bi bit man, wie bied Lepfius nachgewiesen bat, immer an feinen Ametho, b. b. an bie Pseudomanethonische Sothis, ju benten, aus be das Synfellische Königsverzeichniß geschöpft ift. Run aber gibt Sputellos folgende Unfage:

6 Generationen ber 7 Götter in 6 Opn. regg. (Sync. p. 32, 13. 75, 1. Die Namen finden sich p. 33, 4 ff.)

969 J. (rebucirter Werth)

2143.6 Mon. (red. Werth)

2211 3.

9 Regierungen Persischer Könige (worunter 4, bie weniger als ein Jahr dauerten, nach dem Borgange des alten Chronison übergangen werden konnten, in 1 Opnastie vom 3. d. W. 4986 bis zum J. d. W. 5091, also . (Sync. p. 397, 5 — p. 488, 3).

106 3.

Summe: 118 ober (nach Abzug ber 5 ephemeren Regierungen)
113 yeveui in 32 ober (nach Analogie bes alten Chronikon) 30 Dynastien regierten zusammen 3555 J. 10 Mon.
(abgerundet 3555 J.).

Bir wissen, bente ich, nun, was wir von ber vielgepriesenen Bahl zu halten haben. Es geht jest auch hervor, daß das Berschren des Synkeltos, 1190 Jahre der Bibel wegen einsach wegzusschneiben, gar nicht so wilkfürlich ist, wie es auf den ersten Anblick aussieht, es sind die t183 Jahre der Götter und Halbgötter, und wir suden hier dieselbe Differenz von 7 Jahren, wie bei der Gesammtsumme, die er nach Jahren der Welt so berechnet, als seien es 3662 statt 3555 Jahre. Boch hat diese Verwirrung bei Synkeltos ausgedeckt; ich glaube, sie rührt von ungeschickter Uebertragung der Weltsatze des Anianus auf die eigne, dem Africanus ascommobirte Weltära her.

Nach biefen einleitenben Bemerkungen ftellt ber Bf. in ber 2ten Abtheilung bie Sefchichte bes Reuen Reichs nach ben Deutmälern her, von bem Gründer ber 15ten Dynastie bis zu bem ber 22sten. Diese Partie ist die beste nicht blos bieses Bandes, fondern vielleicht bes ganzen Wertes; benn hier brauchte Bunsen nicht auf vage Bermuthung zu banen, fondern hatte eine burchweg sichere inschriftliche Ueberlieserung zur Seite; sein Talent, zu gestalten und barzustellen, hat er hier, wie auf manchem andern Felde, in einer sehr erfreulichen und für die Wissenschaft erspriestichen Weise fundgegeben, und er liesert hier durchaus Reucs: denn eine zusammen-hängende geschichtliche Darstellung und Würdigung bieser Periode

ber Aegoptifchen Geichichte fehlte noch gang. Auch bie fritifche Behandlung ber Bellerverzeichniffe in ben Inschriften ift febr anertennenswerth; ber Bf. verfährt babei methobisch und vorfichtig. Gine ausführliche Befprechung widmet er ber Manethonischen Ergablung vom Aufftande von Dfarfiph ober (wie ber Bf. mit Fruin fcreibt) Oagoog unter Ronig Ammenephthes; er befennt fich ju ber Anficht von Lepfins, daß biefes Ereigniß mit bem Auszuge ber Jeraeliten unter Dofe identisch fei, und fucht biefelbe burch neue Grunde ju unterftugen. Sehr aufprechend ift bie Bermuthung, bie feltsame Angabe bes Lysimachos (fr. 1 ap. Müller. III, 33+), bag bie Jorgeliten unter Ronig Botchoris ausgezogen felen, fei baraus entftanben, baß Menephtah I ben Thronnamen Ba-n-ber führte. Uebrigens verfennt ber Bf. nicht, daß ber Auszug ber Joraeliten in febr vielen Duellen mit bem ber Spifos jusammengeworfen wurde; freillch ift bie Bermuthung, in bem Xerefow'r, welchen Artabanos im Chron. Pasch. p. 117, 1 ale ben Pharao bes Ansznges angibt, fei Reb-ra (ausgesprochen Chnebra), ber Thronname bes Mahmes, ju ertennen, nicht baltbar, ba ber einzig maßgebende cod. Vat. Xevegiow'r lieft und Ensebios (Praep. evang. IX, 27), die Onelle der Ofterchronft, Xevepons bat. Dag ich Bebenten gegen bie Ansetung bes Ansjuge unter Menephtab I trage, habe ich in einer in bie Jahn'ichen Jahrbucher eingerudten Recension von Dunder's Beschichte bes Alterthume angebeutet: nicht Talmubifcher Aberglanbe, wie ber Bf. G. 29 von gewiffen Begnern erwartet, fondern nuchterne chrnonologische Erwägungen und eine unbefangene Betrachtung ber eignen Borte Manetho's find ber Grund berfelben. Der Bf. fagt G. 217 'Ber biefe Manethonische Ergablung nicht auf ben Auszug bezieht, gerfallt mit ber Rritif, fowohl ber Megoptifchen, ale ber Jubifchen Befcichte, und findet fich in unauflobliche Schwierigleiten verwidelt. Daß Clemente in biefer Trabition find, welche nur auf ben Auszug ber Israeliten geben konnen, ift allerbinge flar genug, ebenso gewiß aber auch, bag, wenn man rein Gefchichte barin feben will, biejenigen beffer wegfommen, bie ben Dfarfiph von Mofe ganglich trennen. Der Bf. fest fich boch gar zu leicht barüber hinweg, bag Manetho felbft fant, er molle schreiben zu judevouern und depopera nepi rov lovdaim, Die Ergablung alfo ausbrudlich als bloge Sage binftellte; ob biefe Sage in ber Gefcichte begrundet ift, baruber fann enbgultig nur bie Beitrechnung entscheiben. Brugsch hat bas Material hierzu in Sanben; bis jum genoueren Befanntwerben beffelben und insbesondre ber Inschrift, welche bas erfte Jahr ber Biebergeburten namhaft macht, fuspendire ich mein Urtheil. Bunfen geht entichieden gn weit, wenn er ben hiftorifchen Charafter ber Ergablung bis in's Einzelne zu vertheibigen fucht. bei Danetho beift, Ammenephthes babe Berlangen barnach getragen, bie Gotter ju schauen, wie Drod sein Borfahr, so wird jeber Unbefangene hieraus ben Schluß ziehen, 1) bag Dros bem Bolfs. glauben nach bie Gotter wirllich geschaut hatte, 2) bag biefer in ber Sage ale ein von ben Gottern geliebter und gang besonbere begnabigter herricher gepriefen murbe; nicht fo ber Bf., ber G. 163 berausfindet, Dros fei ein aberglaubischer, ben Prieftern ergebener, in beschauliche Schwärmerei verfunkener König gewesen. Daß bas hinraffen ber Aegyptischen Erftgeburt burch ben Engel bes herrn S. 223 auf bas blutige haufen ber Solymiten bezogen wirb, welche nach Manetho ben Ausfätigen ju Sulfe jogen, erinnert an bie Enhemerismen bes Abbe Banier. Auch ift es eine Uebertreibung, wenn ber Bf. behauptet, bag nur in bem Kalle bie biblifchen Rachrichten fich mit ben Aegyptischen vereinigen ließen, wenn man ben Auszug in bie von ihm angenommene Beit (1314) bringe. Er behanptet: bie Unterbrudung habe nicht vor ber Bertreibung ber Spifos unter Misphragmuthofis (ben ber Bf. übrigens für eine Frau erflart) beginnen tonnen, jene aber bauern nach ber Bibel 215 Jahre - eine willfürliche Riction, ber bie Bibel birect wiberfpricht - und von Tetmes III, ber auf Misphragmuthofis folgt, bis auf Meneptah I feien wirflich ungefahr fo viel Jahre verftoffen. Doch raumt er G. 225 ein, daß wir die Berordnung nicht ausweisen tonnen, woburch Tetmes III ben IBracliten ihre Freiheit nahm, und gefteht mit feiner befannten Gemiffenhaftigfeit, bag von rein Megyptischem Standpuntte aus ber Auszug allenfalls mit ber politifch religiöfen Berwirrung unter Amenhatep III gufammengebracht werben fonne (G. 160). Amenhaten III regierte nach Bunfen 1478 - 1441, nach Manetho 1551—1520: ben Auszug ber Israeliten setze ich in das Jahr 1447. In dem Pheros Herodot's wollte Lepsius befanntlich den Pharao des Auszugs erkennen; Bunsen theilt diese Ansicht nicht, allein auch dem, was er über Pheros und Proteus sagt, vermag ich nicht völlig beizustimmen. Er sührt S. 249 den Herodot an und bemerkt dazu, 'Rach Pheron's Tode, sagt er, kam das Königreich an einen Mann in Memphis, welchen die Hellenen Proteus nennen; d. h. entweder: Pheron war ein Memphitischen Lynastie und machte den Uebergang zur 20sten, Thebässchen Dynastie'. Hier verstehe ich den Bf. nicht; dem Pheros und Proteus sind ja bei Herodot zwei verschiedene Königt, Dynastiegründer kann nur der Leptere gewesen sein. Die Anspahn Herodot's und Diodor's erklärt Bunsen folgendermaßen:

```
Hampsinitos = Ramesses V Rempsis (cod. P \in \mu \varphi \iota \varsigma) . = Paresses V Reiseus . = Phuoro.
```

Da herodot und Diodor von den sich gegenüberstehenden Königen ganz dasselbe berichten, so leuchtet die Willfürlichkeit der Annahme, das Beide verschiedene Könige gemeint haben sollen, ein; sie ist wenigstens für den Proteus um so weniger zu billigen, als nach den eignen Worten des Bs. (S. 260) Neileus nur ein nachgelieserter Phuoro ist, dieser also in Diodor's Reihe zweimal angenommen wird. Einigen Anhalt geben für die Geschichte tieser Könige die von Plinius ausbewahrten Obelistenverzeichnisse; hier spielt aber dem Bs. seine William in der Behandlung der Terte einen kleinen Streich. Plin. N. H. XXXVI, 8, 14 §. 65 sagt 'Statuit eos (obeliscos) in supra dicta urbe (Solis) Sesothes qualtuor numero, qua-

<sup>\*)</sup> Diefe 3bentificirung ift glangenb, und ich nehme gurud, mas ich im Bhilologus über ben Ramen Pheros conficirt habe.

dragenum octonum enbitorum longitudine, Rhamessis (Rhamsesis cod. Bamb.) autem quo regnante llium capium est, CXXXX cubitorum; idem digressis (cod. Bamb.) inde ubi fuit Mneuvidis (Inneuvidis cod. Bamb.) regia, posuit alium longitudine quidem CXX cubitorum, sed prodigiosa crassitudine, undenis per latera cubitis'. Dann wird erzählt: Rambyfes habe bei ber Erfturmung ber Stadt ben Dbeliefen ju ichonen befohlen. Bunfen verfest biefen ohne Beiteres nach Memphis und erflart ben Mneuvis fur ben Denes; benn es ift tie Stadt, welche Rambyfes mit Eturm einnahm, alfo Memphis.' Dit bemfelben Rechte fonnte man behaupten, et fei Pelufion gewesen, beffen Erfturmung burch Rambyfes bei Polyaen. VII, 9 ausbrudlich ermabnt wirb. Der Bf. vergift bier gang, bag ber Manetho bes Africanus (bei Sync. p. 101, 17) jur Regierung bes Konigs Kuteyms Folgenbes bemerft 'ep' ob oi βόες Απις έν Μέμφει και Μνεύις έν Ηλιουπόλει και ὁ Μενδήσιος τράγος ενομίσθησαν είναι θεοί'; also ift bie Mneuvidis regia nur in Beliupolis felbft ju fuchen. Beim lefen ber Borte bes Minius fab ich, was jeber Philolog auf ben erften Blick feben muß, daß fie fo, wie fie im Gillig'ichen Texte fteben, reinen Unfinn enthalten; die Aenderung digressus für digressis hilft nämlich gar wenig: digressus inde fann man nur überfegen 'von ba, b. b. von Seliupolis, meggebend,' und mas foll bas beißen ? mas für einen 3wed tann in Diefem Busammenhange Die Ermabnung eines Refibenzwechsels haben ? und bann welche contradictio in adiecto, ju fagen 'er ging von heliupolis weg und errichtete an ber Reftbeng bes Mneuvis, b. b. eben in bemfelben Beliupolis, einen andern Dhelidten' ? Ueber bie Berberbtheit ber Stelle vollig im Reinen. wußte ich boch nicht ju belfen. Dies blieb meinem Kreunde und Sansgenoffen, Dr. Burfian, vorbehalten, ber von mir gu Rathe gesogen sofort emenbirte 'Dl gressus inde', b. h. ba DI boch mahrscheinlich nur eine Corruptel von Dift, 250 Paffus von ba, von ber Stelle bes erften Obeliefen; in ben Gromatici veteres ex rec. C. Lachmanni, p. 372, 3 wird ausbrudlich angegeben, zwei gressus gingen auf einen passus.

Die 3te Abtheilung bespricht bie Gleichzeitigkeiten Beftaffen's

mit ber Meanptifden Gefchichte, und an erfter Stelle bie Phonififchen. Der Bf. ift ein cifriger Berfechter ber Richtigleit ber berfommlichen Beitrechnung nach ben Jahren ber Kömige von Inda, Phonigifche, Babylonifde und Megyptifche Daten werben von ihm jener Anficht au Liebe theils gebeutet, theils geandert. Die Riebahr'iche Anficht, baß bes Manaffe Regierung um zwanzig Jahre zu lang angefest werbe, bat in Morers ihren geschickteften Bertheibiger gefunden; feine Bemeidführung ift fo überzeugent, daß ber Bf. einen foweren Stand bat. Er wirft Movers vor, feine Unfegung bes Siram berube auf einem Brribum, und versichert, es ftebe febr fehlimm mit ber Movere'ichen Zeitrechnung. Das wird fich geigen. Movere (Phonigier II, 1, 152) hatte fich über bie Sppothefen in Bunfen's fruberen Buchern fo geaugert: 'Der Bormand gu tiefen Menderungen bes Manethonischen Tertes wird aus ben Deufmalern entnommen, wenn biefe bobere Regierungsfahre als Manetho angeben, wo bavon abgefeben ift, daß folche Erfcheinungen befannter Beife auch anderewie, burch Mitregentschaften ober Uebertragung von Regierungsjahven, erklart werden tounen und bei Manetho jum Theil mit Blud fo erflart find'. Darauf erwidert ber Bf. G. 270 'Ebenfo verbalt es fich auch mit feiner Unschuldigung : ich habe mir willfürliche Menberungen erlaubt in bem Danethonischen Ranon'. Go namlich neunt Movers noch bie Liften, welche Ufricanus und Eufebins") and Manetho gezogen, Liften, tie felten mit einander flimmen und felbft im Renen Reiche und manche Luden barbieten, wie g. B. in ber 20ften Dynastie, wo bie Ronigenamen aller Rameffiben fehlen \*\*). Diese Auffassung ift und unerwartet gewesen. Wer nur einigermagen ben beroglophischen Forichungen gefolgt ift, muß boch miffen \*\*\*), daß trog ber Bermuftung fo vieler Jahrtaufenbe bie erbaltenen gleichzeitigen Dentmaler und Regierungejahre angeben, welche über bie überlieferten Bablen jener Liften binausgeben.

Mis wenn Dovers bas nicht gewußt hatte!

<sup>\*)</sup> Rirgends erfennt Movers die Auszuge bes Eufebios als ben eche ten Manethoniichen Rauon an bie beiden Abweichungen, die er fich von Africanns geftattet, haben mit Enfebics Nichte in schaffen.

<sup>\*\*)</sup> Aber Konigezahl und Jabre ter 20ften Dynaftie fehlen nicht. Dars aus. tag bie 12 gleichnamigen Ramefies nicht einzeln aufgeführt find, auf Ludenhaftigkeit tet Ueberlieferung zu ichlieben, ift fuhn.

will biefen letten Umftand baburch befeitigen, bag er annimmt, es tonnten ja in folden Rallen Rebenregierungen angenommen werben, wie ich auch bismeilen felbft gethan hatte"). Sierbei vergift ber gelehrte und scharfsichtige Mann, tag ich eine folche toppelte Berechnung nur in zwei gallen angenommen habe, u. f. f'. Run folgt eine Bertheidigung wegen beider Anfage, eine reine oxiapaxia, ba weder Movers noch fonst Jemand bem Bf. baraus einen Borwurf gemacht bat. Das punctum saliens in Movers ganger Dolemit, daß nämlich die Inschriften wohl einzelne Daten, aber teine fortlaufende Zeitrechnung geben, bat ber Bf. völlig unberudfichtigt gelaffen. Bum Coluffe fpielt berfelbe einen Trumpf gegen Movers and, indem er ihm vorwirft, er halte an ben 150 Jahren ber 26ften Dynastie fest, mabrend jest ein Apis für die 159 - 160jabrige Dauer berfelben Bengniß ablege. Ref. gefteht, bag er faum feinen Angen traute, ale er biefe unbefonnene Beschuldigung las. beiben Abweichungen, bie fich Movers vom Bodb'ichen Manetho erlaubt, bestehen barin, bag er (ll, 1, 157) bem Rechao Il nach herodot und ben Grabstelen bes Pfametit und bes Pfametit, Sohn Dohnben's, 16 ftatt 6 und ber 21ften Dynastie Die als Befammtfumme überlieferten 130 ftatt ber fich aus ben einzelnen Poften ergebenden 114 Jahre gegeben und fo bie bifaarchische Epoche bes Reileus (1212) erreicht bat. Durch bie Erhöhung ber Regierungs. jahre bes Nechao bringt Movers, wie Jeber leicht fieht, Die Dauer ber 26sten Dynastie gerade auf 160 Jahre; alfo legt ber Apis vielmehr ein -glanzendes Bengniß fur bie Divingtionegabe bes ber Biffenschaft zu fruh entriffenen Mannes ab. Sofephos gibt an, von ber Grundung von Tyros bis jum Tempelbau im 12ten Jahre Salemo's feien 240 Jahre (Eusebios las 241), und von ba bis gur Gründung Karthago's 143 3. 8 Mon. (aus Menandros). hiermit hatte Movers tie Angabe bes lust. XVIII, 6, 9 verbunden, bag Rarthago 72 Jahre vor Rom erbaut fei, und fo, vom 3. 826/825 aufwarts rechnend, fur ben Tempelbau bas 3. 969 gefunden. Es

<sup>\*)</sup> Diefe Borte ichiebt ter Bf. Movers unter; bas oben angeführte Lob geht bem gangen Busammenhange nach nicht auf Bunfen, sonbern wohl auf Bodh.

war ibm micht entgangen, bag bas Jahr 814/813 ebenfo gut bezengt ift; er wies aber nach, bag Menanbros und Trogus aus Tyrischen Onellen ichopfend bie Aussendung ber Rolonie im Auge haben, bas andre Datum; welches aus farthagifcher Quelle gefloffen ift, von den etwas fpater erfolgten Entanien ber Stadt als Epochejahr ausgebt. Anf eine Biberlegung lagt fich ber Bf. nicht ein, fonbern erflart bas (in Buchftaben ausgebrudte) Datum bei Juftin fur verfdrieben, beffert bann an der Art und Beife berum, wie Movers die jum Theil verfchriebenen einzelnen Doften aus Synfellos mit ber Befammtfumme von 143 3. 8 Mon. in Ginflang zu bringen fuchte"), und fagt S. 278 Folgenbes: Allerbings ift Movers fo gutmuthig, bem Josephus ju glauben, er habe bas 19te Jahr hirom's als bie Phonitifche Gleichzeitigfeit mit Salomo's Grundlegung bes Tempelban's irgendwo urfundlich verzeichnet gefunden.' Der Bf. fceint fich also auf feine willturliche 3weifelsucht ordentlich etwas einzubilben und barin ben Beweis eines ftarten Beiftes zu feben! Uebrigens hatte Movers bie Beschaffenheit bes Datums in ber Beise motivirt, bag Josephod es bem fondroniftifden Berte eines Sellenistischen Juden entnommen babe: ich fur meinen Theil tann nicht

") Ge lagt fich nicht lauguen, bag bie Art, wie ber Bf. zu belfen fucht, icheinbar leichter ift mie die Dovere iche und in ber That viel für fic hat. Doch hat er überseben (was Movers gewiß babei erwogen hatte), baß bie Ueberlieferung bes Denandrifden Ronigeverzeichniffes folgenbe ift:

bee Josephos.

[Meltere Becenfion] Lateinifche Heberfegung bee Rufinus.

Unfer jegiger Text bee Josephoe.

Theophilos bon Antiochien.

[Die Briechische Chronit] bes Gufebios.

Armenifche Ueberfegung bes Gufebios.

Georgios ber Έκλογη Ιστοριών. Spufelle.

Bir haben alfo vier (eigentlich nur brei) verfchiebene Recenfiquen, bie eben fo viele Sanbichriftenielaffen vertreten; unter ihnen ift bie bes jegte gen Griechischen Tertes unbestritten bie ichlechteffe, mabrend bie Bortrefflichfeit ber bem Gufebios vorliegenben Recenfion auch aus ben fonft bei ihm erhaltenen Bartien ber Schrift gegen Apion hervorgeht. Wenn alfo ber Bf. S. 277 bie Berichreibung ber 6 Jahre bes Balegwoos in 8 und ber 9 bes Marryos in 25 für beifpiellos erflart, jo fum man ben Sat umbreben und es fur beifplellos erflaren, bag in bet fungern Recenfion 8 in 6 und 25 in 9 abergegangen fein fallte: und es ift boch gefchen.

einmal einen rechten Grund einfeben, warum nicht Demanbros es aus ben Tyrischen Reichsannalen abgeleitet haben fonne. fragt nun ber Lefer, was benn nach Beseitigung ber genauen 1432/a Jahre bis zur Erbauung Rarthago's aus ben 1552/2 Jahren feit Beginn hirom's wird, bie auch Bunfen als richtig anerkennt. Da antwortet berfelbe (G. 280), man tonne fic nicht verhehlen, daß bie Bestimmung des Jahres ber Rlucht Eliffa's dronologisch in einer febr lofen Zeitverbindung ftebe mit ber Bablung ber Jahre Rarthago's feit 814/813, und fagt, die Beibe ber Reuftadt Rarthago tonne ebenso gut 60 ale 20 (soll heißen 12) Jahre nach ber Flucht ftatte gefunden haben. Bollen wir beide Ereigniffe verbinden, fo verlieren wir bas richtige Sabr fur ein und bas andre, und verwirren Alles.' Alfo auf ein Anofunftsmittel ber außerften Rathlofigfeit läuft die angekündigte Aufdedung eines Jerthums von Movers binans! Der Triumph ber Movere'ichen Beitrechnung war bie Rachricht bes Pompeins Troque, daß Tyros 1 Jahr von Troja's Einnahme gegrundet fei (lust. XVIII, 3, 5). Bor der Eratofthenischen Aera war bie verbreitetfte bie (bes Ephoros), welche bas Ereigniß in das 3: 1208 fest; hiernach ware Tyros 1209 gegründet: von 1209-969 find aber gerade 240 Jahre, wie Josephos angibt. Der Bf. fann biese gange Deduction faum anders als flüchtig angesehen haben; benn er ignorirt fle gang und fagt von jener Angabe G. 283 : Ausgangspunkt einer befonnenen Forfdung fann fie nicht fein, weil sie vorerst ganzlich in ber Luft schwebt;' ja er gibt S. 288 fogar bor, Movere fese die Grundung von Tyrod in bas Jahr 1218. Er felbft rechnet von bem hertommlichen Datum 1014 für ben Tempelbau aufwärts und fommt fo bis 1253, was freilich febr bequem ift: aber Riemand macht 1252 ju einem Trolichen Epochejahr. Gine Bestätigung fieht ber Bf. barin, bag lant Inschriften Rameffu Ul die Stadt Malatira, d. h. Tyros, eroberte. Rach Bunfen regierte Rameffu III von 1297 bis minteftens 1271 (also pafit bie Beit auch nicht genau), nach Bodh aber von 1183 bis minbeftens 1157 und nach Movere von 1205 bis minbeftens 1179. Jeder Andere murbe nun baraus, bag Epros erft 1209 gegrundet murbe, ben Schluß gieben, bag Rameffu III ju boch hinaufgerudt worben

fei; ber Bf. bagegen will que feinem für Rameffu III willfürlich gefundenen Datum Movers und feine Phonikifche Zeitrechnung ad absurdum führen. Belde politio principii, ba Movers bie Megop. tiffe Zeitrechnung Bunfen's von Anfang bis zu Ende verwirft und im Besentlichen mit Bodh übereinftimmt! Diese gange Polemit bes Bie. gegen Movers erinnert leiber an bie Sonfellische gegen Julius Africanus. Beiläufig bemerke ich, bag Movers mir ohne Grund bei Arogus die Barronische Aera vorauszusegen scheint; eine von ihn nicht gehörig gewürdigte Stelle bes Solin 27, 11 rechnet (nach ber besten Sandschrift, ber bes Elias Binetus) 677 Jahre bis zur Berflörung von Karthago im 3. 146; beibe Zeugniffe vereint fubren auf bas Olympiabeniabr 824/823. Die 8 Monate bes Pheles weren gewiß als ein Jahr gerechnet, also fällt bor Tempelban in 963/967; bie Zahl 241 ift beffer beglaubigt als 240, folglich fällt die Gründung von Tyros wie bei Movers in bas Jahr 1200/1208. 34 habe unter ben 17 mir befannten Troifden Epochen und ben 11 mir bekannten von Rarthago's Grundung jede mit jeder verglichen und bin ju bem Resultate gefommen, bag eine Uebereinftimming mit ben von Josephos aufhewahrten Syndronismen nur in imei Kallen ftattfindet; entweder Gründung von Eprof 1137, Ginnahme von Troja 1136 (mahrscheinlich die Aera bes Demofritos), Tempelban 896, Karthago's Gründung 752 (nach Cicero und Apion), ober in ber oben ansgeführten Beife. Daß bie Bahl keinen Augenblid zweifelhaft fein fann, leuchtet ein. Bunfen's Beitrednung fimmt weber mit einer befannten Troifden noch mit einer befannten Rarthagifden Mera.

Was die Babylonische Zeitrechung des Berosos anbelangt, so sind von mir in einem Auffape des Rheinischen Museums die Jahre der Iten Dynastie nach der Fluth, welche im Texte des Eusedios (Chron. Arm. 1, 40) sehlen und am Rande durch 48 ergänzt sind, durch Aenderung von MH in CNH zu 258 Jahren bestimmt worden. Auf diese Weise beträgt die Gesammtsumme der Jahre nach der Fluth 36,000 Jahre: und eine cyklische Summe muß man hier voranssetzen, wo aftronomische und geschichtliche Zahlen zu einem Ganzen verdunden sind. Das Kehlerhaste daran war, daß ich dabei von

ber Bahl von 1903 Jahren, auf welche Kallifthenes nach Simplifice an Arist. de Coelo p. 503 a (ed. Brandis) bas Alter ber Chalbaifden Sternbeobachtungen bestimmt haben foll, ausging und meine Menberung ihr anpagte; benn biefe ift nur burch bie Lateinifche Ueberfetung bes Moerbefa, alfo gar nicht, bezeugt, und bie echte 3abl ift 31,000. Dies rachte fic baburch, bag ein Andrer, ber fich durch die 1903 Jahre nicht beirren ließ, herr Dr. Drups in ben Quaestiones chronologicae Ctesianae, p. 16, bie unzweiselbaft richtige Berbefferung ZMH fur MH gefunden bat. Ja biefe Conjettur ift taum noch Conjettur zu nennen, fonbern faft fo gut Bu ber angeführten Stelle bes Eusebios bewie lleberlieferung. merten nämlich bie Berausgeber, die Mechitariften, Folgendes: 'Ubi lacuna annorum cernitur, librarius supplendum putavit in marg. XLVIII . . . sicut etiam pro praemissis annis CCXXIV idem transscriptor substituerat in. marg. XXXIV. Legteres bat man allgemein, und mit Recht, fo aufgefaßt, bag nach bem Ginne bes Schreibers 234 ju lefen mar; berfelbe gab alfo ber Rurge halber nur Giner und Behner an, ju welchen bie im Texte ftebenbe Bahl ber hunderter felbstverständlich zu erganzen mar. tann auch bei ben 48 Jahren ber Fall gewefen fein, und ba fic 248 burch die Besammtberechnung empfiehlt, fo tann biefe Bahl gerabezu als bezeugt gelten. Die 36,000 Jahre bleiben fteben, mag man nun bie 234 Jahre ftatt ber 224 in ben Text fegen ober, wie Muys p. 18 will, ber Iften Dynastie 34,091 Jahre geben fatt ber 34,080, die fich aus einer Auflösung ber baneben geschriebenen 9 Saren, 2 Meren und 8 Soffen ergeben. hierüber läßt fich ftreiten, im Befentlichen fieht bie Beitrechnung bes Berofos nunmehr fest. Ein unnüges Unternehmen mar es, baf ich bie 3te Dynastie wegen Kallisthenes fur bie erfte ftreng bistorifche haltend, innerhalb ber 34,080 Jahre nach einem halbhistorifden Anfange fucte; mich beirrte ber boch unmöglich ftreng biftorifche Boroaftres an ber Spige ber Medifchen Ronige: allein ber echte Berofos, wie er bei Eufebios vorliegt, fennt ihn nicht, nur Synfellos hat ihn (p. 147, 18), bem eine von Anianus und Panoboros verftummelte Recension bes Abydenos ju Grunde liegt. Es fteht Richts im Bege, Die Debifche

Dynaftie, welche 2458 ober (nach jener anderen Rechnung) 2447 ben Thron bestieg, für bie erfte biftorifche ju halten, bagegen muffen bie 34,080 ober 34,091 Jahre als mythisch-aftronomisches Complement ber 1920 ober 1909 biftorifden Sabre gur Erreichung einer chifden Gefammtfumme einfach verworfen werben. folgt gur herstellung ber Babylonischen Zeitrechnung eine anbre Methode, welche die beiden Borguge ber meinigen, Leichtigfeit ber Emendation und Berudfichtigung einer runden Gefammtfumme, preisgut, ben Fehler berfelben, bas hineinziehen ber 1903 Jahre, beibehalt. Er geht von biefer Zahl aus, mas bei ihm um fo mehr ju verwundern ift, ba er nicht, wie ich, burch Rachlässigfeit irrt, fendern wohl weiß, wie schlecht bie 1903 Jahre bezeugt find, und fest fo ben Anfang ber Mebischen Dynastie in bas 3. 2234. Die 245 Jahre ber Araber verftummelt er nach Dunder's Borgange aus ben Synfellos in 215, obgleich biefer ftatt 9 Konigen nur 6 bat w bie Namen berfelben nach Bunfen's eigner Behauptung falfc fub. Dann bleiben ihm fur die 3te Dynaftie 64 Jahre übrig, und in der That läßt er fie so lange regieren, muthet uns also zu, zu glomben, daß Za jemals in MH übergeben konnte (bei ben Armenischen Bablzeichen ift bie Doglichkeit eben so gering); ober bilbet fich ber Bf, etwa ein, ein Schreiber batte bie 48 Jahre aus purem Muthwillen an ben Rand geschrieben? Die erste Opnaftie wird im Texte des Euseb. 1, 40 zu 33,091, bei Sync. 147, 12 34,090 Jahren angegeben. Diefe Differenz erklart ber Bf. baraus, daß Synkellos Mondjahre, Eusebios Sonnenjahre gebe; benn nach einer von Freret nachgewiesenen Chaldaischen Gleichung famen 742 Mondumläufe 60 Sonnenjahren , einem Soffos, gleich. Run aber ergeben 34,080 Mondjahre 33,0691/2 Sonnenjahre: 'fo mare - fagt ber Bf. S. 314 - unfer Ergebniß um 211/2 Jahre gu groß, was bei folchen Bahlen faft einem Busammentreffen gleich fommt'. Diefer Grundfag ift neu; wenn bei folden Gleichungen nicht Males bis auf's Jahr ftimmt, fo ftimmt eben Richts. 'Mahme man aber — führt er fort — bas 365jährige Sonnenjahr als Grundlage ber Gleichung an, ohne alle Ginschaltung, fo famen, wenn man bie Bruche vernachlässigt, 33,091 Sonnenjahre beraus.' Sier-

bei vergift ber Bf. zweierlei: 1) Richt die 34,080 Jahre find über-Alefert, fonbern 9 Saren + 2 Reren + 8 Soffen; Diese aufgetoft geben 568 Soffen zu 60 Jahren: biefe 60 Jahre aber finb, wie Freret gezeigt hat, Sonnenjahre, gleich 61% Mondjahren. nach ift es unzweifelhaft, bag bie fo gefundenen 34,080 Jahre reine Sonnenjahre find. 2) Die Gleichung, welche bem Goffos ju Grunde liegt, ift nur auf bas fire Sonnenjahr gemacht und verliert allen Sinn, fobald man fie auf bas Sothisjahr übertragt. Man mußte also annehmen, bag erft nachtragilich bie firen Sonnenjahre auf Gothisjahre reducirt worben maren; aber wem tann man eine fo einfaltige Manipulation gutrauen? Ueberhaupt weiß ich nicht, von wem fic ber Bf. Die gange Reduction ausgegangen benft. Bon Eufebios rührt fie ficher nicht ber, und Berofos felbft murbe ohne Zweifel Ich glaube vielmehr, boß im Urwiffenschaftlicher verfahren fein. terte des Eusebios, wie bei Synkellos, 34,090 Jahre flanben. Die Bablen find im Urmenifchen ansgeschrieben, maren es alfo mobl auch fon im Griechischen; bag roiov (zikiadwr) und rerrapor leicht vertauscht werben, ift befannt, und am Ente ber Bahl folgen im Armenifchen bie Worte eu jet, bie wortlich überfest "und bann" befagen wie leicht tonnte vor KAI ENGENAE durch Dittographie ein KAI CNOC entsteben! Mit ber Bunsen'schen Sobothese tann ich mich alfo burchaus nicht befreunden. Bon fenen 34,080 Sabren giebt nun ber Bf. weiter bie Bahl ber Garen: 32,400 Jahre ale mythifch ab und behalt fo einen Ueberfchuf von 1680 Mondjahren. Die 1680 Mondfahre aber - fagt er G. 318 - find faft gang gleich 1550 Julianifden Jahren'. Ich mag rechnen, wie ich will, ich bringe, wenn andere die Mathematit eine zwerläßige Wiffenschaft ift, 1630 Sonnenjahre berand. Jene 1550 Sonnensahre erflart ber Bf. für historisch, und bringt fo ben Anfang ber Babylonischen Geschichte auf bas Jahr 3784. Die gange Annahme ift außerft willfürlich, von feinem Standpunkte aus aber allerdings richtig; benn ein Kactor in ben Bablen bes Berofos muß cyflifch fein. Bum erften Ronig ber Dynaftie, welche in Affprien gleichzeitig mit Rabonaffar 747 ben Thron bestieg, macht ber Bf. ben Sargon, welcher auf ben Affprifchen Reilinschriften als Dynaftiegrunder etideinen foll. Der Bf. erflart fich nämlich S. 28 und fonft fut vollfommen überzeugt von ber Wefenhaftigfelt von Rawlinfon's Entbedungen; er hatte freilich gut gethan, hinzuzufugen, welchen Jahrgang berfelben er meint, benn es gibt beren minbestens brei verfciebene. Rach Rawlinfon's Borgang identifieirt ber Bf. ben Gargon mit bem Arteanos, ber im Ranon bes Ptolemaios von 709-704 regiert, muß ihm also eine Regierung von 44 Jahren geben. Diefe 3bentitat halte auch ich fur nicht unmöglich, weil Oppert, fle bestätigt und weil bie Ramen im Ranon febr entstellt überliefett find. Bie aber ber Bf. biefe Annahme mit feiner eignen Bebrais fchen Zeitrechnung vereinigen will, febe ich nicht ein. . Dem Ganberib gibt er flatt ber Berofischen 18 Jahre 28 und lagt ihn von 704-676 regieren : nach ber Bibel befriegte Sanberib ben Siefia in beffen 14tem Jahre; ber Bf. lagt G. 196 in herfommlicher Beife ben Siefia 724 ben Thron besteigen, also muß ihm bas 14te Sabr bes histia = 711 fein. Folglich mußte Sanberib 7 Jahre vor feiner Ehronbesteigung in Palaftina Rrieg geführt haben ; ich tann mich nicht entfinnen, daß ber Bf. irgendwo biefe Inconfegueng ver-Roch größere Widerspruche tommen bei ben Borgangern theibiat. bes Sargon herans. Letteren icheint er mit Salmanaffer ju ibentificiren, ben Phul und ben Tiglath-Pilefer macht er G. 364 gu ben letten Ronigen ber vorhergebenden Dynastie, die also beide vor 747 regiert haben mußten (im geraden Biderfpruche mit Berofos); allein Ziglath-Pilefer ift in Die Geschichte ber Ronige Pelah von Jorgel und Ahas von Juda verwickelt, welche nach Bunfen's eignen Anfagen (S. 394, f.) ber Erftere 747, ber Anbre gar erft 740 ben Thron bestiegen haben. Der hiftorische Ranon ber Rtestanischen Radridten wird wohl jest allgemein anerfannt, b. b. alle bie lanber, beren Ersberung Rteffas bem Dinos und ber Semiramis quforeibt, find wirklich einmal von den Affprischen Konigen erobert worden. \*) Aber Niemand follte jest noch jene Nachrichten

<sup>&</sup>quot;) Ber hatte je gebacht, baf bie Eroberung von Arthiopien burch Semiramis, b. & burch bie Schutgottheit bes Affprifchen Reichs, fich bes fattgen fonnte? Nach Oppert's Entzifferungen neunt fich Affarbonaffar auf ben Inchriften Konig von Affprien, Regypten und Rera.

dragenum octonum cubitorum longitudine, Rhamessis (Rhamsesis cod. Bamb.) autem quo regnante llium capium est, CXXXX cubitorum; idem digressis (cod. Bamb.) inde ubi fuit Mneuvidis (Inneuvidis cod. Bamb.) regia, posuit alium longitudine quidem CXX cubitorum, sed prodigiosa crassitudine, undenis per latera cubitis'. Dann wird erzählt: Rambyfes habe bei ber Erfturmung ber Ctabt ben Dbeliefen gu ichonen befohlen. Bunfen verfest biefen ohne Beiteres nach Memphis und erflart ben Mneuvis fur ben Denes; benn es ift bie Stadt, welche Rambyfes mit Eturm einnahm, alfo Memphis.' Dit bemfelben Rechte fonnte man behaupten, et fei Pelufion gewesen, beffen Erfturmung burd Rambyfes bei Polyaen. VII, 9 ausbrudlich ermabnt wird. Der Bf. vernift bier gang, bag ber Manetho bes Africanus (bei Sync. p. 101, 17) jur Regierung bes Ronigs Kuteywe Rolgendes bemerft 'ep' ov vi βόες Απις εν Μεμφει και Μνεδις εν Ηλιουπόλει και δ Μενδήσιος τράγος ενομίσθησαν είναι θεοί'; also ift die Mneuvidis regia nur in Beliupolis felbft ju fuchen. Beim lefen ber Borte bes Mlinius fab ich, was jeder Philolog auf ben erften Blid feben muß, daß fie fo, wie fie im Gillig'ichen Texte fteben, reinen Unfinn enthalten; Die Aenderung digressus für digressis hilft nämlich gar wenig: digressus inde tann man nur überfegen 'von ba, b. b. von Seliupolis, meggebend,' und mas foll bas beißen ? mas für einen 3wed tann in biefem Bufammenhange bie Ermabnung eines Refibenzwechsels haben ? und bann welche contradictio in adiecto, zu fagen 'er ging von Seliupolis weg und errichtete an ber Refibeng bes Mneuvis, b. b. eben in bemfelben Beliupolis, einen anbern Dhelidten' ? Ueber bie Berberbtheit ber Stelle vollig im Reinen, wußte ich boch nicht gu belfen. Dies blieb meinem Freunde und Sansgenoffen, Dr. Burfian, vorbehalten, ber von mir zu Rathe gesogen sofort emenbirte 'Dl gressus inde', b. h. ba Dt boch mabrfceinlich nur eine Corruptel von D ift, 250 Paffus von ba, von ber Stelle bes erften Dbelisten; in ben Gromalici veleres ex rec. C. Lachmanni, p. 372, 3 wird ausbrudlich angegeben, zwei gressus gingen auf einen passus,

Die 3te Abtheilung bespricht bie Gleichzeitigfeiten Beftaffen's

mit ber Angopuifden Gefchichte, und an erfter Stelle bie Phonififchen. Der Bf. ift ein cifriger Berfechter ber Richtigleit ber herfommlichen Beitrechnung nach ben Jahren ber Komige von Inda, Phinigifche, Babylonifde und Megyptifche Daten werben von ihm jener Unficht ju Liebe theils gebeutet, theils geandert. Die Niebuhr'iche Anficht, daß des Manaffe Regierung um zwanzig Jahre zu lang angefest warbe, bat in Morers ihren gefchichteften Bertheibiger gefunden; feine Bemeibiührung ift fo überzeugent, bag ber Bf. einen fcweren Stand bat. Er wirft Mopers vor, feine Unfegung bes Siram berube auf einem Breibnm, und versichert, es ftebe febr folimm mit ber Movers'ichen Zeitrechnung. Das wird fich geigen. Dovers (Phonigier II, 1, 152) batte fich über bie Spothefen in Bunfen's fruberen Buchern fo geaußert: 'Der Bormand ju tiefen Menderungen bes Manethonischen Textes wird aus ben Dentmalern enenommen, wenn biefe bobere Regierungsjahre als Manetho angeben, wo bavon abgeseben ift, bag folche Erfcheinungen befannter Beife auch anderewie, burch Mitregentschaften ober Uebertragung von Regierungejabren, erflatt werben tounen und bei Manetho jum Theil mit Blud fo erflart find'. Darauf erwidert ber Bf. G. 270 'Ebenfo verbalt es fich auch mit feiner Unschuldigung: ich habe mir willfürliche Menderungen erlaubt in bem Manethonischen Ranon'. Go nämlich neunt Movers noch bie Liften, welche Ufricanus und Enfebins") aus Manetho gezogen, Liften, tie felten mit einander fimmen und felbft im Renen Reiche und manche Luden barbieten, wie g. B. in ber 20ften Dynastie, wo bie Ronigenamen aller Rameffiden fehlen \*\*). Diese Auffaffung ift und unerwartet gewesen. Wer nur einigermaßen ben bieroglyphischen Forichungen gefolgt ift, muß boch miffen \*\*\*), daß trog ber Bermuftung fo vieler Jahrtaufenbe bie erhaltenen gleichzeitigen Dentmaler und Regierungsjahre angeben, welche über bie überlieferten Bablen jener Liften binausgeben.

*:* . .

<sup>\*)</sup> Rirgends erfennt Movers die Ausguge bes Gufebios als ben eche ten Bauethonijchen Rauon an tie beiben Abmeichungen, die er fich von Africanus geftattet, haben mit Enfebics Richte zu ichaffen.

Aber Konigegabl und Jahre ter 20ften Dynaftie fehlen nicht. Dars aus, tas bie 12 gleichnamigen Ramefies nicht einzeln aufgeführt find, auf Ludenbaftigfeit ter Ueberlieferung zu ichließen, ift fühn.

will hiefen letten Umftand baburch befeitigen, bag er annimmt, es tonnten ja in folden Rallen Nebenregierungen angenommen werben, wie ich auch biemeilen felbft gethan hatte"). Sierbei vergift ber gelehrte und icharffichtige Mann, tag ich eine folche boppelte Berechnung nur in zwei Fällen angenommen habe, u. f. f'. Run folgt eine Bertheidigung wegen beider Anfage, eine reine oxiapaxia, ba weber Movers noch fonft Jemand bem Bf. tarans einen Borwurf gemacht bat. Das punctum saliens in Movere ganger Dolemit, bag namlich bie Inschriften wohl einzelne Daten, aber teine fortlausenbe Zeitrechnung geben, hat ber Bf. vollig unberudsichtigt gelaffen. Bum Schluffe fpielt berfelbe einen Trumpf gegen Movers aus, indem er ihm vorwirft, er halte an ben 150 Jahren ber 26ften Dynastie fest, mabrend jest ein Apis für die 159 - 160jabrige Daner berfelben Bengnig ablege. Rcf. geftebt, bag er faum feinen Augen traute, als er biefe unbesonnene Beschuldigung las. beiden Abweichungen, bie fich Movers vom Bodb'ichen Manetho erlaubt, bestehen barin, daß er (ll, 1, 157) bem Rechao il nach herobot und ben Grabstelen bes Pfametit und bes Pfametit, Sohn Dohnben's, 16 ftatt 6 und ber 21ften Dynastie bie als Besammtfumme überlieferten 130 ftatt ber fich aus ben einzelnen Poften ergebenden 114 Jahre gegeben und fo bie bifaarchifche Epoche bes Reileus (1212) erreicht bat. Durch bie Erhöhung ber Regierungs. jahre bes Rechao bringt Movers, wie Jeber leicht fiebt, Die Daner ber 26ften Dynastie gerade auf 160 Jahre; also legt ber Apis vielmehr ein glanzendes Zeugniß fur bie Divinationegabe bes ber Biffenschaft zu fruh entriffenen Mannes ab. Jofephos gibt an, von ber Grundung von Toros bis jum Tempelbau im 12ten Jahre Salomo's seien 240 Jahre (Eusebios las 241), und pon ba bis gur Grundung Karthago's 143 3. 8 Mon. (aus Menandros). hiermit hatte Movers tie Angabe bes lust. XVIII, 6, 9 verbunden, baß Rarthago 72 Jahre vor Rom erbaut sei, und so, vom 3. 826/825 aufwarts rechnend, fur ben Tempelbau bas 3. 969 gefunden. Es

<sup>\*)</sup> Diefe Borte ichiebt ter Bf. Movers unter; bas oben angeführte Lob geht bem gangen Busammenhange nach nicht auf Bunfen, sons bern wohl auf Bodh.

war ibm nicht entgangen, daß das Sahr 814/813 ebenso gut bezengt ift; er wies aber nach, bag Denandros und Trogus aus Tyrischen Quellen schöpfend bie Anssendung ber Rolonie im Auge haben, bas andre Datum; welches aus farthagifder Quelle gefloffen ift, von ben etwas fpater erfolgten Entanien ber Stadt als Epochejahr ausgebt. Anf eine Widerlegung lagt fich ber Bf. nicht ein, fonbern erflart bas (in Buchflaben ausgebrudte) Datum bei Juftin fur verfdrieben, beffert bann an ber Art und Weife berum, wie Movers bie jum Theit verfchriebenen einzelnen Boften aus Syntellos mit ber Befammtfumme von 143 3. 8 Mon. in Ginflang ju bringen fuchte "), und fagt G. 278 Folgendes: Allerdings ift Movere fo gutmuthig, bem Josephus zu glauben, er habe bas 12te Jahr hirom's als bie Monitifte Gleichzeitigfeit mit Calomo's Grundlegung bes Tempelbai's irgenowo urfundlich verzeichnet gefunden.' Der Bf. fcheint fich alfo auf feine willturliche Bweifelfucht orbentlich etwas einzubiben und barin ben Beweid eines ftarfen Beiftes zu feben! Uebrigens hatte Movers die Beschaffenheit bes Datums in ber Beise motivirt, daß Josephos es dem synchroniftischen Berte eines Bellenistiden Juden entnommen babe: ich für meinen Theil kann nicht

") Es laßt fich nicht langnen, daß die Art, wie der Bf. zu helfen lucht, scheinbar leichter ist mie die Wovers'iche und in der That viel für sich hat. Doch hat er übersehen (was Wovers gewiß dabei erwogen hatte), daß die Uebertieferung des Menandreschen Königsverzeichnisses solgende ist:

[Mellere Becenfion] Lateinische Ueberschung Unser jesiger bes Josephos. Des Aufinus. Text bes Josephos.
Theophilos von [Die Griechische Chronit]
Autiochien, bes Eufebios.

Armenische Aeberfepung Georgies ber Exlayn lorogewir.

Bir haben also vier (eigentlich nur brei) verschiebene Recenstouen, bie eben so viele hanbschriftenelassen vertreten; unter ihnen ift die bes jestis gen Griechtschen Textes unbestritten die schlechteste, mabrend die Bortteffichseit der dem Eusedios vorliegenden Mecenston auch aus den foust bei ihm erhaltenen Bartien der Schrift gegen Apion hervorgeht. Wenn also ber Bi. S. 277 die Berschreibung der 6 Jahre des Baleswogs in 8 und ber 9 des Marryos in 25 far beispiellos erflart, jo tam man den Sas undrehen und es für beispiellos erflaren, daß in der jungern Recension 8 in 6 und 25 in 9 übergegangen sein fallte: und es ift bech geschen.

einmal einen rechten Grund einfeben, warum nicht Denanbrod es aus ben Eprischen Reichsannalen abgeleitet haben fonne. fragt nun ber Lefer, was benn nach Beseitigung ber genauen 1432/a Jahre bis zur Erbauung Rarthago's aus ben 1552/2 Jahren feit Beginn hirom's wird, bie auch Bunfen als richtig anerkennt. Da antwortet berfelbe (S. 280), man tonne fich nicht verhehlen, bag bie Bestimmung bee Jahres ber Rlucht Eliffa's dronologisch in einer febr lofen Beitverbindung ftebe mit ber Bablung ber Jabre Rartbago's feit 814/813, und fagt, die Beibe ber Renftadt Rarthago tonne ebenso gut 60 ale 20 (soll heißen 12) Jahre nach ber Flucht ftatte gefunden haben. 'Bollen wir beide Ereigniffe verbinden, fo verlieren wir bas richtige Jahr fur ein und bas andre, und verwirren Alles.' Alfo auf ein Austnuftsmittel ber außersten Rathlofigkeit läuft die angefündigte Aufdedung eines Brrthums von Movers binans! Der Trimmph ber Movere'ichen Zeitrechnung war bie Rachricht des Pompeins Trogus, daß Tyros 1 Jahr von Troja's Einnahme gegrundet fei (lust. XVIII, 3, 5). Bor der Eratofthenischen Aera war die verbreitetste die (bes Ephoros), welche das Ereigniß in das J. 1208 fest; hiernach ware Tyros 1209 gegründet: von 1209-969 find aber gerade 240 Jahre, wie Josephos angibt. Der Bf. fann biefe gange Deduction faum anders als flüchtig angeseben haben; benn er ignorirt fle gang und fagt von jener Angabe S. 283 : Ausgangepunkt einer besonnenen Forschung fann fie nicht fein, weil sie vorerst ganzlich in ber Luft schwebt;' ja er gibt S. 288 fogar bor, Movere fepe die Grundung von Tyrod in bad Jahr 1218. Er felbft rechnet von bem bertommlichen Datum 1014 fur ben Tempelbau aufwärts und fommt so bis 1253, was freilich febr bequem ift: aber Niemand macht 1252 ju einem Troffchen Epochejahr. Eine Bestätigung fieht ber Bf. barin, bag laut Inschriften Rameffu Ul bie Stadt Mafatira, b. h. Tpros, eroberte. Rach Bunfen regierte Rameffu. III von 1297 bis minteftens 1271 (alfo paßt bie Beit auch nicht genau), nach Bodh aber von 1183 bis minbeftens 1137 und nach Movere von 1205 bis minbestens 1179. Beber Andere murbe nun baraus, bag Epros erft 1209 gegründet murbe. ben Schluß gieben, bag Rameffu III gu boch hinaufgerudt worben

Beitrechnung, ber er besonders vorwirft, daß sie bie Einwanderung ber Jeraeliten in Aegypten in bie Zeit ber Syffos bringe (G. 431). Db die Bunfen'iche Reconstruction beffer ift als bie traditionelle Beitrechnung, mochte ich aber bezweiseln. Wenigstens ift bie zweite Stupe berfelben, die angebliche Erwähnung bes Untergangs von Sodom und Gomorra bei Pompejus Trogus, ein zerbrochener Robrfiab, welcher ben, ber fich barauf lehnet, burchbohrt. Juft. XVIII, 3,2-4 fagt 'Tyriorum gens condita a Phoenicibus fuit; qui terme motu vexati relicto patriae solo Assyrium stagnum primo, mox mari proximum litus incoluerunt, condita ibi urbe. quam a piscium ubertate Sidona appellaverunt: nam piscem Phoenices sidon vocant.' Das Erbbeben erklart nun ber Bf. für but, burch welches Sobom und Gomorra unterging und bas Tobte Der entstand, und fieht, ba bie altefte Grundung von Tyros nach bemot um 2750 fallt, eine Beffatigung fur feine Zeitrechnung, wiche die Einwanderung Abraham's in das Jahr 2876 fest. Abgeben bavon, bag Assyrium stagnum gewiß nicht bas Tobte Meer iffe), muß ber Bf. Die Stelle entweber nur flüchtig angeseben ober fafd verstanden haben; diese befagt bas Gegentheil von bem, was er barin finden will, nämlich daß das Erdbeben nicht am Assyrium stagnum, fondern in ben früheren Gigen ber Phonifier erfolgt und Arface ihrer Wanderung an bas Assyrium stagnum wurde. Bu patriae solo hat bereits Dubner jum lustin. ed. Teubner. p. 206 bie richtige Erklärung gegeben: Die Urheimath find bie Infeln Tylos

I Die Ausleger erklaren Assyrium stagnum ohne rechten Grund für bas Reer von Genegareth. Sie feten babei veraus, daß die Phonikter von Sadoften aus in ihr Land gekommen waren, was freilich der kurzefte Weg vom Berfischen Meerbufen her ift; allein dann mußten fie quer durch die Buft gezogen fein. Die natürliche Berbindungsstraße ift die, welche durch Bathlonien den Guphrat aufwärts dis Thapfafos und dann in suwestlicher Richtung an die Rufte des Mittellandichen Meeres führt. Ich glaube, daß auch die Phonikier diesen Weg gegangen und also von Notden aus ihr Land besetz haben. Das Todte Meer und der See von Genezareth sonnten in der Zeit, als Trogus schrieb, nur uneigentlich zu Syrien gerechnet werschen, und der obsolete Sprachgebrauch, der Affyrien und Syrien gleichber deutend faßt, war hier am allerwenigsten anwendbar. Bei Assyrium stagnum zur Lerner fann man füglich nur an den See von Bambyke benken, der allerdings noch etwas weiter stromauswarts als Thapsafos liegt. Dier altere Sies der Phonikier anzunehmen, empsiehlt sich durch die intimen Cultusbessiehungen zwischen Zumbyke und Rekalon in hohem Grade.

(ober Tyrod) und Arabos im Perfifchen Meerbufen, mober fie nach ben Angaben Giniger ben Ramen Doivexes (bie Rothen) erhielten; benn ber Perfifde Meerbufen bieg Egropa Jakavon (bes Rothe Meer). Auf ben fecundaren Grund fur feine Zeitbeftimmung für Abraham, bag beffen Beitgenoffe Reborlgomor einen Semitifchen Namen trage, mabrend boch ju ber Zeit, in welche bie bertommliche Beitrechnung ben Abraham fete, in Babylon eine Debische Dynaftie berrichte, wird wohl ber Bf. felbft feinen Berth legen; benn bagegen lagt fic breierlei erinnern : 1) ift bie Etymologie eine trugliche Runft, und Oppert erflart in birectem Biberfpruch mit Bunfen ben Ramen Reborlaomor für Unsemitisch, für Stothisch ; 2) 4 ber Anfag bes Bf. für bie Beit ber Mederherrschaft in Babylon, wie gezeigt wurde, unhaltbar; 3) fallt nach meiner Beitrechnung Abraham brei Generationen vor 1877, alfo in ben Anfang ber 4ten Chalbaifden Dynaftie, um 1976. Benn ber Bf. fich begnugt hatte, ju fagen, bag bie biblifche Beitrechnung jenfeit ber Ginmanbrung ber Israeliten in Aegypten werthlos fei, fo murbe ich ihm beiftimmen, und Andre vermuthlich auch; wenn er aber mit ben Borten S. 433: 'nach bem migverftanbenen Buchftaben bes Sebraifchen Textes fällt die Einwanderung Abraham's in's Jahr 2212 ober 2211 vor Chriftus' andeuten will, ber richtig verftandene Tert ftimme für ben Bunfen'ichen Abraham bes Jahres 2876, fo muß ich mit Entschiedenheit bagegen protestiren.

Aber der Bf. geht noch weiter. Ewald hat mit glänzendem Scharsblid den geographischen Charafter der Namen der Patriarchen nach der Fluth nachgewiesen und sieht in Eber, Peleg, Rehn, Serng und Nahor die Repräsentanten gleichnamiger Hebräerreiche in Messopotamien. Der Bf. folgt ihm darin mit der einzigen, wie es mir scheint, nicht unbegründeten Abweichung, daß er Peleg nicht als Ortsnamen, sondern als 'Theilung' faßt. Aber wer hätte es für möglich gehalten, daß die Ewald'sche Entbeckung in einer solchen Weise würde ausgedeutet werden, wie es S. 451 geschieht? Der Bf. erklärt nämlich die Lebenssahre dieser Patriarchen für die gesschichtliche Dauer der gleichnamigen Reiche und kommt so zu dem Ergebniß, daß der Ansang der Hebräischen Stammgeschichten (mit

Arphachfad) bis 3885 binaufreicht. Die Berblendung bes Bis. geht bier fo weit, daß er S. 451 fich fo ansläßt: Bir muffen ebenfo entschieden bie leichtfertige und unehrerbietige wohlfeile Anstülfe abweisen, ale feien biese großen Bablen nach Belieben erfunden.' Mun, wer sie methodisch untersucht, und bas habe ich gethan, ber wirb eine große Regelmäßigfeit in ihnen entbeden, indem fich brei Gruppen absondern, beren Cobedjahre burch gleich große Zwischenranme von einander getremt find; man braucht barum nicht zu ber fühnen Reconstruction jener Bablen burch Berthean und burch Lepfine feine Buflucht zu nehmen. Sie für etwas Anderes als cyflifch zu halten, if die hodenloseste Willfür. Der Bf. hat unbegreiflicher Beise weierlei gang aus ben Augen gelaffen. 1) Es existirt für bie Pamarchen vor ber fluth eine Reihe von Daten, beren Bablen völlig briklben Charakter tragen, wie die der Patriarchen nach der Flath; ma begreift also nicht, warum jene erdichtet fein follen, biefe aber mit. 2) Die hellenistischen Juden erzählen von Ganlen bes Geth, auf welchen bie Geschichte ber Anfange genau verzeichnet gewesen ki: das macht ihrer Logik alle Ehre : beun es mußte boch motivirt werden, woher man Alles, was vor ber Fluth geschehen mar, haarflem wiffen konnte, ba des 600jährigen Roah Gebächtniß nicht zu febr beladen werden durfte. Run, abnliche Ganlen find nothig, um bet Bis. biblifche Beitrechnung ju ftugen; benn ba er ben Aufenthalt ber Jergeliten in Aegypten auf 1434 ftatt, wie bie Bibel, auf 430 Sahre bestimmt, fo gesteht er bamit zu, bag bie dronologische Ueberlieferung ben Israeliten für die altefte Zeit vollftandig verloren gegangen mar : mober nun die feltsame Erscheinung, baf, wie ber Bi. will, jenseit ber 1434 Jahre lauter bis auf bas Jahr genaue, unt bier und ba migverftandene, Bablen fich erhalten haben follen ? Er bleibt und die Erflarung schuldig. Bir beflagen ben Irrmeg, ben ber Bf. hier eingeschlagen bat, weil er seinen unwiffenschaftliden theologischen Gegnern bamit Baffen in bie Sand gibt; ber Roblerglande biefer Leute bat unleugbar ben Borgug ber Confequeng por bem Bunfen'ichen Ecleckicismus.

In bes Vien Buches erfter Abtheilung gieht ber Bf. bie Grundlinien einer Methobe gur Erforschung und Meffung ber Belt-

atter in Begiehung auf Argypten. Der Bf. erhebt gerechte Bebenten gegen tie bertommliche, ber Bibel entsprechente, Anficht, welche bas Menfchengefchlecht viel zu jung macht, und verlangt fur baffelbe ein Alter von zwei Myriaden von Jahren. Er geht babei ans von ber burd bie größten Aftronomen unferer Beit angenommenen Periobe von 21,000 Jahren fur bie Schwanfungen ter Erbachse (S. 41). Ans jenen Schwanfungen entftebe eine Berichiebenheit bes Berbaltniffes ber Ralte und Barme an ben beiben Polen , beren bochftes 8 Tage mehr Barme ober Ralte quemacht. 3m Jahre 1248 um ferer Zeitrechnung batte biefes unferer halblugel gunftige Berbaltmiß die Snipe erreicht; folglich war 4002 v. Ch. Gleichheit ber Jahreszeiten, im 3. 9252 hatte bie talte Jahreszeit ihre größte Lange, bas umgelehrte gunftigfte Berbaltniß fiel in bas 3. 19,752. 'Da man nun boch annehmen muß — schließt ber Bf. S. 42 —, bag unfer Befchlecht feinen zeitlichen Anfang nahm unter ben für fein Entstehen und Gebeiben gunfligften Betingungen, fowie umgefebrt jene Rataftrophe, welche wir die Kluth nennen, in die fur unfere Erbhalfte ungunfligfte Epoche beffelben gefallen fein wird, fo bietet fich bie Epoche, beren Mittelpunkt bas 3. 9252 v. Ch. ift, als die wahrscheinlichfte bar fur jene Umwandlung ber klimatischen Berhaltniffe.' Die Folgerung ift scharffinnig, aber, wie mir scheint, nicht zwingend; ob bie Differeng von 8 Tagen als maggebend bei Entscheidung einer folden Frage angeseben werben barf, mogen Runbige ausmachen: mich buntt, bag mit bemfelben Rechte ein Anberer für den Anfang ber belebten Erbe Gleichheit ber Jahreszeiten, alfo bas 3. 4002 ober 25,002, verlangen fonnte. Dit jener Rataftrophe bringt ber Bi. bie Auswanderung ber Boller aus ihren gemeinschaftlichen Urfigen zwischen bem Sindufub und bem Volarmeere, bem Altri und tem Ararat und Raufasus, jufammen, und entwirft nun nach ben Analogien, die wir fonft fur Entwickelung ber Bolfer und namentlich ber Sprachen haben, im Bezug auf legopten folgenbe Tasel (S. 44):

1) Urzeit, Bitoung bes Chamismus in Ramen und Sprache . (1500-3000 Jahre): fpatester Ansangspunkt 9500 v. Ch., bochter 15,500 v. Ch.,

währsmann, werben vor ber Bluth 16 Ronige aufgezählt, bie Reihe ber herrscher nach ber Fluth beginnt mit folgenden Königen:

Bosir, und bas ift bentlich ber Griechische Busiris.

Misra, ber encervuog von Migr, bem Semitischen Ramen Aegypten's.

Kobt . . . . . . . . . . Koptos in Oberägypten. Ashmun . . . . . . . . Ashmun , bem einheimischen Ramen von Groß-hermupolis in Mittelägypten.

Atrib . . . . . . . Athribis in Unteragypten.

Hier haben wir also eine Reihe landschaftlicher Personificationen vor une, und solche sind meiner Ueberzeugung nach die Nexues of Ausberde bes Manetho gewesen.

Bon ben beiben folgenden Abtheilungen bes Vten Buches will ich nur ber Bollständigkeit wegen ein turges Referat geben ; zu einer eingehenden Rritit berfelben geben mir bie nothigen fprachlichen und philosophischen Renntniffe ab, und ich widerruse baber im Boraus Alles, was ich bier etwa Unrichtiges fagen fonnte. Die 2te 216theilung bat jum Inhalt: Das Beltbewußtfein ber Megypter in ber Sprache, und feine Stelle in ber Beltgefchichte.' Der Grundgebante, ben ber Bf. bier burchgeführt bat, ift ber, bag, fo wie ber Turanismus eine Borftufe bes Franismus fei, fo ber Chamismus eine Borftufe bes Semitismus. Der Busammenhang bes Aegyptischen mit ben Semitischen Sprachen galt langft als mabrscheinlich, es ift aber, so viel ich weiß, hier jum erften Dale ein in's Einzelne eingehenber Beweis angetreten worben. Der Bf. führt benfelben im erften Abschnitt G. 75, ff. in Bezug auf Die Formenbildung, im 2ten G. 107, ff. fur bie Stamme und bie Burgelbilbung burch ; die Untersuchung wird burch ein angehängtes Aegyptisch-Semitisches Borterbuch vervollständigt. Der Bf. fceint mir bier ein ficheres Resultat erzielt zu haben, und ich bente, bag biefes auch von competenteren Richtern wird anerkannt werben; fur mich ift besonders ber Umftand ein schlagender Beweis für die Richtigkeit ber Bunfen'ichen Behauptung, bag bie Namen fur Bermanbtichafts. verbaltniffe und Sausthiere jum großen Theil als beiben Sprachunn einmal principiell nicht gestattet, bag Manetho je einmal mit ben Ergebniffen ber Dentmaler in Biberfpruch fei, bilft, inbem er bie balbgottlichen Danen für priefterliche Bablfonige und für gefdichtliche Perfonen erflart. Er fagt, er wolle ben Schein entfernen, als babe Manetho in feinen Bormenifchen Dynaftieen vergotterte Menfchen bargeftellt (S. 218). Der Beweis ift feltfam. Er führt bie Borte bes 'gebantenlofen Auszuge' an und bemerft S. 219: 'Die Berwirrung ift hier gang flar: benn wenn es Beroen und Beroenherricaft bei ben Aegyptern gegeben batte, fo mare ihr Plat awifchen ben Dynaftien ber Gotter und ber Menfchen gewesen. hier aber follen Manen (bie Neues offenbar) und heroen geherricht haben, nach wenigstens brei Reiben geschichtlicher Konige, von benen bie beiben letten fogar ortlich und geschichtlich bestimmt, als Demphiten und hier liegt ein petitio principii por; benn wer wirb bem Bf. von vorn berein bas Bugeftanbnig machen, bag bie alii reges, die 30 Memphiten und bie 10 Thiniten geschichtlich find? Den Gegenbeweis wurde man mir zwar gewiß erlaffen, ich will mich aber einmal auf Bunfen's Standpunkt ftellen und bie Denfclichfeit biefer Ronige als möglich jugeben : bann fommen bei 40 Ronigen in 2140 Jahren burchschnittlich auf jeben 531/2 Regierungejahre, mas Unfinn ift. Run weift ber Bj. nach, bag Neuves eine Ueberfehung bes Aegyptischen Bortes malu ift, was gerechtsertigt, felig' bebeutet : fuideor fei ein nicht gang correcter, erlanternber Bufas bes Africanns (als wenn nicht bie Excerpta barbari und Enfebies ibn and hatten und bamit bewiefen, bag er von Danetho felbft berrührt). 'halbgotter - fagt ber Bf. S. 220 - fann nur bezeichnen wollen, bag bie fraglicen Ronige eine gang befonbre Berehrung genoffen; und gottliche Berehrung feben wir ja felbft geschichtlichen Rönigen von ihren Rachfolgern erwiefen, ohne bag fie baburch aufboren, als geschichtliche Bater, Grograter ober Ahnen gu gelten. Benn ber Bf. alfo wirflich etwas bewiesen batte, fo batte er gerabe nur bas bewiefen, was er eben micht beweifen wollte, bag jene Ronige vergotterte Meniden gewesen find. Um die Ratur ber Néaver ju erflaren, nimmt er bie Perfonlichfeit bes Bibis ju Gulfe, ben er, nicht unwahrscheinlich, mit bem Bitpe ibentificirt, welchen

:

£

=

7

=

 $\simeq$ 

:>

1=3

20

-

A . }

₽.

=

=

3

3

÷

7

:

Jamblichos als einen Thebaifchen Propheten Ammon's bes Ronigs erwähnt, ber bes hermes Bucher von ben gottlichen Dingen ausgelegt habe. hieraus aber nun gleich ben Schluß zu gieben, Bibis fei ber Erfte einer Reibe von Thebaifchen Prieftertonigen gewesen, ift ein Gebankensprung. Et gibt ungablige Beifpiele in allen Do. thologien, bag untergeordnete Gottheiten als in einem Dienftverbalmiffe ju boberen verwandter Ratur bargeftellt- werben : warum tom nicht bas Berhaltniß zwischen Ummon und Bibis ein abnliches gewesen fein, wie bas zwischen Belos und Dannes, Apollon und Dopfot? Sermes-Thoth — ich citire Die eignen Worte Bunfen's (Megypten 1. 103) -, entschiebener Gott Aegypten's, war auch Antleger gottlicher Borte und Ammion's Diener und Gebuffe. früher hatte Bunfen (a. a. D.) felbft anerfannt, Bibis fei eine Ge-Mit bie zwifchen Salbgott, Berod und Prophet fitmante. Die neuere bildt bee Bfe. über ben Bibie muß ber fruberen gegenüber gle m Rudfdritt betrachtet werben. Da Manetho ben Bibis ausbruch 14 jum letten ber Botter macht, fo begreift man nicht, wie berfelle irgend etwas zur Entscholoung ber Frage über die Natur ber Nixves beitragen tann. Da interpretiet benn ber Bf. ben Eusebios bahin, baf Bibis nicht ber lette ber Götter, fonbern ber erfte Ronig ber nächsten Reihe, wie er glaubt ber Nexies, fein soll. lleber biefe willfurliche Deutung ift fein Bort zu verlieren. felbft wirft S. 221 bie Frage auf, was denn wird aus ben 13,900 Inhren bes Gusebios? gar Nichts, es find mythologische Jahre jungerer Gotterordnungen.' Dann folgt wieber eine Rlage über bie gewöhnliche Flüchtigkeit bes Eusebios, bie charafteristisch für bie Methote bes Bis. ift. Er bilvet fich nun ein, bewiefen gu haben, baf bie Nexues quident geschichtliche Priefterkonige maren , und erhöht bemgemäß bie Aegyptische Beschichte um 5813 Jahre, wobei er bas einzige Zugestandniß macht, bag bie Memphiten und Thiniten neben einander regiert haben fomnten. Bum Unglud eriffirte bamals Remphis noch gar nicht, welches erft von Menes etbaut murbe. Das thut aber nichts: 'jene Bezeichnung ift nicht buchftablich und gefchichtlich genau, aber ber Begenfag bes oberen und unteren Lanbes ift jedenfalls flar; auch fann ja bie Landschaft, in welche

Memphis lag, als besonderer Begirt lange vor der Erbauung der Meneoftabt bestanden baben (G. 222).' Manetho fagt es fo flar wie nur moglich, daß er bie Dynastieen vor Menes fur aberirbifche, unbistorische balte: vernebens, er wird so lange gesoltert, bis er bas Begentheil bezengt. Db biefe Gieegese erlanbt ift., mochte ich bezweifeln; ich giebe bie eregetische Dethote vor. Solden Bill. fürlichkeiten gegenüber ben Beweis zu liefern, bag Manetho unter ben zwischen ben Gottern und Menfchen eingeschalteten Dynaftieen etwas Anderes gemeint bat, als was Bunfen will, ift zwar volltommen überfluffig, wir ichenen und aber nicht, auch biefen positiven Beweis gu liefern. Um bie Anficht bes Manetho gu erfennen, baben wir von ben Excerpta barbari auszugeben, bie zwar namente Ild in ben Bablen arg ontftellt find, aber bem Manetho bes Afris canus naber fteben als Die Recenfion bes Eufebiod. Biermit ift bas Χρονογραφείον σύντομον έκ των Εύσεβίου του Παμφιλού πονημάτων zu vergleichen; es ift allerdings mit Borficht zu bea nugen und icheint auch beshalb von Bodh nicht berudfichtigt worden an fein, hat aber mit ber Chronif bes Eusebios nichts als ben Ramen gemein und tann baber unbedentlich als felbfiffandiges Zenanif gelten. Beibe führen folgende überirdifche Donafticen auf:

Excerpta barbari p. 74 | X congression surro. ed. Scalig.

· | µov bei Mai, Nova collect. I. 2 p. 24.

Primum Deorum regna

1550 3. . .

678 %

Deinceps Mitheorum regna-

Ήμιθέων βασιλέων δυναoreia . 258 vber 255 3.

Bacileia Gear 618 ober

Post haec Ecyniorum reges interpretavit Imitheus vo-

cans et ipsos . 2100 3. H νεκύων βασιλεία 216 3.

Diermit find folgende Stellen bes Eufebios vollfommen im Einflange: 1, 200 beift es in ber Heberfchrift von Manetho qui tribas tomis contexuit commentaria de Diis, Semideis et Manibus atque mortalibus regibus' und wieber I, 201 'anni lunares. quos Aegyptii referunt fuisse Deorum et Semideorum atque

:

3

3

ī.

12

EŽ:

Th

er ke

:2

5

Manium' und weiter unten 'Deos quosdam fuisse dicunt suos semidvosque et Manes.' Es fann biernach feinem 3meifel unterlingen, bag bie Unterscheidung biefer brei Battungen gottlicher Been von Manetho felbft bertubrt. . Ueber bie lette Dynafife brudt ich Africanus bei Sync. p. 100, 16 fo aus: Meza vénuuc rove ήμιθέους, πρώτη βασιλεία καταφιθμείται βασιλέων όκτω, ών πρώτος Μήνης.' Enfebios (ibid. p. 102, 10. Chron. Arm. 1, 202) bat flatt beffen mera vexuas xui rous fuedenus und bezignet in Uebereinstimmung bamit bie lette übermenschliche Donaffic als Manium et Semideorum regnum (Chron. Arm. 1, 200). Der Bf. bat Recht, wenn er G. 218 bie Ledart bes Africanus als bie richtige bezeichnet und ben Eusebios tabelt; allein baß er bie Breidnung als Besammtname aller Dynastieen gwischen ben Gotten und Menes nimmt, ift willfürlich. Aus ben anderen Recenfin, nomentlich ber ber Excerpta barbari, ernibt fich unwiberhin, bag Manetho nicht alle halbgotter als Nexues bezeichnet fatte, sonbern nur bie lette Reihe berfelben; bie Worte tes barburns laffen feinen Zweifel, fie muffen, wie Bodh, Manetho G. 101 nachgewiesen bat, im Griechischen gelautet haben uera ravra τας νεκύων βασιλείας έξηγήσατο ήμιθέους καλών και αὐτούς. Alf baben wir vier Reihen wirflicher Halbgotter und eine Dynaftie halbgothicher Manen. Ich wiederhole hier eigentlich nur bas Refullat, welches Bodh bereits festgestellt hat, wiederhole es, um gu Bigen, wie wenig man Grund gehabt bat, bavon abzugeben. Lepfing, bem Bunfen gefolgt ift, balt bie 5818 Jahre fur bie Befammtfumme bet vier vorhergebenben Dynastieen; allein abgesehen bavon, buß genug Zengniffe gegen bie Ibentitat ber Huideor und ber Nexues beim Manetho fprechen, tann er nicht ohne gewaltthätige Aenderungen und Annahme von burchgreifenden Interpolationen eine collifde Babl fur die Gesammthauer ber überirdischen Regierungen berausbefommen, mahrend Bodh burch eine Menderung, Die faum Menbernng ju nennen ift, 17 Sothisperioden findet. Der einzige erbebliche Grund, ben Lepfius für feine Ansicht anführt, ift, bağ man bei folden erelifden Summen verlangt, baß fie von beberen Bablen m niedeigeren berabsteigen, und bag bem bie auf 350 folgende Bahl

Allein bies ift nur icheinbar : bie vier Dyna-5813 widerfpricht. flien ber Salbgotter regieren gusammen 5212 3abre, eine Babl, bie ben 5813 Jahren ber Nexues vollkommen ebenburtig ift, und leicht konnen bie Nexves in mehrere Reiben gerfallen fein, welche bie Epitomatoren ber Rurge halber zusammengezogen und nur bie Gesammtsumme bewahrt haben; tarauf scheinen die Worte bes barbarus sogar beutlich bingumeisen. Die Huideor unn (heroes ift blos falfche Ueberfegung von Dai für bas Armenische Diutsazounch, deastri) find jungere Gotterordnungen von untergeordneter, localer Bedeutung, worauf die Bezeichnung eines Theils berfelben als Memphiten und Thiniten deutlich binweift : bies tann nur Gottheiten begeichnen., Die in ben Begirfen von Memphis und von This, aber auch nur bier, einen localen Cultus batten. 3ch rechne unter bie ήμι θεοι bie Pataten von Memphis, ben Verfens von Chemmis (Her. II, 91), wie auch immer sein Aegyptischer Rame gelautet Heber bie Nexues bat Bunfen früher (1, haben mag, u. A. 104) eine andre Unficht geaußert, von ber ich tebaure, bag er fie aufgegeben hat; tenn fie ift auf jeten fall anfprechend. Die Manen - fagt er -- icheinen folde Ronige ber Urzeit zu bezeich. nen, bie zwar als rein Sterbliche galten, aber boch als Stammvater ber einzelnen Landschaften, wie bie Pittri's ber Juder, eine besonbere Berehrung, genoffen. 3ch balte biefe Auffaffung noch beute für bie richtige. Bir befigen bei Modlemifden Biftorifern (Mas'udi, Abu'lfeda, Nowairi, Makrisi, Khondemir, G'elaleddin Aini u. a.) und im Bude Juchafin feltfame Bergeichniffe Argyptischer Ronige, bie freilich fo gut wie feinen biftorifchen Berth befigen , aber von ben Arabern gang gewiß nicht aus ber guft gegriffen find. Bir haben bier burchweg Gefcopfe ber Cage, aber wohlgemerft nur jum fleinsten Theile ber Bubifden, in ber Sauptfache einer fpecififd Rop. tifchen : bie alten Pharaonen find lauter machtige Bauberer, fie fubren Krieg mit ben Inbern, Griechen und in Aethiopien, aber auch mit einem geflügelten Bolle, die Ginführung bes Thierdienftes fpielt eine Rolle, die meisten Sagen breben fich um die Ppramiten, Die Ranale, ben Rifmeffer und wunderbare Bauten. Die Ramen find jum größten Theile noch unerffart. Bei Mas'udi, bem alteften Genatürlich, warum sich die Urverwandtschaft dieser Mythologie an der Indischen deutlicher nachweisen laßt, als an dem Zendavesta. Für mich ift die Identität der Mythologien von der Identität der Sprachen bedingt; ist man hier und da im Ausspüren von Analogien zu weit gegangen, so ware es doch auf jeden Fall ein sehr unvortheils hafter Tausch für die Wissenschaft des classischen Alterthums, wenn sie statt der Indomanie die Acyptomanie aus ihre Kahnen schriebe.

and the feedback of the first field of the said

Alfred von Gutichmib.

frammen gemeiniam nachgewiesen find. Dagegen tommt es mir vor, als fei tie antre Cypotheie bes Bie., bas Megpptiiche berühre fich and wit ben Indegermanifden Sprachen, nicht baltbar; ich als laie wenigstens muß tie Metalichfeit in allen ten Rallen, bie Bunfen geltent macht, febr problematifc finden. Bas bat 1. B. C. 146 Argent. bareit, Bed, mit tem gat. verres, Sadid, für eine Achnlichleit? bestechent int freilich PT, Jug, wegen ber Aehnlichleit mit mor; pes, aber folde einzelne Borter fonnen irre fuhren, wie bies Dies an einer Maffe von Bortern ber Frangofifchen Sprache, bie fich icheinbar mit tem Griedischen berühren (3. B. agorga. mfr. airure), nachgewiesen bat. Der Bi. ift febr ungehalten auf Pott, bağ biefer von ber Batericaft bes Turanismus in ber Stellung ju ben Intogermanischen Sprachen und von ben fprachphilosophischen Studien Bunfen's, welche ten Rachweis einer urfprünglichen Ginbeit aller Spracen ber Belt anftreben, Richts miffen will, und wirft ihm C. 33 vor, er habe fich etwas ju einseitig mit bem Indogermanifden Sprachtamme beichaftigt und tabei überfeben, bag biefer nicht bie altefte, fontern bie jungfte, verschobenfte Bilbung barftellt. Bei einer andern Belegenbeit gesteht ber Bi. (3. 107) felbft jn, baß jene Sprachforscher (Pott und fein Anhang) gang in ihrem Rechte maren, wehrten fie fich bloß gegen eine unwiffenschaftliche Behandlung biefes Punftes. Da mochte ich aber benn boch fragen, wie eine folde Sprachvergleichung im großen Dagftabe beim jetigen Stanbe ber Sprachwiffenichaft anbers ausfallen fonnte als unwiffenschaftlich? Ebe wir ben naselnden Chineser und ben wortfargen Intianer als Bruter begrüßen, lage es boch am Rachften, eine Bergleichung mit ben fo gut wie wir aus tautafischer Race entfprungenen Cemiten anzustellen. hierzu mare aber wohl die erfte und unerläßlichfte Borbebingung eine fprachvergleichente Ueberficht bes Semitischen Sprachstamms in ber Art, wie fie Pott für ben Indogermanischen gegeben bat, und von ber Erifteng einer folden ift mir Richts befannt. Und che nicht bie Bulagigfeit einer Bergleichung von Sprachen mit monofpllabifden Burgeln und Sprachen mit bispllabischen Wurzeln erwiesen ift - und bie namhafteften Drientaliften guden, wenn bavon die Rebe ift, bebenflich bie Achfelntam an eine Berbeigiebung von Sprachen, bie auf einem von bem ber Inbogermanischen und Cemitischen total verschiedenen Principe beruben (bem ber Ginfilbigfeit und Accentuirung), nicht wohl gebacht werben. Bei ber jegigen Sachlage hat die ganze Frage eigentlich bloß für Theologen ein Intereffe; mas die Philologie babei gewinnen foll, febe ich nicht recht ein: es bleibt bei einem Bermuthen, bochftens einem Uhnen bes Richtigen, aber ein Biffen ift bas nicht zu nennen. In feltfamem Contrafte zu ten bier gestellten übermäßigen Anforberungen an bie Sprachwiffenschaft verlangt ber Bf. S. 73, jebes für allgemein gebilvete Lefer gofchriebene Bert muffe, bie Laute gelehter Sprachen, and bes Griechischen, in Lateinischer Schrift burfiellen: ber Bf. hat hier wohl ein Außerbeutsches Publicum vor Augen, tenn in Deutschland tann jeder Bebildete Griechisch nicht Wif lefen, fondern ift auch mit ben Anfangegrunden biefer Sprache mitaut; von benen aber, bie es nicht einmal bis jum Lefen gemot baben, läft es fich nicht voraussegen, baß fie ein wiffenschaft. liges Werk lesen werben, und auf fie braucht also keine Rudficht genommen ju werben.

Die 3te Abtheilung endlich handelt von ber Stelle bes Aegop. fice Gottesbewußtseins. 3m erften Abschnitte bespricht ber Bf. bie Aegyptische Religion, fußend auf Lepfind' Unterfuchungen über ben erften Götterfreis. Doch ftimmt er biefem barin nicht bei, baf ber Sonnendienst in Aegypten ber alteste gewesen sein folle; herfür erklart Bunfen vielmehr bas tosmogonische Gottesbewußtsein, beldes in Ptab am Reinften erscheine, und meint, bag bas pfochische Element im Dfiristreise gleich frub fich zeige. So viel ich febe, berden für bicfe Unnahme nur allgemeine religionsphilofophische Un-Manungen angeführt; für bie Ansicht von Lepfind scheint mir bie Analogie ber Entwicklung anderer Mythologien, 3. B. ber Griechiiden, ju fprechen. Gegen die in der Aegyptischen Mythologie seit Champollion üblich gewordene Bezeichnung von Gott, Gemahlin und Sohn als einer Trias erhebt der Bj. S. 198 beachtenswerthe Einmanbe. 3m iften und 2ten hauptftude bes zweiten Abschnittes werben turg bie Babylonischen Rosmogonien bes Berofos und Eutemos besprochen, sobann ausführlicher bis zu Ende ber 3ten Abibei-

lung bie vollftanbiger erhaltenen Phonififchen bes Enbemos, bes Mochos und vor Allen bes Canchoniathon. Dier folieft er fid, und bies mit Recht, eng an Ewald's meifterhafte Abhandlung über bie Phonikifden Anfichten von ber Belticopfung an, mit welchem er brei verschiebene Rosmogonien, Die in Philon's Bert verschmolgen find, unterscheibet. Gehr verbienstlich ift bas Bemuben bes Bis., bie bri Philon in Griechischen Uebersegungen gegebenen Gotternamen in bas Semitifche jurudanüberfegen; in ben allermeiften gallen burfte er bas Urfprungliche gefunden haben. G. 257 fceint er mir mit gutem Grunde Moy flatt bes überlieferten Mor ju verlangen; benn bies foll 'Kaulnig' bedeuten, und ba pagt ein ber Bebraifden Burgel mukh entsprechenbes Bort vortrefflich (Ewald, G. 30 hatte an Arab. الله materies, gebacht). Die Bermuthung, bag ber uralte Phonifische Theolog Mazos Nichts als biefes personificirte tosmogonifche Princip fei, ift icon und icarffinnig und lagt fich burch mannichfache Analogien faft bis jur Gewigheit erheben. Recht fein ift auch bie Brobachtung, aus Sanchoniathon's Nachricht, bag bie Rabiren am (Megyptifchen) Borgebirge Rafion gefcheitert feien, gebe bervor, bag ber Dienft ber Rabiren (als Patafen) einft von ber Rufte Phonitiens nach Megypten gebracht worden ift. Ein Mangel an ber Movers'ichen Behandlung ter Phonifischen Mythologie maren bie gewagten Etymologien; in biefer Beziehung bat fich auch Bunfen mitunter geben laffen. Rann bie Bermuthung von Ewald G. 43, ber Bebirgename Boado bei Canchoniathon fei ber alte Rame Efrath, nicht völlig befriedigen, fo muß bie vom Bf. vorgefchlagene Etymologie, Badov (fo lieft er, ich weiß nicht auf was für eine Auctoritat bin) fei eine Berbrehung von Tubvot (S. 288), als gang unwahrscheinlich verworfen werben. Daß ber Bf. Aquaden mit bem Bebr. Areth, terra, gufammenbringt (G. 334), werben fic bie Renner Griechischer Mythologie nicht gefallen laffen, noch weniger bie S. 367 vorgetragene Gleichung 'ABnra = Athenaith = Anaith = Aegopt. Neith: burch Stidel, de Dianae Persicae monumento Graechwyliano, Jena 1856, ift jest ermiefen, bag Anahid Semitifd ift und bie Gottin mit ben fowellenden Bruften bedeutet und bag ihr eigentlicher Charafter ber einer ernahrenben Allmutter ift,

was nicht auf bie Neith und am allerwenigsten auf bie A9qva pagt. Seltsam ift es auch, bag ber Bf. C. 344 es für unguläßig erflart, bei ber blanaugigen Mirn bes Ronnos an eine weibliche Griehiiche Montgottin (von Alip)' zu benten, und in ihr bie Babylonifd-Rananaifche Meni, Die Fortung ber Semiten, ertennt \*). Am Bebenflichften fcheint es mir aber, bag ter Bf. G. 332 und fonft ohne Beiteres Die Bestodische Theogonie jur Bergleichung mit Sancomathon berangieht, mabrend es boch augenscheinlich ift, bag unt befiod auf bie Philonische Darftellung von Einfluß gewesen ift. 30, er will sogar G. 21 bie Sigig'schen Philister - Pelagger wieber p Ehren bringen, indem er die befannte Spoothese babin mobificiet, bif bie von ben Philistern vertriebenen granischen Ureinwohner Delager genannt worben feien; babei überfieht er, bag bie Bebeutung m hisig's Combination lediglich in bem versuchten Rachweis bes Ingermanismus ber Philifter, nicht in ber werthlofen Ramensminupfung lag. Rurg, ber Bj. gibt fich auf biefem Felbe als einen ffigen Anbanger Creuzers zu erfennen, und geht fo weit, S. 217 p behaupten, ber einzige Mangel an Creuzer's Forschungen sei bie Untenntniß bes Hieroglyphenschluffels gewesen. Er verfichert, bie unbebingten Begner Creuzers feien nun allmählich verftummt; ware biet richtig, fo durfte ber Grund wohl in etwas Anderem liegen, 4 Bunfen fich einbildet. Freilich ift man neuerlich bem Ginfluffe be Drients auf Griechenland infofern wieber gerecht geworben, als un ben bisher gang unbeachtet gebliebenen Bufammenhang ber rieden mit ben Bollerschaften Rleinaffen's und burch fie, wenig-16 was die Kunft anbetrifft, mit Affyrien atterkannt hat; allein ift noch himmelweit von einer Anerkennung ber von Creuzer a Symbolit audgesprochenen Principien verschieben. Die Bery Grichischer Mythologie und Runft von ben Phonifiern und tern ift langft, und hoffentlich fur immer, befeitigt; wenn

<sup>&#</sup>x27;) Ein bloger Gebachtniffehler ift es, bag ber Bf. S. 357 Die Rache Strab. AVI, 2, 26 p. 758 und Poseidonios fr. 10 (ap. Maller. III, r bem Untergange ber Burger von Ptolemals burch eine Springenttelbar nach einem Siege über Sarpebon, ben Strategen bes Ser Demetrios II, eine uralte Sage nennt und auf ben Ninolschen bezieht.

Bunfen eine Reaction hiergegen beginnen will, fo wird ibm fowerlich Jemand folgen. Der Bf. fpottet öftere über bie fest berrfcende 'Indomanie' und vergift fich fo weit, fie mit ber Bebraomanie früherer Jahrhunderte zu vergleichen. Er fagt G. 21 'Dagegen muß ich allen geschichtlichen Busammenhang ber Bellenisch-Italifden Mythenbilbung mit ben Jubern und fogar mit ben Debern lengnen . . . . Bon bem Ginfluffe Intien's, alfo bes Intifchen im eigentlichen Ginne, welches von bem Ur . Battrifd . Debifden unterschieden werden muß, fann überhaupt fur ben Befchichteforicher ber Anfange, icon geographischer Grunte wegen, feine Rebe fein. Indien ift eine verhaltnifmäßig fehr junge Rolonie ans Baftrien." 3ch geftebe offen, bag mir biefe Behauptung nicht motivirt und nicht aus genauer Befanntschaft mit ber Sache gefloffen gu fein fcheint. Dhne mir im Geringften anmagen gu wollen, ein Renner ber Intischen Mythologie zu fein, glaube ich boch, so viel bavon ju wiffen, ale nothig ift, um tie Ueberzengung ju gewinnen, bag bie Griechische Mythologie fo gut wie bie Sprache auf bemfelben Boben wie bie Indische erwachsen und ursprünglich mit ihr eng verwandt ift. Der geographische Ginwand bes Bf. scheint mir auf einem blogen Difrerftanbniffe ju beruhen. Durch Drientaliften erften Ranges ift es jest festgestellt, bag bie Baftrifchen und die Intifden Arier noch ju einer Zeit ungetrennt beifammen wohnten, ale bie übrigen Indogermanischen Stamme langft nach Beften gejogen waren, und bag fie bamals Beite bie in ben Beba's ermahnten Gotter und ben Gotterfonig Inbra ober Verithraghna verehrten. Durch religiösen 3wift trat bie Trennung ein, in Folge beren bie Inbifchen Arier im Gangesthal fich eine neue Beimath Babrend nun bei ben Baftrifchen Ariern bie Berehrung ber Bebifchen Götter febr fruh burch bie neue Boroaftrifche Religion vollig verbrängt murbe, blieben bie Inbifchen Arier ben Bebifchen Bottern, welche fie gur Beit, als Briechen und Italer fic von ben Ariern getrenut hatten, verehrt hatten, lange Beit noch treu und verehrten fie auch bann noch, ale pantheiftifche Speculation ben Da nun auch Griechen und Italer bem Brabma über fie feste. urfprünglichen Polytheidmus tren blieben, fo erflart es fich febr natürlich, warum sich die Urverwandtschaft dieser Mythologie an der Indischen deutlicher nachweisen läßt, als an dem Zendavesta. Für mich ist die Identität der Mythologien von der Identität der Sprachen bedingt; ist man hier und da im Ausspüren von Analogien zu weit gegangen, so wäre es doch auf jeden Fall ein sehr unvorrheilbister Tausch für die Wissenschaft des classischen Alterthums, wenn sie flatt der Indomanie die Acgyptomanis aus ihre Fahnen schriebe.

Alfred von Gutichmib.

## Die romifden Legaten von Britannien.

Britannien genießt vor ben übrigen romifden Provingen ben Borgug, bag bie Reihe feiner Legaten bis auf Domitians Regierung faft ludenlos überliefert ift. Um fo mehr reigt bie Aufgabe, biefe Reibe mit Gulfe ber Inschriften und ber Nachrichten bei ben Schrift. stellern weiter fort zu führen. Bas horsten in ber 1732 erschice nenen Britannia Romana hierfur geleiftet bat (f. befonbere bie angehängte chronological table), bebarf vielfältiger Berichtigung; für bie Beit bis auf und turg nach Agricola find Ber's (Prolegomena ju feiner Ausgabe bee Agricola Cap. IV) und Carrinali's (Diplomi imperali G. 148 - 152) Busammenftellungen benugt morben; fur bie fpatere Beit bat Boding bie Rachrichten gesammelt (gur notit. occid. G. 499" ff.). Die im Inter gu ben englischen Inschriften im erften Bante ber Monumenta hist. Brit. (in welcher bie Procuratoren als 'proconsules' aufgeführt find) und bie von Bright, The Celt, the Roman and the Saxon S. 358, gegebenen Legatenliften verbienen tanm ermabnt ju werben.

Befannt ift, baß England confulare Proving war (Tac. Hist. 1, 60. Agr. 14); häusig wurde ihre Berwaltung sehr balb nach bem Consulat verlichen (vgl. Borghess, Giorn. Arcad. XXXII, 179 und Memorie dell' inst. arch. S. 42).

Rach Caefars vergeblichen Expeditionen, nach Augustus' unausgeführten Planen und nach bem Scheinfeltzug Caligula's machte Claubins befanntlich Britannien zur Proving. Der erfte Legat ift:

796/43—800/47 A. Plantins (Tac. Agr. 14, Dio 60, 19—21). Es ist zweiselhaft, ob tas Jahr 796 43 als tas erste ber Proving zu gelten hat, ober bas solgende. Denn weder aus ben

Borten bes Tacitus consularium primus A. Plautius praepositus noch aus Dio's Ergablung geht hervor, bag, wie Carbinali fagt, egli, disfatti al primo incontro i figliuoli di Cinobellino, e conquistata porzione dell'isola, meritò l'anno stesso di essere dichiarato primo legato di quella provincia di nuova conquista. Bielmehr fonnte man, ber Erzählung Sueton's (Claud. 17) folgend, annehmen, bag bem Raifer felbft ber Ruhm bet Eroberung vorbehalten werben follte, jumal Tacitus fagt redactaque paullatim in formam provincinciae proxima pars Britanniae. — Comites bes Raifers auf biefem Relbaug waren Galba (Suet. Gulba 7), Li. Plautius Gilvanus (Or. 750), und feine Schwiegerfobne C. Silanus Ap. f. (vgl. Borghefi, Ann. 1850, 34) und En. Pompejus Ragnus (Dio 60, 21). Auf welchen Legaten ober Comes bes Claudius in Britannien fich 1. N. 5245 bezieht, ift nicht zu errathen. In im Jahre 797/44 über bie reges Britanniae gefeierten Triumph be Claudins veremigt bie Jufdrift bes ihm errichteten Bogens, beiche bisher immer falfch restaurirt worben ift. Denn ber Mugen-Min zeigt (fie befindet fich im Garten Barberini mit Erganzungen ringemanert), bag bas erhaltene Stud bochftens ber britte Theil bes Gangen ift. Jogg behandelt biefe Inschrift zwar fehr weitläufig is ben transactions of the Royal society of litterature (Vol. III, P. 1, 1837 S. 245—285), gibt aber boch zulest Supplemente, belde bem Raum nicht entsprechen. — Die Ovation bes Plantins 14 Dio (60, 30 vgl. Tac. Ann. 12, 32) in bas 3ahr 800/47, alfo fallt in dies Jahr bas Ende feiner Berwaltung.

801/48—804/51. P. Ditorins Scapula. Taeitus Angabe, daß der Brittenfönig Caractacus nono post anno quam bellum in Britannia coeptum (Ann. 12, 36) in des Ofiorins Gefangen-schaft gerathen sei, ergibt, von 796/43 an gerechnet, das Jahr 804/51, wo das neunte Jahr des Krieges begann, oder 805/52, wo es endigte. Lipfins warf dem Tacitus hier einen Rechensehler vor, weil er dies Ereigniß schon unter dem Jahr 803/50 erzähle; daher pstegen die Ausleger zu dieser Stelle zu demerken: immo septimo anno. Aber Tacitus verwahrt sich ausdrücklich dagegen, daß, was er hier erzähle, alles im Jahr 803/50 geschehen sei: haec quam-

quam a duobus Ostorio Didioque pro praetoribus plures per annos gesta coniunxi, ne divisa haud perinde ad memoriam sui valerent (Cap. 40). Das Richtige faben Ber und Tillemont (note XIX sur Claude). Ebensowenig aber beweisen bie Borte at in Britannia P. Ostorium pro praetore turbidae res excepere (Cap. 31), bag er erft im Jahr 803,50, unter welchem fie fteben, nach England gefommen fei, wie Tillemont (Claude art. XVIII) behauptet und bechalb genothigt ift bingugufügen : et ainsi il y en est quelque autre entre eux qui ne sit rien de considerable. Bollte man auch einräumen, bag bie Borte ac subinde P. Ostorius nach tem primus consularium A. Plautius (Agr. 14) nicht nothwendig unmittelbare Folge bezeichneten, fo ift boch bier fein Grund anzunehmen, bag Tacitus einen bagwifden liegenben Legaten nicht gefannt ober verschwiegen babe. Alfo fällt nur ein Jahr zwischen bes Oftorius Consulat im zweiten Gemefter 799/46 und bie Bermaltung von Britannien. Bielleicht waren P. Ostorius Scapulae I. Pharnaces und Ostoria P. l. Amme ber Inschrift von Gretabridge bei Gough III 340 Taf. XIX, Sig. 4 Freigelaffene biefes Legaten. Den Namen bes Cogidumnus rex, welchen Tacitus (Agr. 14) ale ben Romern bis auf feine Beit getren ermabnt, glauben bie englischen Antiquare und mit ihnen felbft Chriftoph Sarins und Ber in ber Inschrift von Chichefter Or. 1338 gu er-Rach Bengens einleuchtender Bermuthung ftedt aber in ben Buchftaben R. EGA · A/G · NBRIT nur ein tr(ibunus) leg(ionis) Il Aug(ustae) in Brit(annia), ber nach feinem Namen . . Claud(ius) . . gidubnus leicht ein mit bem Burgerrecht beschenfter Barbar gewesen fein fann.

805/52—810/57. A. Dibius Gallus. Die Ansführungen über seinen Borgänger zeigen, taß er nicht vor Ansang 805/52 in England sein konnte, obgleich propere vectus (Tac. Ann. 12, 40); die über seine beiden Nachfolger zwingen seine Berwaltung auf beinahe fünf Jahre auszudehnen, obgleich er senectute gravis et multa copia honorum (Cap. 15) nicht viel Thätigseit entwickelte (Tac. l. 5. 5. nnb Agr. 14).

811/88. D. Beranius Repos tam erft 9 Jahre nach feinem

Bespasian fleht zwar micht fest (f. Borghess bei Minervini Tettin Casta S. 25) aber die Analogie bes Jahres 824/71 läßt wohl annehmen, daß sie schon nur drei Monate betragen habe. Die Zeit für die Reisen hinzugerechnet blieben also ungefähr sechs bis acht Monate zwischen Certalis und Frontinus Verwaltung von England frei.

Es ift nicht zu langnen, bag fo weit und bis jest Beugniffe verliegen, Frontin eben fo gut im vorhergehenden Jahr Conful gewefen fein, und daß bie Spibe ON eben fo gut in bem Ramen eines anbern Confule vortommen fann, beren man ja banfig noch bieber unbefannte fennen fernt. . Co gering man aber auch bie Babricheinlichkeit bet Erganzung von ON zu Frontinus aufest, fo erfalt bod ein Refultat, auf welches bie grammatische Interpretation und unabhangig bavon Spuren von Beugniffen zugleich führen, ben nothigen Grab wiffenschaftlicher Babricheinlichfeit; bas beißt, es mag fo lange gelten, bis eine neue Erflarung ober neue Thatfachen ein befferes an feine Stelle fegen. Cavedoni's Bermuthung übrigens, 'Alterius' möchte vielleicht als Cognomen ju faffen fein, wirb wenig Beifall finden. Ber's Behandlung biefer Stelle aber fowebt ganglich in ber Luft. Er nimmt eine Lucke an, etwa fo: et Ceriulis quidem - - - obruisset, [sed subito medio in cursu extinctus est], sustinuitque. Run ift aber Cerialis burd. aus nicht in mediis rebus gerendis subita morte extinctus (Prolog. S. 92), fonbern er war, wie gefagt, balb nachher Conful. Das alterius bezieht Ber auf ben Agricola; er benft fich, Frontinus fei unter Cerialis legatus praetorius in England gewefen, und subito fatali casu cum extingueretur Petilius Cerialis, ille ut primus legatorum, in consularis locum succedere debebat (?) Go fei es getommen, baf Rrontin, ber bes Cerialis Blane nicht gefaunt babe, ber magna moles nur quantum licebat gewachfen gewesen fei, und baburch bem Agricola noch etwas ju thun gelaffen habe, beffen Ruhm Cerialis, wenn er feine Plane batte gu Enbe führen fonnen, vorweggenommen haben murbe. gefebn bavon, bag auf biefe Beife ein vir practorius trei Jabre lang Legat in Britannien gewesen fein mußte, bedarf bas quantum

Jahre. Die Auflehnung eines feiner Legionslegaten zwang if 822/69 zum Bitellius zu flieben (Hist. 1, 60).

822,69—823.71. (M.) Bettius Bolanus, nach einer kurzen Interregnum der Legionslegaten von Vitellius gesandt, konnt es nicht hindern, daß die britannischen Legionen sich nach und nach sie Bespasian erklärten (Hist. 2, 65. 97. Agr. 8. 10). Borghest (Bul 1842, 31 sq.) vermuthet, daß er im Jahr 821,68 Consul gewese sei, nach Nero's Tod, aber nicht in den schon von anderen Consul eingenommenen letten zwei Monaten. Dann wäre auch er unwittelbar nach dem Consulat nach England gesommen. Er war unte Corbulo Legionslegat in Sprien gewesen (Ann. 15, 3).

824/71-827/74. D. Petillins Cerialis Cafius Ru fu 6. Bei Gelegenheit bes Diplome v. 3. 827/74 haben Cavedor (Notizia e dichiarazione di un diploma militare dell' imperato Vespasiano nuovamente trovato in Ungheria. Modena 183 S. 11-14), von Borghest instruirt, und nach ihm Cardinali (Dip S. 87 f.) bie Nachrichten über ibn jusammengestellt. Rachbem ( 814/61 Legat der neunten Legion in England gewesen (Ann. 14, 32) finden wir ihn 822/69 im Burgerfrieg für Befpafian, feinen Bei wandten, thatig (Hist. 3, 59). Ehe er mit Appius Annius Ballu bem Legaten von Germania superior, felbst als Legat von Ger mania inserior (wie aus Hist. 5, 19 hervorgeht) ten Aufftand be Civilis beilegte , muß er nothwendig Conful gewesen fein, ba beil Germanien ftete nur consulare Provingen waren. Ein birecte Beugniß für bies erfte Consulat bes Cerialis fand Borgheft in eine Stelle bes Josephus (B. l. 7, 4. 2; II S. 410 haverc.). 3m vo bergebenben Capitel wird Bespasian's Ginzug in Rom geschildert bas vierte beginnt mit ber Beitbestimmung fur ben germanifche Aufftand: neo de toitwe ett tae goorwe (bem Gingug Befpe fiand), έν οίς Οθεσπασιανός μέν περί Αλεξάνδρειαν ήν, Τίτο δὲ τῆ τῶν Ἱεμοσολύμων προσήδητυς πολιορχία (δ. ί. 823/70 val. Edhel 6, 324), nohè megos l'equaror exerign noòs anc στασιν κ. τ. λ. Und ta ωσπευ έκ δαιμονίου πυοιοίας Ουεσπα σιανός πέμπει γοάμματα Πετιλίφ Κεφεαλίφ το το Vos: Valic. u. a.) πρότερον ήγεμόνι Γερμανίας γενομένω, την υπατο

Ţ

order, there must have been another legate here during the reign of this emperor, but who that was, whether Trebellius or some other I know not (S. 48). Souft finde ich durchaus feinen Anhalt für ihn, nicht einmal eine schlecht gelesene Inschrist. Es hindert also nichts, ihn einsach zu streichen.

851/98u. 852/99. C. Salvins C.F. Vol. Liberalis Ronius Baffus. Die Inchrift von Urbifaglia (Or. 1170), welche seine Berwaltung von Britannien überliesert hat, ist von Borghess (Giorn. Arcad. XXXII 1826 S. 163 — 184) eingehend erörtert worden. Bekannt ist er als Redner aus Sueton (Vespas. 13) und Plinius (Ep. 2, 11. 3, 9). Rach England sendeten ihn die Kaiser Rerva und Trajan während ihrer dreimonatlichen gemeinschaftlichen Regierung, nachdem er in den letten Rundinen von 844/96 oder in den zweiten oder dritten von 850/97 Consul gewesen war. Ansang 853 war er sicher schon wieder in Rom.

853/100—\$56/103. Da Neratius Marcellus ficher nicht vor Ende 856/103 nach England gefommen fein kann, so bleibt gerade ber gewöhnlich einem Legaten zugewiesene Zeitraum von 3 Jahren frei.

857/104—? E. Meratins Marcelins. Borghesi (Ann. 1852, 18—22) hat die früheren irrthümlichen Annahmen über sein Consulat berichtigt und, was man über ihn weiß, kurz zusammengestellt. Danach bleibt für sein Consulat nur das Jahr 856/103; in das solgende fällt, wie das Diplom von Malpas (Cardinali XI) bezeugt, seine Berwaltung von Britannien, welche auch die auf ihn zu beziehende Inschrift von Säpinum 1. N. 4933 bezeugt. Bahrscheinlich starb er freiwillig, von habrian, dessen Gunst er eingebüht hatte, dazu gezwungen (Spart. Hadr. 15), während seines zweiten Consulats 852/129; erwähnt wird er auch bei Plinius (Ep. 3, 8).

Bwischen 870/117 und S77/124? D. Roscius Sex. F. Quir. Colius Murena Silius Decianus Bisbullus Pius Inlius Eurycles herclanus Pompejus Falco. Plinius richtete an ihn, als er Tribun war, einen Brief (1, 23); seine militärisch politische Laufbahn kennen wir aus einer gabinischen Inschrift (Bisconti Mon. Gab. S. 154), welche Borghesi (Burb. S. 24 ff.) bei Gelegenheit ber Berweltung

= 1 - Just the part of the par

Rrieges gegen ben Civilis, mit welchem bie Siftorien foliegen, fall noch in baffelbe Jahr. Dann tann Cerialis erft im folgenben nach England gefommen fein, alfo bem Brauche gemäß mahl im Frubjahr 824/71 (vgl. Agr. 8: brevi deinde - nach Bettins Bolanus -Britannia consularem Petilium Cerialem accepit). (Proll. S. 196) bei Belegenheit einer Schwierigfeit in ber Chro nologie von Agricola's Relbzugen Cerialis Anfunft in England au bas Jahr 825/72 ju ichieben gesucht. Es murbe zu weit führen, hier zu untersuchen, ob bie Menterung von oclavus (VIII) annus in XIII annus, auf welcher biefe Annahme beruht, gulagig ift. Die Dauer feines Aufenthalts in England ju beftimmen, bedarf es wie berum eines fritischen Exturfes. Tacitus fagt von ihm (Agr. 17): et terrorem statim intulit Petilius Cerialis, Brigantum civitatem; quae numerosissima provinciae totius perhibetur, agressus. Multa proclia et aliquando non incruenta: magnamque Brigantum partem aut victoria amplexus est, aut bello; unb fabri bann, nach ben Sanbichriften, fo fort: Et Cerialis quidem alterius successoris curam famamque obruisset sustinuitque molem Iulius Frontinus vir magnus, quantum licebat etc. Dag Tacitus fo nicht geschrieben bat, ift langft eingesehn worden. Putes lanus führte die Bulgata ein: et cum Cerialis - - - - obruisset, sustinuit quoque et cel., bem Gebanten nach richtig, boch ift quoque Frontinus fur Frontinus quoque naturlich nicht ju ertragen wollte man auch bas eingeschobene cum etwa passiren laffen. Dreff fehrte gur handschriftlichen Ueberlieferung gurud, und forieb: et Cerialis quidem . . . . obruisset, sed sustinuit molem et cet. Beigenborn und Salm: .... obruisset, subiit sustinuitque et cet. auf bas substinuit ber vatifanischen Sandfdrift gestüpt, welches bod nur einen febr unficheren Unhalt gibt. Aber tiefe Menberungen beben folgende Schwierigfeiten noch nicht. Erftens fteht quidem falich; benn Cerialis wird weber ale neu eingeführt, ba ber um mittelbar vorhergebende Sat von ihm handelt, noch wird er gu Frontinus ober fonft Jemand in irgendwelden Begenfag gebracht. Zweitens braucht alter zwar, wie Wer richtig bemertt, nicht noth. wendig immer ber andere von zweien ju fein, fonbern alter suocessor tann möglicher Beise auch 'irgend ein anderer, britter, vierter, ber Zeitfolge nach verschiedener Rachfolger' heißen, niemals aber ein anbers beschaffener Rachfolger'. Mit anderen Worten : alter verliert niemals ben ihm eigenthumlichen Zahlbegriff. Drittens endlich icheint ber Confunctiv obruisset burchaus unmotivirt, und bie berin enthaltene Spoothese ohne Rachsak. Riemand murbe mobl Ankoff nehmen, wenn geschrieben ftanbe : et Cerialis alterius quidem successoris curam samamque obruit; sustinuitque molem Iulius Frontinus etc. Den einfachen Sinn ber Stelle hat Dokenns (in ben Prolegomenen zu bem Buche de aquaeductibus 6. 3) schon aus ber Bulgata gefunden: ex his ergo colligendum videtur, et Cerialem rexisse Britanniam, et Ceriali successorem datum fuisse, cuius fama obruta gestorum praecessoris moria, et huio Cerialis successori substitutum fuisse Iulium Rentinum. Ebenfo urtheilt Borghefi (bei Caveboni a. a. D.), und findt, Tacitus habe ben Ramen biefes alter successor, bes unmittelbaren Rachfolgere bes Cerialis vielleicht verfcwiegen, um einen etwa noch lebenben Confular nicht zu franten. Man verfällt leicht berauf unter folden Umftanden eine Lude anzunehmen. Wenn fich ur irgend ein mahricheinlicher Gebante fande fie auszufüllen. Das einzige, was man vermuthen konnte, ware etwa: et Cerialis . . . . Obruisset, [sed Romam rediit, priusquam coepta perfecit] ober bergleichen. Aber bas vorber über Cerialis und nachber über Fronfine Befagte laft bei ber pracifen Rurge, mit welcher biefe einfeitenben Rapitel geschrieben find, eine folche Ginschränfung überfluffig und matt erscheinen. Dag Cerialis fomobl wie Frontinus, bebeutende Manner, boch nicht alles thaten (magnam Briganlam partem aut victoria amplexus est aut bello; unb: sustimilque molem Iulius Frontinus vir magnus, quantum licebat, b. h. nach ben Umftanben, fo bag noch etwas zu thun übrig blieb), bient bemjenigen gur Folie, welchem bie eigentliche Unterwerfung Britanniens vorbehalten mar, bem Belben bes gangen Bnches, Agricola (hunc Britanniae statum, has bellorum vices, Agricola invenit. Cap. 18). Bielleicht findet Anterer Scharffinn aus bem Dilemma von unflaren Gebanten und schiefen Ausbruden einen

einfacheren Ausweg als bie oben angegebene etwas geweltsame Men-Bu ben bisher erwogenen Dingen tommt aber noch folgenbed. Sicher ift, baß Frontinus Conful gewofen fein muß, che = er nach England fam. Das fonft nicht überlieferte Jahr feines Com fulats hat Borghefi aus einem Fragment von Faften ber feriac Latinae zu erhalten gefucht, welches nur in ben Abichriften Darini's (Arv. 129) und Amadugu's (in beffen hanbichriftlichen Scheben ju Savignano) erhalten ift. Das oben ermahnte Befpafiansbiplom aber ergibt als Confuln am 21. Mai 827 eben ben Petillins Cerialis und ben auch fonft wohl befannten Eprins Marcellus (1. N. 3601), beibe zum zweiten Dale. Auf baffelbe Jahr 827/74 aber begiebt fich, wie bie Beilengabl ergibt, auch bie fragmentirte Stelle jener Fasten, welche in beiben Abschriften nur noch ein Stud vom Cognomen bes zweiten Confuls .. ON .. und die Sigle COS enthalt. Da dies .. ON .. weder auf Cerialis noch auf Marcellus paßt, fo ergangt Borghefi

lat. fuer - - - - - - -

COS

## sex. iulio. frONtino

und ba bie feriae latinac immer Ende Juni ober Anfang Inli gefeiert wurden, fo mare Krontinus Confulat rom 1. Juli 827/74 an ju fegen. Auf bies Jahr ober bas vorbergebenbe führt auch ber conftante Zwischenraum von brei Jahren zwischen Pratur und Consulat: wir wiffen nämlich, bag Frontinus 823/70 Prater war (vgl. bie vita Frontini von Polenus a. a. D.), also mußte er 826/73 ober 827/74 Conful werden. Die Schluffolge, mit ber Polenus auch bas Jahr 827 für bas Confulat bes Frontinus gefunden hat, fann übergangen werden, ba fie burchaus nicht bindenb ift. Er halt es 3. B. nur für verisimillimum', bag Frontin nach feinem Confulat in England mar. — Bar Frontinus erft feit bem Juli 827/74 Conful, fo fann er frubftens noch Enbe beffelben Jabres nach England gefommen fein. Auf ber anberen Seite muß Corialis mahricheinlich icon vom erften April an in Rom gewesen fein, wenn er am 21. Rai Confal war. Die Daner ber Confulate unter

muß, ex feines Erwien Marinis
ten Gebenn Bafianstinken
Petillins Extellis (1. N. 527.74 aber intirte Stelle
1 Stück von le COS em

المراجع سيدان

Bespasian steht zwar nicht fest (f. Borghest bei Minervini Tetti Casta S. 25) aber die Analogie bes Jahres 824/71 läßt wol annehmen, daß sie schon nur drei Monate betragen habe. D Best für die Reisen hinzugerechnet blieben also ungefähr sechs bi acht Monate zwischen Cerialis und Frontinus Verwaltung von England frei.

Es ift nicht ju laugnen, bag fo weit und bis jest Beugnif Wellegen, Krontin eben fo gut im vorbergebenten Jahr Conful gi wefen fein, und baf bie Gpibe ON eben fo gut in bem Rame mines andern Confule vortommen fann, beren man ja baufig not Moger unbefannte fennen fernt. Go gering man aber auch b Babriceinlichkeit ber Erganzung von ON zu Frontinus aufest, mfalt boch ein Resultat, auf welches bie grammatische Interpretatit unabhangig bavon Spuren von Beugniffen zugleich führen, be Migen Grad wiffenschaftlicher Bahricheinlichfeit; bas beißt, es ma b lange gelten, bis eine neue Erflarung ober neue Thatfachen el befferes an feine Stelle fegen. Caveboni's Bermuthung übrigen "Alterius' möchte vielleicht ale Cognomen ju faffen fein, wir Ber's Behandlung biefer Stelle abi Deifall finben. forebt ganglich in ber Luft. Er nimmt eine Lucke an, etu **fe: et Cerialis quidem --- obruisset,** sed subito medio i Carsu extinctus est], sustinuitque. Run ift aber Cerialis burd sicht in mediis rebus gerendis subita morte extincti (Proleg. S. 92), fonbern er war, wie gefagt, balb nachher Coi ful. Das alterius bezieht Wer auf ben Agricola; er benft fic Brontinus fei unter Cerialis legatus praetorius in England g. befen, and subito fatali casu cum extingueretur Petilius Ceriali ut primus legatorum, in consularis locum succedere de bebat (?) So fei es gefommen, bag Frontin, ber bes Cerialis Plat wicht gefaunt habe, ber magna moles nur quantum licebat g wiffen gewesen fei, und baburch bem Agricola noch etwas zu thr guffen habe, beffen Ruhm Cerialis, wenn er feine Plane hat # Ente führen fonnen, vorweggenommen haben murbe. fife bavon, bag auf biefe Beife ein vir practorius trei Jah Ling Begat in Britannien gewesen fein mußte, bedarf bas quantu

licebat gar nicht biefer auf falschen Annahmen beruhenden Er-

827/74. Ignotus?

828/75—831/78. Sex. Julins Frontinus. Die üblichen Beit von brei Jahren für eine Provinzverwaltung läßt vermuthen, daß er gleich nach seinem oben annähernd festgestellten Consulat nach England kam. Wenn nicht, so fällt wohl noch bem ignolus die Zeit bis zu seiner Ankunft zu. Das Ende seiner Berwaltung ergibt die sessiehende Ankunft des Agricola.

831/78—838/85. En. Julius Agricola. Für unferen 3wed genügt es, daß Ende und Anfang feiner Berwaltung von Britanniem jest als ziemlich sicher zu betrachten sind; die besonderen Schwierig-teiten in der Chronologie feiner englischen Feldzüge können übergangen werden.

Zwischen 838/85 u. 849/96. Salluftius Encullus. Sueton erzählt, daß Domitian unter anderen Senatoren auch Sallustium Lucullum, Britanniae legatum umgebracht habe, quod lanceas novae formae appellari Luculleas passus esset (Domit. 10). Er gilt gemeinhin für dem Nachfolger des Agricola, doch ift nur sicher, daß er in den zehn Jahren zwischen Agricola's Abgang und Domitians Tod in England gewesen ist.

Da Borghest (an dem gleich anzusührenden Orte S. 176) von einem ignoto Tredellio spricht, che sotto il medesimo impero (dem des Domitian) gli (dem Lucusus) viene surrogato dall' Horsley, e del quale tutta la sede rimanga presso di lui, so hat ihn Cardinali, wenn auch als einen incertus, in seine Legateureihe ausgenommen. Hier ist alles, was ich dei Horsley über ihn sinde: Tredellius governor of Britain, dut uncertain of what time (S. 41 nnd chronol. table unter dem Jahr 86); the next year Agricola resigns to his successor by Domitians order. Some imagine to Cn. Tredellius, dut it is more prodable to Lucullus etc. (S. 41). If Lucullus immediately succeeded Agricola, he might begin his command in the year 88. How he continued before he was murdered, I think can scarce he determined; however as he was destroyed by Domitians

order, there must have been another legate here during the reign of this emperor, but who that was, whether Trebellius or some other I know not (S. 48). Souff finde ich durchaus teinen Anhalt für ihn, nicht einmal eine schlecht gelesene Inschrist. Es hindert also nichts, ihn einsach zu streichen.

851/98 u. 852/99. E. Salvius C.F. Vol. Liberalis Ronins Bassus. Die Inschrift von Urbifaglia (Or. 1170), welche seine Berwaltung von Britannien überliesert hat, ist von Borghess (Giorn. Arcad. XXXII 1826 S. 163 — 184) eingehend erörtert worden. Bekannt ist er als Nedner aus Sueton (Vespas. 13) und Plinius (Ep. 2, 11. 3, 9). Nach England sendeten ihn die Raiser Nerva und Trajan während ihrer dreimonatlichen gemeinschaftlichen Regierung, nachdem er in den sesten Rundinen von 844/96 oder in den pweiten oder dritten von 850/97 Consul gewesen war. Ansang 863 war er sicher schon wieder in Rom.

853/100—\$56/103. Da Reratius Marcellus sicher nicht vor Ente 856/103 nach England gefommen sein kann, so bleibt gerade ber Bendhulich einem Legaten zugewiesene Zeitraum von 3 Jahren frei.

857/104—? L. Meratius Marcellus. Borghesi (Ann. 1852, 18—22) hat die früheren irrthümlichen Annahmen über sein Consulat berichtigt und, was man über ihn weiß, kurz zusammengestellt. Danach bleibt für sein Consulat nur das Jahr 856/103; in das solzende fällt, wie das Diplom von Malpas (Cardinali XI) bezeugt, seine Bervaltung von Britannien, welche auch die auf ihn zu beziehende Inspirit von Säpinum I. N. 4933 bezeugt. Wahrscheinlich starb n srewillig, von habrian, bessen Gunst er eingebüht hatte, dazu gewungen (Spart. Hadr. 15), wahrend seines zweiten Consulats 892/129; erwähnt wird er auch bei Plinius (Ep. 3, 8).

Imischen 870/117 und 877/124? D. Roscius Sex. F. Quir. Colius Murena Silius Decianus Bisbullus Pius Julius Eurycles herclanus Pompeius Falco. Plinius richtete an ihn, als er Tribun war, einen Brief (1, 23); seine militärisch politische Lausbahn kennen wir aus einer gabinischen Inschrift (Bisconti Mon. Gab. S. 154), velche Berghest (Burb. S. 24 ff.) bei Gelegenheit ber Berwaltung

wn Lycien und Pamphylien bespricht. Für bie Gronologische Befimmung feiner Bermaltung von England geben bie vielfachen auf Borien und Pamphylien gerichteten Unterfuchungen teinen Anbalt (val. Marini Arv. 763; Bullett. 1843, 195. Ann. 1852, 36. 1853, 217. 1854, 43). Da ihn aber bie Inschrift, welche bie umgekehrte Folge ber Memter genau enthält, leg. pr. pr. imp. Caes. Nervae Traiami Aug. Germanici Dacici provinc. Moesiae inferior. unb afeid barauf leg. pr. pr. imp. Caesaris Traiani Hadrian. Aug. provinc. Britannine nennt, fo fallt feine Bermaltung Möfiens wohl in bat Enbe von Trajans, bie von Britannien wohl in ben Anfang von Pabrians Regierung. Da habrian nicht divus genannt wirb, fi find die außersten Grenzen fur biefelbe bie Jahre 870/117 un 891/138, mit Ausnahme, wie wir feben werben, bes Jahrs 877/124 und eines ober bes andern vorhergebenden ober folgenden, und bei Jahre 882/129 bis 885/132. Erwägt man aber, bag ber größt Theil von Kalco's Aemtern in die Regierungszeit bes Trajan, i bie bes habrian außer ber Berwaltung von England nur noch bai Proconsulat von Afien und bas Quindecimvirat gefett find, fo if für bie erftere bie Beit awischen 870/117 und 877/124 mit meh Babriceinlichteit anzunehmen.

877/124. A. Platorius A. F. Serg. Repos Aponini Italicus Manilianus E. Licinius Polliv. Ueber ihn is henzen (Rhein. Jahrb. XIII, 40—44) zu vergleichen. Das bort be sprocene Diplom zeigt nur, baß er im Jahr 877/124 in England war. Eine nähere Bestimmung für seine Berwaltung ergeben webe die Inschrift von Aquileja (Or. 822), in welcher sich schwer fregen eine Ordnung in der Memteraufzählung wahrnehmen läst, noch di fünf in England gesundenen Inschriften (vgl. Rhein. Mus. XI, 7 welche bezeugen, daß das britannische heer unter seinem Oberbefel die besannte Mauer errichtete.

882/129—885/132. Sex. Julius Severus. Seit Bakt (Atti dell' accad. di Torino XXXIX) in bem Diplom bei Carbina XIV bie Consuln L. Aemilius Juncus und Sex. Julius Severu erfannt hat, mit Borghesi's Billigung (Età di Giovenale S.29), ift sei Consulat in ben letten brei Monaten von 880/127 sicher.

ift ebenfalls (rgl. bie unter Pompejus Falco angeführten Untersuchungen), baß ihn habrian im Jahr 885/132 aus Britannien ab und nach Sprien berief ini rov; Tovdulous arudeis (Dio 69, 13). Er beendete den jüdischen Krieg habrians glücklich im Jahr 888/136 und trat dann die Berwaltung von Bithynien an, welche den Anlaß zu den erwähnten Erörterungen gegeben hat. Seine frühere Laufdahn lehrt die ihm von Borghesi (Burd. S. 67) vindicirte dalmutische Inschrift kennen. Nichts steht im Wege, die nur durch Camben erhaltene englische Inschrift bei Grut. 248, 3 mit Borghesi (a. D. S. 64) auf ihn zu beziehen, so daß deren leste Zeile songingt wird:

sub. sex. iuliO SEVero. leg. aug. pr. pr. Dan nur foviel, nicht IO · SEVERO gibt Camben (S. 594 ber twener Anegabe von 1607). Da Sabrian ben in biefer Inschrift wimmenden Titel Pater Patriae erft nach bem Jahr 881/128 Mit, fo betleidete vielleicht Julius Severus gwifden frinem Con-Mit 880/127 und der Berwaltung von Britannien noch ein andewant, etwa bie cura Tiberis (vgl. Borghesi Età di Giovenale 6.16, 17). Hordley läßt ihn 869/116 von Trajan mit ber fechsten Agion nach England gesandt werden! 3ch fahre dies beispielsweise m, und erspare es mir in ber Folge, seine Angaben jedesmal zu amahnen und befonders zu widerlegen. Mit Unrecht habe ich (Rhein. Duf. XI, 8) horsley's Erganzungen einer bort angeführha habriausinichrift ftillichweigend gebilligt, ba bie Inschrift Grut. 493, 1 auf einen Legaten bes M. Aurel geht, wie wir unten febn werben. Ueber ben bort ficher anzunehmenden Ramen eines Legaten Debrians lagt fich nichts vermuthen, bevor nicht eine beglaubigte Michnit bes Steins vorliegt. Bumpt (Comm. epigr. II, G. 10 ff.) bilt ben Ger. Julius Geverus für ibentifd mit bem befannten Ti. **δωετμε πρός** πέντε δάβδους πεμφθείς είς Βειθυνίαν διορί θυτής και λογιστής ύπο θέου 'Αδριαναύ (C. I. G. 4033 und 4034) ober quinquefascalis (vgl. Mommsen (Bull. 1852, 172). Dag bies unmöglich sei, zeigen Borghesi (Iscr. di Concordia S. 30 ff.) und henzen (Ann. 1851 G. 30).

Bis 896/143. D. Lolline Urbiens. Aus Capitolinus

(Pius 5) weiß man, daß er als Legat des Antoninns Pins in Britannien siegte, und die a. a. D. S. 9 und 36 abgedruckten Inschristen sehren, daß auch unter seinem Commando der alius murus cespiticius, submotis – barbaris, errichtet wurde. Erst die nene Ehrenbasis von Constantine (Or. 6500) ergad aber die Folge seiner Aemter. Da nun Münzen sehren, taß dieser Krieg dem Kaiser die zweite salutatio imperatoria verschaffte, und der Titel imp. Il auf den Inschristen (3. B. Or. 844, C. l. G. 5937) erst während der sechsten tribunicia potestas erscheint, so sann, wie Borghess (Ann. 1853, 33 nach Echtel 7, 14) ausgeführt hat, das Ende seiner Verwaltung von Britannien und seine Rücksehr nach Kom nicht vor 896/143, wo die sechste tr. p. beginnt, und vielleicht erst einige Zeit nachher fallen.

\*\* \*\*\* 914/161—915/162. M. Statins M. F. Cl. Priscus Licinius Italicus. Mit Sulfe ber Infdrift Grut. 493, 1, welche Borghesi schon auf ihn bezog (Giorn. Arcad. XLII 1829, S. 224), und bes neuerbinge in Ungarn gefundenen Militarbiploms (in ben Sigungeberichten ber Biener Academie XI, 2, 1853 S. 309 ff. von Arneth falfd erklart) hat Bengen (Ann. 1855) bie Beit feines Aufenthalts in England ale von Anfang 914 bis Enbe 915 ober Anfang 916 möglich festgestellt. Befannt ift er übrigens aus ben Siftorifern als einer ber hauptfelbherrn feiner Beit neben Avidius Caffind und Marcius Berus, und fein Rame auf bacifchen Inschriften erhalten (3. B. Grut. 2, 11. 40, 13. Reigebaur Dacien S. 157, 237. S. 178, 40). Chronologisch sicher find sein Confulat im Jahre 912/159 und feine Berwaltung von Cappadocien, in welder er bee Geverianus Rachfolger war (vgl. Borghefi Iscr. di Sepino S. 37), Enbe 915/162 ober Anfang 916/163. 3wifchen beibe fallen bie Curatel ber Tiber, bie Berwaltung von Moesia superior noch unter Antoninus Pins, und endlich bie von Britannien. Daß biefelbe in bie Beit bes Regierungewechfele fiel, macht bie in ben Rragmenten bes Porphyrogenitus erhaltene Rachricht mahricheinlich ότι οἱ ἐν Βρεττανία στυατιώται Πρίσκον ὑποστράτηγον είλοντο αὐτοχράτορα · δ δὲ παρητήσαιο κ. τ. λ. (Mai S. 224). Borgbell bat fie guerft auf ben Statins Priscus bezogen; 3. Beffer

.. 14

vagegen auf ben Aufrubr ber britannischen Legionen zur Zeit von Perennis Tob, benn er führt bas Fragment in ber Note zu Dio 72,9 § 2 3.4 an. Wohl wegen ber Nachricht bes Lampridius: appellatus est Commodus etiam Britannicus ab adulatoribus, cum Britanni etiam imperatorem contra cum deligere voluerint (Comm. 8). Doch läßt die Nennung des Namens Priscus teinen Zweisel zu. In der anzesührten Inschrist heißt er auch nur leg. Aug. (nicht Augg.) pr. pr. prov. Britanniae, also muß er noch von Antoninus Pius nach England gesandt worden sein. Die Nachricht über seines Nachsolgers Ankunst rath den früheren der beiden von Henzen angenommenen Termine als die Zeit seiner Abbrusung zu betrachten.

915/162 - 922/169. Ser. Calpurnius Agricola. Sein Consulat, welches in bem Diplom bei Cardinali XVIII vorkommt, Mit nach Borgbefi (Memorie dell' inst. S. 42) mabricheintich in M Jahr 898/145 (vgl. Cardinali S. 201 ff.). Nach ben Worten be Capitolinus: adepti imperium (Marcus et L. Verus) ita civiliter se ambo egerunt etc. und bann imminebat etiam Britannicum bellum, . . . . . . . Et adversus Britannos quidem Calpurnius Agricola missus est (Marcus 8), muß er ber unmittelbare Rachfolger bes Statius Priscus gewesen sein. Die über biefen gegebenen Bestimmungen verbieten, ibn mit Borghesi (a. a. D. 6. 40) fcon 914/161 nach England fommen zu laffen. Bobei bem freilich ber Zwischenraum von 16 Jahren zwischen Confulat und Proving auffallend bleibt. Da er in ber Inschrift von Little-Befters in Morthumberland Grut. 86, 7 (beffer bei Cardinali 212, 402) leg. Aug. beißt, so muß er bis nach & Berus Tob (im Januar 922/169) in England geblieben fein.

935/182. Ulpins Marcellus. Als ben bedeutenbsten ber unter Commodus geführten Kriege bezeichnet Dio (72, 8) ben britannischen, und schilbert die Kriegertugenden seines Feldberrn Marcellus, ben er sandte, nachtem schon die Barbaren ben Ball burchbrocken hatten, στοατηγών τέ τινα μετά τῶν στοατιωτῶν οῦς εἰχε κατακοψάντων, und fügt hinzu, wie grade seiner Ersolge wegen μικροῦ δεῖν ὑπὸ τοῦ Κομμόδου μετά ταῦτα διά τὴν ἰδίαν

agerien anodaveir μελλήσας ύμως αφείθη. Bahrfceinlich ift er ein Descendent des Juristen Ulpius Marcellus, welcher unter Antoninus Pius lebte (Capitol. Pius 12). Ob er dieselbe Person ist mit dem in der Inschrift Grut. 100, 4 genannten Legaten von Riederpannonien kann ich nicht entscheiden: die Onelle dieser Jusschrift, Lazius, ist nicht einmal ganz rein.

Unter dem folgenden Jahre führt Horeley an: Perennis commands the army, who is said by some to have succeeded Marcellus. Beranlassung zu dieser Annahme gab offendar Lampridins, welcher erzählt, Perennis sei den Soldaten Preis gegeben worden, quod dello Britannico militidus equestris laci viron praesecerat (Comm. 6). Dieß war aber unr eine Folge davon, daß er, während Commodus praste, gezwungen war, or'z öre ra arpareweina alla nai ralla dia zeigös exeir nai rou noerawangoararetr (Dio 72, 9). Rach Dio's Bericht denuncirten ihn die von den britannischen Legionen nach Rom gesendeten 1500 Bogenschüßen zuerst bei Commodus; dieß und Cleanders Rivalität stürzeten ihn. Aber nie ist er darum in England gewesen.

939/186. P. Selvius Pertinar. Commobus übertrug ibm die Berwaltung von Britannten gleich nach Perennis Tobe (Capitol. Pertin. 3), als Genugthung fur die von Perennis arfabrene Burudfegung (iussus est praeterea station a Perenne in Liguriam secedere in villam paternam etc. bandigte er ben Aufruhr ber Truppen (or yag noir hav zacer η αυτούς τον Πευτίνακα παυσαι), welche fogar einen Begenfaifer audrufen wollten (fiebe oben unter Statius Priscus), machte fic aber burch bie ftrenge Bestrafung ber ihm lebensgefährlichen Meuterei einer Legion fo verhaßt, daß er bie erbetene venia legutionis erhielt. Der Tob bed Perennis fallt in bas Jahr 938/185, wie Echel (7, 136) gegen Tillemont (Commode art. V) baraus erweift, bag ber Beiname folix, ben Commodus nach Perennis Tob annahm (Lamprib. Comm. 8), auf beglaubigten Mungen erft feit biefem Jahre vorfommt. Bis zum Jahr 946/193, wo er als Stadtprafect jum Raifer erhoben murbe, bat Pertinar noch bie praefectura alimentorum, bas Proconsulat von Africa und bas zweite

Confusat (945/192) verwaltet; so daß also die praesectura alimentorum nicht wohl in ein anderes Jahr fallen kann als in 940/187, wohin sie Henzen (Ann. 1844, 49) sest; mithin bleibt für die britannische Legation nur das Jahr 939/186.

945/192-950/197. D. Clobins Septimins Albinus. Der Beginn feiner Bermaltung von Britannien fallt unter Commebut (cum Britannicos exercitus regeret iussu Commodi, atque illum interemptum adhuc falso comperisset, processit ad mililes etc. Capit. Alb. 13). Commobus, erzürnt barüber, daß n den ihm angetragenen Cafartitel (Cap. 2) ausschlug, statim successorem misit lunium Severum, unum ex contubernalibus suis (Cap. 14). Der Cenat aber, in beffen Gunft Albinus von iner ftand (Cap. 12 und 13), billigte feine Sandlungeweife et vivo Commodo et deinceps interempto (Cap. 14). Das adbe und deinceps laffen nicht zweifeln, bag Commobus umfam, de Albinus bem befignirten Rachfolger Junius Geverus gewichen war. In ber Folgezeit icheinen fich bie britannischen Legionen weber für Pertinar noch für Julian entschieden erflärt zu haben (et Inlianus quidem neque Britannicos exercitus neque Illyricos timebat . . . . ., timens praecipue Syriacos exercitus: Spart. lulian. 5). Und nach Julian's Tobe uncontever the er Boerrania duvaper (o Deouguoc, ber ja bes Pertinax Cache wieber αιπαρή ...., ήρχεν δ'αὐτης πάσης 'Αλβίνος (Herod. 2, 15), und machte ibn zum Cafar; alfo blieb Albinus nach Commobus Tobe fortmabrend in England. Aber o Seougoog or'de tor tou Καίσαφος αιτιφ έτι έδιδου τιμήν, έπειδή τον Νίγφον έκπυδών Enoigouro (Dio 75, 4), und nennt in ber im Jahr 948/195 an kin heer gehaltenen Rebe bas heer bes Albinus ingriorns (Herod. 3, 6). 3m folgenden Jahre, mahrend Severus ihm entgegenmar. Spierte, ging er nach Gallien hinüber, und ward am 19. Februar 950/197 bei Lyon geschlagen.

Um eine ähnliche Aussehnung wie die des Albinus für die Bulunft zu verhüten, hat Severus διοικήσας τὰ κατὰ τὴν Βρετταννίαν, ες δίο ἡγεμονίας τὴν τοῦ έθνους έξουσίαν getheilt (Herod. 3, 8). Als Belege für diese Eintheilung ibn-

nen, außer bem befannten Capitel bes Dio (55, 23), worin er bie Standquartiere ber Legionen ju feiner Beit aufgablt, allenfalls zwei Infchriften angeführt merten. Die eine, in England gefunden (hordley Yorkshire V) ift zwar verftummelt, toch ift beutlich ein Beneficiarius COS PRO | VINCIE | SVPERIORis zu erkennen. Die andere, aus Lambafis in Africa (Renier Inscr. de l'Algérie n. 678), nennt ten P. Furius Rusticus praes(eclus) coh(ortis) p(rimac) Astu(rum) prov(inciae) Britt(anniae) infer(ioris). Es lagt fich aber meber angeben, ob jebe ber beiben Provingen einen befonderen Legaten erhielt, wie Mannert II, 2 G. 113 ohne Belegstelle angibt, ober ob vielleicht bie eine nur unter einen Procurator gestellt murbe; noch ob und wie lange biefe Gintheilung überhaupt bauerte. Bei feinem ber folgenbem legaten ift bei ben Schriftstellern ober in Inschriften bie getheilte Proving angegeben, wie es bei ben übrigen doppelten Provingen conftant gefcieht. Doch läßt fich dieß auf ben Fundort schieben : ba bie Infdriften ber folgenden Legaten alle in England gefunden find, begnugte man fich mit ber furgen Bezeichnung log. Aug. pr. pr. Anffallen aber muß es, bag icon im Jahr 961/208 bei Berobian (3, 14) einfach o the Boettarius hyorueros ben Geverus gu bem englischen Reldzug aufforbert, von bem er nicht wieber gurudkehrte. Mag alfo auch bie Theilung ber Berwaltung wohl nicht fortbeftanben haben, fo beweisen boch Dio's Ungaben, baß zu Geverus Alexanders Zeit wenigstens bie geographische Gintheilung gebrauchlich war.

Noch bleibt mit den angeführten Thatsachen eine Stelle bes Spartian (Sever. 6) zu vereinigen. Es werden daselbst zunächst Severus Borsichtsmaßregeln gegen den Pescennius Niger erzählt; dann heißt es: eodem tempore (b. i. occiso Iuliano, also nach 946/193) etiam de Clodio Albino sidi substituendo cogitavit (nun folgt eine offenbar corrupte Stelle, die Salmasius vergeblich gegen Casaudonus vertheidigt, zumal nach Casaudonus Angabe in regio lacuna die est)...... Sed eos ipsos pertimescens (den Niger und den Albinus), de quidus recte iudicadat, Heraclitum ad obtinendas Britannias, Plautianum ad occupandos

مريعها والمراز والمواجعات

Nigri liberos misit. Damit find beffelben Spartian Borte im Leben bes Riger (Cap. 5) ju vergleichen: sane Severus Ueraclium ad oblinendam Bithyniam misit, Fulvium autem ad occupandos adultos Nigri filios. Es entging bem Cafaubonus natürlich nicht, bag an beiben Stellen von benfelben zwei Gendungen bie Rebe ift (Rulvins und Plantianus find befanntlich Eine Verson) ; vorsichtig fügt er hinzu: nec facile dictu uter locus ex altero sit emendandus. Salmafius bagegen, welchem hordley S. 56 vollfommen beiftimmt, balt es für ausgemacht, daß an ber erften Stelle Britannias in Bibynias zu andern fei. Und zwar beshalb, weil m ber Stelle, wo ber Erfolg ber Sendung bed Plantian berichtet (Sever. 8: Nigri liberos ad se adductos in eo habuit howe quo suos), bas Folgende fich offenbar auf Heratlit's Sendung Bithynien beziehe: miserat sane legionem, quae Graeciam Inciamque praeriperet, ne eas Pescennius occuparet. Sed im Byzantium Niger tenebat etc. Aber abgeseben bavon, baß bir Bithynien ohne weiteres gleich Graecia Thraciaque gefest with, zeigt icon ber Name bes heraflit, bag er feineswegs Genator und Legionslegat, fondern ein taiferlicher Freigelaffener mar, und, wahrscheinlich mit bem Titel Procurator, nach England gehn folk, um die Steuern ber Proving binter Albinus Ruden für ben Generus ju erheben. Aus ber Stelle im Leben bed Geverus geht anzweifelhaft hervor, bag Geverus nicht zweierlei Dagregeln gegen ben Riger, fondern eine gegen ben Niger und eine gegen ben Albime ergriff. Mithin ift an ber zweiten Stelle zu ichreiben: Heraclium und Britanniam. Nebrigens ift Bithynias, wie Salmafind will, unerhört ; wogegen man fich Britannien feit alter Beit, wie Gallien und Sispanien, als Mehrheit bachte, wie bie Stelle tel Catull 45, 21 zeigt (an der andern 29, 20 hat Saupt jest ben Singular aufgenommen). Aus ter Lifte ter Britanniae praefecti bei Boding a. a. D. ift baber Beraelitus ju ftreichen.

950/197. Birius Lupus. Die in England gefundene Insorift Or. 919, welche ihn uns als Legaten des Severus und Emacalla kennen lehrt, eristirt nicht mehr, sondern ist nur durch Camben's Haubschift erhalten (vgl.: Horsley S. 311). Wäre die

Bezeichung Caesar destinatus für Caracalla richtig, so würde sie etwa auf bas Jahr 948/195 führen, benn seit 949/196 war er wirklich Caesar. Gerade auf dem Feldzug gegen den Albinus erhol ihn aber bekanntlich Severus in Biminacium zu dieser Würde: da mals sonnte Birius Lupus unmöglich schon als Beider Legat in Eng land seine. In einer anderen in England gefundenen Juschrift Grut 73, 5 heißt er leg. Aug., nicht Augg.; also muß er gleich nach Albinus Riederlage im Frühjahr 950/197 nach England gesommen sein, denn im solgenden Jahre war Caracalla auch bereits Augustus. Dieß und die Bezeichnung legatus eorum führen darauf, das une erhörte Caesar destinatus für verderbt zu halten, und die erst Juschrift, in welcher auch die Raisernamen unvollständig copirt zu sein scheinen, etwa so herzustellen:

IMp. caes. l. septimius SEVERVS pius pertinax AVG. el. m. aurelius ANTONINVS CAES, imp. DESTINATVS RESTITVERVNT CV RANTE VIRIO LVPO LEG. EORVM. PR. PR

Denn Caesar imperator destinatus heißt Caracalla in den mit von Henzen nachgewiesenen Inschriften Or. 452, 923, 2325 und 6085, und dieser Aitel past wieder auf das Jahr 950 (Echel 7 200). Mit Recht bezog man auf den Birius Lupus das Fragment aus Ursinus Selecta de legationibus p. 414, welches die Heraus geber des Dio bis auf Bester au das Ende des fünsten Capitels von Riphilin's Auszug aus Dio 75 gestellt haben: ört die re rode Kahydovious un suurstwat ralle ûnoaxéveus, rose Maiatrais napsoneusausievous ausunat, nat die ro rote rod Seoungor ros napsoneusausievous ausunation, nat die ro rote rod Seoungor ros napsoneusaus xonuiamen napsauson de nodeum noonessau, untyraynaush e son die von die person mit dem Lupus, welchen Albinus rod voi er aber dieselbe Person mit dem Lupus, welchen Albinus rod voi Seoungou organyour örna in einem der Schlacht von Lion vor bergehenden Tresse schlag (Dio 75, 6), was als sehr wahrschein.

į

lich allgemein angenommen zu werben fcheint (vgl. ben Inber bei Beffer), fo fteht bas Fragment an einer falfchen Stelle und ift etwa vor Cap. 9 einzuschieben, benn vor Albinus Rieberlage bei Lion, die Cap. 6 und ff. erzählt wird, konnte Severus wohl einen ibm ergebenen Procurator, nicht aber einen Legaten in England haben. Unverständlich ift übrigens in bem angeführten Fragment ber παροικος πόλεμος, eine Bezeichnung, Die auf Geverus bis auf biefe Zeit überhaupt fcwer, am wenigsten auf ben in Gallien gefuhrten Rrieg gegen Albinus anwendbar ift, ber noch baju ja vollendet fein mußte, ale Lupus ben Bertrag mit ben Maaten abichlog. Dan wird es taum eine Menberung nennen konnen, wenn ich für ΠΑΡΟΙΚΩΙ foreibe ΠΑΡΘΙΚΩΙ (παρθικώ); benn Ende 950/197 jog Severus gegen bie Parther (Edbel 7, 175). - Auf ben Birius Lupus bezieht mit Pancirolus eine Stelle bes Ulpian and Boding (S. 500\*): post Albini interfectionem Severus Britanniam είς δύο ήγεμονίας divisit Viriumque Lupum, de quo Ulpianus L. 2. §. 4. D. de vulg. et pup. subst. [XXVIII. 6. "rescripto imp. nostri ad Virum Lupum (s. Luppum) Bri. 'amniae Praesidem"] et Dio Cass. LXXV. 5. 6, alteri praelecit. Also ist wohl anzunehmen, daß Ulpian diese Schrift schon ich als unter Geverus febrieb (er war ja mit Paullus bes Papinian assessor nach Spartian Niger 7 und Lampridius Alex. 26), und nicht sub Alexandro, wie man mit Pancirolus benten follte. Denn beiten, bann mußten fie boch verschiebene Perfonen sein. Uebrigens finden h 70 5 & wir fpater zwei gleichnamige bobe Beamte, alfo mohl Descendenten: den Conful des Jahres 1031/278 und praesectus urbi bis 1033/280 und ben Consul von 1051/298 (vgl. de Rossi Ann. 1849, 291. l. N. 3616).

958/205—961/208. E. Alfenind Senecio. Bier in England gefundene Inschriften haben seinen Namen erhalten. Der Inhalt der ersten derselben ist an anderem Orte (Rhein. Mus. XI, 44) nach den dort angefährten ungenügenden englischen Publikationen mitgetheilt worden. Das dritte Consulat des Baters und das zweite des Sohnes, welche darin genannt sind, passen auf die Jahre 958/205, 959/206 und 960/207. Da die Inschrift in doppeller

hinsicht wichtig, und an bem anzesuhrten Orte Falfches über fie gesagt worden ift, so wird es hier erlaubt fein, etwa folgende herftellung zu versuchen:

imp. caes. l. sept. severo pio pertinaci arabico adiabenico parthICO · MAXI mo COS · III · ET · M · AVREL · ANTONINO · PIO · fel COS · II · AVGg · et p. septimio geta nob. caes PORTAM · CVM · MVRIS · VETVSTATE · DI LAPSIS · IVSSV · ALFENI · SENECIONIS · VC COS · CVRANTE · C · Oclatinio ADVENTO · PROC AVGg. NN · Coh. I · VANGION · eQ · P · F · S C V M · A E MI lio SAL VIANO · TRIBuno SVO · A · SOLO · RESTItuit

Die in Zeile 2 erhaltenen Buchstaben zwingen bazu etwa biefe Eriumphtitel zu ergänzen, obzleich es auffallen muß, daß sie bei Caracalla ganz sehlen. Zeile 6 haben die Abschriften VO; Zeile 7 bie aus Hobgfon genommenen in den Mon. hist. Brit. COLANITI, die Emendation soll unten gerechtsertigt werden. Das Sam Schluß von Zeile 8 bedeutet wohl Severiana. — Die zweite Inschrift (Grut. 266, 4) und das mit ihr identische Fragment bei Camben (III, 256) ist am anderen Orte S. 38 besprochen worden. Zeile 8 und 9 werden, da die Inschrift nur durch Camben erhalten ist, so zu lesen sein:

---- SVB · CVRA · L · A Ifeni SENECIONIS · cos · AMPLISSIMI

Denn cos, amplissimus) heißt der ungefähr gleichzeitige Legat von Rumidien D. Anicius Fauftus in einer Inschrift von Lambasis (Renier 63). — Den Bornamen unseres Legaten hat folgente Inschrift von Gretabridge in Jorfshire erhalten:

IMPP · CAESS · L · SEPT · SEVERO
PIO · PERT · ET · M · AVR · ANTONI
NO · PIO · AVGG · ET · p. sept. geta
NOB · CAES · SVB · CVRA · L
A L F E N I · S E N E C I O N I S
L E G · B O R V M · P R · P R

Dazu kommt endlich die am anderen Orte S. 47 mitgetheilte Inspirift, in welcher NCoS wohl nichts anderes sein kann als der auch in der ersten vorkommende Titel Vir Clarissinus COnSularis. Da die letten drei Inschristen nur auf tas Decennium von 951/198 dis 961/208 zu bestimmen sind, so wird Senecio's Berwaltung von Britannien etwa in die oben angegebenen Jahre fallen. Seine schon demerkte Namensgleichheit mit dem Subpräsecten der Misenensischen Flotte (1. N. 2646) läßt ihn für einen Descendenten desselben halten; dieselbe Person können sie nicht sein, weil der Subpräsect nur Ritterrang besaß.

966/213? Martins Julius Marcus? Bon ber jest verlornen Inschrift, welche biesen sehr unsichern Namen erhalten hat, enstiren zwei Abschristen. Die eine von Hodgson (banach Mon. dist. Brit. I, p. CVIII. 17a); bie andere sandte an Bruce (Roman Wall p. 213) ber Farmer, auf bessen Grund bei Welton Hall biese rude round column gesunden wurde. Bruce giebt sie aber corrected by comparison with Mr. Hodgson's version, b. h. ein Theil bes bei Hodgson Fehlenden ist mit Uncialen dazu gedruckt und der Bruch in der Mitte des Steins weggelassen. Hodgson's Absspisch wird ungesähr so zu ergänzen sein:

imp. c AES M · AuR
elio a N T O N I N O
pio feli CI · AVG · ARAB
ADIAB · Pa R T · M A X I M
O · B R I I MAXIMO · pont. max
TRIB · Pot XVI · COS · IIII · curante
MARTIO I V L · M A R C O
LEG · Au G · Pr · Pr

Das Fehlen bes IMP · II bei ben Titeln bes Jahres 966/213 fällt in einer provinzialen Inschrift nicht auf.

972/219? M.... D. Junins? Diesen ebenfalls unsichern Ramen enthält bie unter ben Bemerkungen über bie zweite Legion (a. a. D. S. 10) mitgetheilte Inschrift, welche ben Elagabal als AVG - BIS · COS in febr ungewöhnlicher Beife bezeichnet. Das Fehlen von Aug. pr. p. und bie ungewöhnliche Abkürzungtempl. sind mohl ber Ueberlieferung schuld zu geben. Bon biesemmenden glaubt man noch archtektonische Ueberreste zu besigen auch kann dazu möglicherweise das 1850 gesundene Fragment eines Epistylium mit den Namen des Severus und Caracalla bezogenmwerden (f. Lee, Descr. of a Roman building at Caerleon p. 23). — Die vollständige Gleichheit der Namen zwingt natürlich nicht ihn für den Stadtpräsecten ron 1024/271 zu halten, deffen Inschrist Fea aus einer Handschrift der Bibliothek Chigi mitgetheils hat (Giorn. Arc. 1829. XLIV. p. 337). Doch hindert auch, soe viel ich sehe, nichts, die oben abgedruckte Inschrift auf die Zeit Aurelian's hinabzurücken (vgl. Genzen tab. alim. Baeb. p. 54).

Det avius Sabinus. Seinen Namen bewahrt bie a. a. D. S. 50 bem Inhalte nach mitgetheilte Inschrift von Lancaster. Schon die Bezeichnung v. c. praeses weist auf spätere Zeit; ist Pros. Mommsen's Vermuthunz über das Consulat richtig, so fällt seine britannische Verwaltung in das Jahr 1001/248 und er wäre Legat der beiden Philippi.

von Chefter kenne ich nur aus Gough (III. 50 Taf. II. Fig. 6). Rur wenig läft sich barin verbessern:

> FORTVNAE · REduci aESCVLAp · ET · SALVti LIBERTI · ET · FAMILIA //// CPONI · T · f. GAl. MARC RVTIIIANI. FVNISVLani VERTOMAEE · LEG-AVg · pr. pr

D /// D

3. 2 giebt Gough ESCVLAB und SALVIR; 4 T · ECAL; 5 RVTH. TIAN. 3ft der Name Funisulanus recht vermuthet, fo steckt im Folgenden vielleicht Vetlouiani (vgl. Mur. 435, 6 nud Borghefi, Giorn. Arc. VII, p. 376—394. VIII, p. 53—66), und dieser Legat führte die Namen eines Felcheren des Domitian, wie der vielnamige Sosius Priscus (Or. 2761) unter anderen auch die des Julius Frontinus.

binus (Spart. Sev. f3), ber von Gallien aus leicht ben Legaten in Maing zu gewinnen suchen konnte. Steiner freilich glaubt aus ben Namen Mobestiana, Marcianus und Germanilla auf bas Enbe bes britten Jahrhunderts fchließen zu muffen.

Zwischen 966/213 und 969/216? Ignotus. Bon der Inschrift von Whitlepeastle Grut. 1179, 11 = Mur. 247, 3 = 457, 3 ift schon a. a. D. S. 38 bemerkt worden, daß sie nur noch in einer Copie auf Stein erhalten ist. Der Name des Legaten, und tieser allein, sehlt vollständig, war also wohl mit Absicht getilgt. Bon den bestimmenden Titelzahlen ist nur erhalten tr. pot. X. imp. cos. üli. p. p. Ist das rierte Consulat sicher, so ist die Inspirit vor 966/213 eingehauen; im übrigen natürlich nicht nach 970/217.

969/215. TCO . . . . Mit diesen Buchflaben ber Inschrift von Sigb Rochefter Or. 3404 ist zwar an sich nicht viel anzusangen, doch muffen sie wenigstens sicher den Namen eines Legaten des Caracalla enthalten haben, wie bereits a. a. D. S. 44 bemerkt wurde. Die unrichtigen Zahlen tr. p. Xviiii imp.ii oos.iiii sind wohl am leichtesten verbessert, wenn man imp.iii schreibt. Mög-lich, daß derselbe Name auch in der vorherzenannten Inschrift stand.

Clandine Ap(o)llin(aris)? Bruce giebt (G. 458) folgende Inschrift von Sigh Rochefter in ungenügender Abbildung, bie fich furger wiederholen als beschreiben läßt:

IMP · CAE

MINISTER PF

337

CH·I·F·VA D

· NN//// BALLIS A SOLO Æ///T · SVB · C· CL· APLLINI · EG XXGG

INSTANE · AVR · QVINTO TR ·

Mit tem Ansang und bem Raum, ber nur für einen ausgemeisieleten Raisernamen past, stimmt bas log. Augg. wenig. In bem Ansang von Zeile 4 läßt sich noch am ersten der getilgte Beiname Antoniniana vermuthen, weshalb der Legatenname hier seinen Plassinten mag.

Maximus? Rach Hodgson und bem Rataleg bes Du-

DEAE
FORTVNAE
SOSIA
IVNCINA
Q-ANTONI
ISAVRICI
LEG-AVG

Es versteht sich von selbst, daß Sosia Juncina nicht Tochter, Wellbeloved will, sondern Gattin des D. Antonius Jsauricus Derselbe sieht in leg. Aug. die legio VI victrix; an die II A gusta zu benken verbietet der Fundort. Die richtige Lesung rausgesest, kann Antonius doch auch nur Legionslegat gewesen sie

Haterianus? Wie die Inschrift des E. Flavius Postum Barus im Jahre 1602 zu Caerleon gefunden und nur durch Coben erhalten ist, s. Grut. 1102, 9. Haterianus, dessen übrige Nat nicht mehr zu erkennen sind, heißt darin leg Aug. pr. pr. pi vinc. Cilic(iae). Als solcher kann er auf einer englischen Insch doch wohl nur als Legat der Provinz vorkommen.

Ob in ber a. a. D. S. 55 erwähnten Inschrift von herf (Horosey North. CVIII) ber getilgte Name eines Legaten ober gend eines Theils einer Legion gestanden habe, wissen wir nicht

Der El(aubins) Duintianus ber Inschrift von C chester Grut. 90, 8 = Donat. 51, 4, la quale potrebbe ansa a credere che fosse stato legato della Brettagna L. Claudius Aurelius Quintianus (I. N. 3597, wgl. Borghess B Nap. 1855 p. 130), war, wie die Abbisdung bei Horsley (D ham XXVIII) beutlich zeigt, wirstlich nur ein benesiciarius casulis, wie Borghess selbst (Mem. dell' inst. p. 206), be Worte die obigen sind, schon für wahrscheinlicher hielt.

Daß G. Jul(ius) Pitanus, welcher nach einer Insch von Lambedfort (horsley Cumb. XXXIV) ben (matribus) omni gentium einen Tempel p. p. restituit, fein pracese provinc ober praesectus praetorio war, wie horsley annimmt, bei kaum ber Erwähnung.

Ueber bie feit Sabrian ben Legaten wenigstens ber größe

der iuridici hat Borghesi (Ann. 1852 p. 23 f.) gesprochen. Sie fixt von M. Aurel's fünf duridici per Italiam zu unterscheiden (vgl. Borghesi Ann. 1853 p. 9 ff.). Den vier von Borghesi für Britannien angeführten weiß ich keinen neuen hinzuzufügen.

C. Oc(t) avius Tidius Toffianus Faonus Priscus, iuridic(us) provinciae) Britanniae Mur. 691, 7 = Schöpflin, Alsat. I, 277 = Lucio, Inscr. Dalm. p. 31.

M. An - - - - - - - - - Crescen(6) - - - - - - Calpurnianus - - - -, iarid(icus) Brit(anniae) vice leg(ati) Fabretti col. Trai. p. 10, cioè subentrato nel governo della provincia per la morte, o per l'assenza del legato cesareo (Borabest a. a. D. S. 24).

M. Bettine M. F. An. Balene, furid(icus) provinciae) Britan(niae), Tonini Rimini p. 351, 41.

E. Sabucius C. F. Quir. Major Cacilianus, leg(alus) iurid(icus) prov(inciae) Britanniae Or. 7420, vgl. Hensen, Ann. 1849 p. 227 Rote 1.

Proturatoren ber Proving Britannlen habe ich folgende gefunden:

Catus Decianus und fein Rachfolger

Julins Clafficianus gehören unter bie Berwaltung bes Suetonins Paulinus 812/52-815/69 (Tac. Ann. 14, 32. 38). Ueber Polyelct, welcher wahrscheinlich auch ben Titel Procurator führte, ift oben gesprochen worben (S. 49).

Bellicius Sollers, nach ber Inschrift von Terenzuola bei Berona Ann. 1830, 258. Er ist wahrscheinlich ber Bater bes Consuls gleiches Namens, welchen bie Inschrift von Antiochia ad Pisidiam bei Hamilton (Researches II. App. N. 178) aus ben ven Henzen zu Or. 6912 in ben Addendis angegebenen Grunden in die Zeit Bespasian's weist. Mithin wird sein Bater ungefähr unter Nero Procuvator von Britanmen gewesen sein.

C. Balerines C. F. Claud. Panfa. Da er in ber Inforift Or. 2222 flamen divorum Vespasiani Traiani Hadriani grannt wird, fo fann feine Procuratur unter Antoninus Pius fallen. Ueber herallit, ben Procurator bes Severns, ift oben gesprocen worden (G. 65).

Ser. Barius Marcellus, ber ans ber vatikanischen bilinguis Or. 946 befannte Gemahl ber Julia Soamias wird wohl gegen Ende von Caracalla's Regierung als ducemerius von Britannien fungirt haben.

C. Delatinius Abventus? Von ihm, bem Consul bes Jahres 971/218 (vgl. Mar. Arv. 525 und 649, Borghess Mem. dell' inst. p. 183 f.) wissen wir aus Aiphiliu (78, 14) baß er, wie Borghess sagt, non su nella sua origine se non che un semplice gregario, quantunque poscia giungesse ad essere presello del pretorio, console, e presello di Roma. Den geswöhnlichen Uebergang vom Legicnstribunat und der Präsetur einer Ala zu den hohen Civilamtern bilbeten für Leute von equestrem Range Procuraturen, erst etwa der vigesima hereditatium ober ähnliche, dann von Provinzen. Abventus verdanste seine Erhebung, dem Esagadal; also sann er sehr wohl im Jahr 938/205 oder 959/206 Procurator von Britannien gewesen sein, wie in der oben (S. 68) abgebruckten Inschrist verminthet worden ist.

En. Pompejus Se(x.) F. Quir homultus Aelius Gracilis Caffianus Longinus. Leiber ift in der ihm von feinen Erben gesetzten Instrift Mur. 735, 4 = Rell. Vig. 35, 36 grade der Name des Raisers ausgelaffen worden, welchem er die üblichen militärischen Auszeichnungen verdankte, und beffen Erinnerung vielleicht mit Absicht vermitden wurde. Auch die Namen weisen auf das Ende des zweiten oder das dritte Jahrhuntert.

Obgleich sie nicht zu ben Berwaltungebeamten ber Provinz gehören, folgen hier noch bie mir bis jest befannt gewordenen Legaten ber britannischen Legionen. Solche waren wohl En. Hof is bius Geta unter A. Plantius, welchet xuines vin inateuxwe (Dio 60, 20) die ornamenta triumphalia erlangte; E. Flavius Sabinus, der Bruder des Bespasian; unter demselben Legaten (Dio a. a. D.); boch wissen wir nicht, welche Legion sie somman- birten, ebenso wenig wie von den ausdrücklich Legionslegaten ges

nannten Danlius Balens unter Oftorius und Cafius Rafica unter Divius (Tac. Ann. 12, 40).

Der erste bekannte Legat der zweiten Legion in England ift Bespasian (Tac. Hist. 3, 44). Auf Inschriften kommen serner als leg(ati) leg(ionis) Il Aug(ustae) vor:

E. Marcins ----- tei Cabral e del Re, Ville di Tivoli p. 123, welcher, unbestimmt wann, Eribun ber leg. XIV gemina, Onafior von Aciaia, ab actis senatus, Aedis, Prator, Enrator vor via Latina und zulest (leg.) leg. Il. Aug. war.

g. Juline L. F. Pal. Inlianus bei Grut. 422. 7. für bie Beitbestimmung weiß ich ebenfalls feinen Anhalt.

Bitulafius gatinianus, unter Valerian und Gallien,

Legaten der sech steu Legion waren: P. Tullius Vartonis F. Stel Barro, nach der Inschrift von Tarquinis (Inn. 1832, 151. Il = Rell. Vig. 68, 249). Nach Borghess (Bull. 1830, 202) ist er der Sohn tes Barro, welcher des Bespasian Legat der dreizehnten Legion und Proconsul von Macedonien vielleicht unter Domitian war (Grut. 476, 5. Mur. 751, 5). Erwähnt wird er in dem Testament des Dasumius vom Jahr 862/109 seine Curatel der Tiber vermuthet Borghess (Eta di Giovenale S. 18 f.) zwischen der des Minicius Natalis 861/108 und der Bessen Legion in tie Regierung Trajans sallen.

8. Minicius L. F. Gal. Natalis Duabronins Berns. Borghest's Anweisungen folgend hat Melchiorri (in Gennarellis Saggiatore VI 1846 p. 270—301) eine Reihe von ihn und seinen Bater betreffenden Inschriften erläutert. Der Bater, als Insist berühmt, war 872/119 Proconsul von Afrika, und zu gleicher Zeit, wie es öster vorkommt, sein Schn Duästor der Proving. Bon diesem festen Datum ausgehend ist mit Hulfe der gesepmäßigen Zeiten für den Antritt der einzelnen Aemter dessen Kommanto der sechen Legson annähernd auf 878/125 bestimmt worden. Die Insisten tes Baters sind Grut. 49, 6. 69, 8 — Mur. 433, 8. Cardinali 125, 239 und die von Henzen (Ann. 1849 p. 223)

nennt die ebendaselbst wiederholte aus Biterbo; Bater und Some nennt die ebendaselbst wiederholte Inschrift von Tivoli und Grand 498, 5 — Mur. 436, 2 und 764, 3, vgl. Mur. 835, 10). Unter habricant ja diese Legion nach England gesommen (f. Rh. M. XI. 4—

P. Mummins P. F. Gal. Sifenna Antilianu = Da feine Chrenbasis Grut. 1097, 7, welche Henzen tab. alimen. p. 46 nach Borghesi's Abschrift verbessert gicht, 925/172 bedick Et worden ist, so muß die Legation der sechsten Legion, nach welcher er noch praes(ectus) aer(arii) Saturni, praes(ectus) aliment(ourum) per Aemiliam, Legat von Moesia superior, Proconsul von Assen, Augur und natürlich Consul war, geraume Zeit früher sallen.

El(anbius) hieronymianns ift nur aus ter a. a. D. S. 15 erwähnten Inschrift von gort,

2. Junius Bictorinus El---- Caelianus nur aus ber ebendaselbst mitgetheilten von Burgh-upon-Sands besammt. Daß sie beide in die Zeit nach Habrian gehören, versteht sich von selbst und beweisen bei dem zweiten zum Ueberfluß die res trurus vallum prospere gestae ber bezeichneten Inschrift.

Bon ber neunt en Legion tennen wir als legaten nur be Petillius Cerialis (Tac. Ann. 14, 32).

Fabins Prideus, ber im Kampf gegen ben Civifis gemannte Legat ber vierzehnten Legion (Hist. 4, 79), mag in berselben aus England gesommen sein, wohin sie Bitellius auf farz. Beit zurüdgesendet hatte (Hist. 2, 66). Rachber tom sie nich wieder nach England.

Legaten ber zwanzigften Legion endlich waren

Roscius Calins, nach Tuc. Hist. 1, 60 mit bem Legaten ber Proving Erebellius Maximus im Streite. Ihm folgte wohl

Ag ricola, der nach Wer (Proll. S. 208) tie Legion von 823/70 bis 826/73 besehligte. Aus Inschriften kennen wir als Lesgaten ber zwanzigften Legion ben

M. Meffins N. F. Gal. Rufticas - - - - 3ulius Celfus, Mur. 286, 4 = Or. 2369 und 2760, und Mur. 320, 1, beffen Consulat Borghesi noch (Bta di Giovenale p. 18) im Jahre 872/119 rermuthete, während es burch bas neue Milj. tarbiplom Or. 6257s auf 867/114 bestimmt wird. Also wurde er die Legion einige Jahre vorher tommandirt haben.

2. Cestius Gallus Cerrinius Justus Junius Ratalis, I. N. 3537., ist ber Zeit nach nicht naber zu bestimmen, als bag auch bei ihm bie Zahl ber Ramen auf bas britte Jahrhundert weist.

Ob D. Hebius L. F. Pol. Rufus Lollianus Gentianus, über welchen Borghest bei Gelegenheit seiner Byrsahren Mem. dell' inst. p. 179 f. und aussührlicher in ter lettera intorno a' consolati di due Aviti (Bull. Nap. III. p. 100 f.) spricht, Legat dieser Legion war, wie Grut. 404, 6 an ergeben seint, machen die unheilbaren Corruptelen der vollständigeren Abstrift desselben Steins Grut. 4t7, 5 sehr zweiselhaft, welchen jedoch Borghess in besterer Copie besigt.

Als patronus provinciae Britanniae mag-hier noch G, 3 polites A sper, der Consul von 965/212, erwähnt werden (Gr. 1867 = 3661; vgl. Mar. Arv. 785).

Bas ter Titel Q. Aug. N. Des M. Cocceins Rigrinus bedente in einer der Plantilla 968/215 zu Enmbeckfort gesetzten Inschrift (Gough III, 458; vgl. Horsley S. 269), ist nicht einschehn. Da in provincias Caesaris offinio quaestores non milluntur (Gaius I, 1. 6), so wird wohl nicht richtig gelesen worden sein.

Man sieht wie lückenhaft die Aribe ber Legaten von Britannien seit dem Beginn des zweiten Jahrhunderts bleibt, selbst wenn
es vielleicht noch einmal gelingt, den einen ober andern von ben hronologisch unsicheren einzuveihen und von ben schlecht überlieserten Ramen diesen ober jeuen zu bestimmen. Lägen aber erft sur alle bimischen Provinzen Legatenlisten vor, wie sie die die jest nur für einen geringen Theil derfelben aus dem vorhandenen Material zusamnengestellt worden sind, so wäre der historischen Untersuchung, deren Mühseligkeit in biesen Zesten nie unbelohnt bleibt, ein wesentlicher Dienst geseistet.

Rom, im April 1856.

. Spubner

Machtrage und Berichtigungen jubem Auffag über bie romifden heeredabtheilungen in Britannien (Rh. M. XI. 1-57).

Benige unbeventenbe und leicht ju verbeffernde Drudfehler - find übergangen.

6. 3.3. 9 v. n. l. Silures für Situres.

6. 4 3. 15 v. u. 1. Dionifche Gintheilung. Angufteifdeu. f. w.' habe ich nach Boding (zur Not. p. 500") gefdrieben\_ ber von Octaviani divisio Britanniae in Superiorem Inferioremque fpricht. Die bafur angezogene Stelle bes Dio (55, 23) bezieht fich aber auf Dio's einne Zeit: roia de dy rore (757/4) uni eixoge greatoneda, ñ os ye eregot deyovot, nevre une εέχοσι πολιτικά έτμεφειο: ν τν μεν γάο εντεακαίδεκα έξ αύτών μόνα διαμένει, τό τε δεύτευον το Αθγούσιτιον το έν-Boerrania if arm yelhafon x. t. d. - Die geographische Be-Himmung von Britunnia superior und inferior macht aber zweierlei unficer. Einmal tie Lage von York, welches nach Dio's Ungabe über bie fechte Legion (f. G. 13) nach inferior fallt, mabrent es noch ein gutes Stud norblicher als Chefter liegt (woran Mannert II. 2 G. 114 aber teinen Anftog nimmt); tann tie Bemerfung Borghesi's (Ann. 1844, 320), daß bie Rom naberen Provinzen gewöhnlich superiores, die entfernteren inferiores genannt worben Jejen. Denn bem leg. propr. divi Augusti et Ti. Caesaris Augusti P. Cornelius Dolabella, welcher nach Bellejus (2, 125) Illyricum maritimum verwaltete, mabrend Furius Blajus im übrigen Illprien kommandirte, fei bie Inschrift Or. 2365 von ben civilates superioris provinciae Hillyrici gefest worten; alfo fel Illyricum maritimum bas obere. Diefer Annahme lagt fic fcmer wiberfprechen, gimal Illytien fpater, weber einfach noch getheilt, als Proving mehr vorfommt (f. Marquardt III. 1. S. 114). Bei ben übrigen toppelten Provingen, ben beiben Germanien, Dannonien und Mofien; stimmt jufallig Die natürliche Beichaffenbeit mit bet Entfernung von Rom gusammen. Salt man ben fublichen Theil von England fur Britannia superior und gieht bie Grange

wischen Chester und Yort, so passen alle Angaden Die's. Daß Die Inschrift tes beenes (iviarius) co(n)seularius) provincicale superior (is) grabe in Yorkshire gefunten worten ift Corsley Yorkshire V), widerspricht biefer Annahme nicht entschend. Ehe neue Denkmäler Ansichus geben, scheint also die Wahrscheinlickkeit für diese lette Annahme etwas größer zu fein.

- C. 9 3. 3 und 5 1. Bemulie, für Bemulic,:
- €. v 3. 13·1. (€. 36) f. (€. 39).
- S. 13 ift zu ten Bemerlungen über bie sechste Legion hinzuzufügen, baß sie außer victrix vielleicht zuweilen auch victoriosa his, wie in ter Inschrift Rell. Vig. 36, 40 (rgl. Rellermann's Rote).
- S. 16 zu 3.5 v. n. In ber Inschrift Mar. 872, 4, welche fich im Rloftergang von Santa Eroce befindet, fieht GLEVL
- S. 18. Die Inschrift von Ly Coch ist gewiß tein Betrug, subern ein Meilenstein bes Caracalla: imp Caesar M. Aurelkis Antoninus pius felix Aug. Arab. . . . . , mit ber Jahl IX; ber Anfang bseibt unflar.
  - S. 18 3. 6 v. u. I. Legaten für Propratoren.
- S. 19. Ju ten Zengnissen für die zwanzigste Legion in England konnte noch Mut. 665, 3 hinzugehögt werten, wo M. Accenna M. s. Gal. Helvius Agrippa kreibunus) laticla(vius) Britanniae legeionis) XX Valeniae) vickricis heißt.
  - S. 19 3: 9 v. n. f. Statius f. Licinins.
- S. 20 nach 3.7 v. u. füge hingu; Wer (Rote zu Agr. 14) läft Camalobunum seinen Beinamen von ber legto XIV gemina Martia victrix erhalten: unmöglich, wenn biese Legion, wie wahrschrift, wein auch nicht grade zu beweisen ift, ben Namen victrix erft von bem unter Suctonius Marcellinus erfachtenen Siege rebielt (vgl. Borghess, iscr. del Beno S. 36), benn bie Colonie wurde schon unter Offorius beducirt.
- S. 22 mach 3. 11 v. n. füge hinzu: Fut biefe britannische Experition Sabrian's existirt ein birektes Zeugnist in ver Inschrift ten Ferenting (Bill. 1851, 136; rgl. bafelbst bie Bemerkungen Gierge's).
  - G. 22 nach 3. 4 v. n. fuge bingu : Rad fer Jufcheilt von

Lambaffe (Renier 678) fland die erfte Affirercohorte in Britannia interior; also wost in ber Zeit nach Septimins Geverus.

S. 23 ju 3. 2. In ber hier aus Verfehn weggelaffenen Infchrift von Greatchesters, welche unter ben Bemerkungen über ben Legaten Platimus? mitgetheilt worden ist, subrt die zweite afturische Coborte die Beinamen S(everiana) A(lexandriana); benn bem Severus Alexander ist bie Inschrift gesett.

S. 23 ju 3. 11 v. u. Fur Grampins will Ber (Proll. p. 194) Graupius gelefen wiffen.

S: 24 nach 3. 12 v. u. füge hinzu: Bielleicht fledt ihr Rame in ben Corruptelen CoMPT | BR BV CoR ber von Borgheff (Bull. 1851, 74) and Hobgion (description of the county of Northumberland p. 153) wiederholten Inschrift; wenn man nicht mit Borgheff coh. II Breucor(um) zu lesen vorzieht, welche frei-lich sonft in England nicht bezengt ift.

G. 27 ju 3. 13. Der Titel qu(a)estatius lagt eber an ein Collegium benten.

C. 31 3. 13 v. w. 1. La vatra e f. Lavatiae.

S. 34 3. 16 1. wenn er fie auxiliaries' neunt u. f. w.

6. 35 3. 1 1. Ammonius f. Amnonius.

. G. 35 3. 9 1. Begaten f. Proprator.

S. 36 3. 11 1. S. 9 für S. 8.

S. 37 3. 2 1. Statine für Licinius,

C. 37 nach 3. 5 füge hingu :

31 b. Cohors I, Aug. Lusitanorum. Sie vermuthet Borgheft in der im Nachtrag zu S. 24 3.12 angeführten Inschrift in den Buchstaben . C . . K AVG | LVSNANOR. Einen strengen Beweis für die Richtigkeit bleser Bermuthung giebt es nicht. Da sie 838/85 in Pannonien stand (Arneth IV), von da nach Judäa und Eprene gekommen zu sein scheint; unter Trajan als Cyrenaica in Niedermösen (Arneth V) und unter M. Aurel in Riederpannonien (Cardinali XXIII) stand, so müßte sie unter Habrian nach England und von einem seiner beiden nächsten Nachfolger nach der Danau zurückversest worden sein. Dieß ist an sich durchaus nicht unmöglich (vol. Benten S. 23);

- ©. 40 3.3 v. n. I. Durocornovium f. Duroco-movium.
- S. 43 gu 3. 7. Die principes und ihren militarifchen Grab hat hengen (Bull. 1851, 144 und befonders 182) erlantert.
- S. 47 zu 3. 11 v. u. Die Rafur fonnte etwa Beinamen wie Antoniniana ober Severiana Alexandriana enthalten haben.
  - 6. 49 3. 6 1. baß f. bas.
- ©. 49 3. 1 upb 3. 15 v. u. 1. Pannoniorum f. Pannonionum.
- S. 50 zu 3. 2 v. u. Daß biefer Rame von bem n. pr. Sebosus herzuleiten fei, und nicht von bem Bolf ber Segusiavi (tenn so ift bie jest burch Inschriften beglaubigte Schreibung), wie hingen früher vermuthete, zeigt berfelbe Ann. 1855.
  - S. 53 nach 3. 16 fuge bingu:
- 17. Ala Vocontiorum. Sie bildete nach ber in ben Rhein. Ichrb. Il 1843 S. 140 ebirten Juschrift von hemmen einen Theil bet exercitus Britannicus; sonft ist fie nicht bezengt.
  - S. 53 3. 4 v. u. I. Lavatrae f. Lavatiae.

E. S.

## Die Metaphern des Perfius.

Benn es fich auch von felbft verfieht, bag Perfius in feinem Quis leget haec? mit bem Dichterruhm nur totettirt, fo lag es ibm boch ebenfo fern wie allen andern romifchen Litteraten, Popufaritat, wie wir bas Bort faffen, ju hoffen ober auch nur ju wunfchen. Gein Publifum mar und blieb bie feine und bie gelehrte Benn fich unter bie "bunbert lodigen Schulfnaben", bie etwa einmal feine Gebichte fernen mußten, auch ein erbgeborner Sprößling bes großen Saufens verirrte, fo wußte boch in ber Regel ber Mittelftanb mit Gebichten nichts Unberes angufangen, als Bewurz ober Sifche bineinzuwideln. Somit leuchtet es ein, bag Perfine, ber bei allem hafden nach Driginalität weber ben Jargon feines Standes noch die Blafirtheit feiner Zeit verleugnen fann, feineswegs von bem Ctanbpunfte bes gebilbeten Romers berabfteigt, um bem befdrantteren Befichtefreife ber Menge gerecht zu werben. Uebrigens ertennen wir in allen Bermummungen und Bergerrungen bas trube Auge, Die grelle Stimme, ben fcmachlichen und boch gespreizten Schritt bes Dichtere fo zweifellos und rafc wieber, bag wir annehmen muffen, ein Anpaffen an bie Dent- und Anschauungsweise bes Bolls babe nicht weniger aufferhalb feines Ronnens als feines Bollens gelegen. Daber glauben wir bagu ein Recht gu baben, wenn wir nach ben Satiren bes Perfius feinen Befichtefreis beurtheilen. Allerdings find es nur wenige Aftenflucke; aber ein Dicter, ber wie tiefer fo fehr bemubt ift, mit allen geifligen Ditteln, bie er nur immer bat, und anzufahren, liefert wohl Zeugniffe genug felbft in nur feche Bebichten.

Der geistige Zustand eines Menfchen wird weniger burch bas bezeichnet, wovon er rebet, als burch die Art, wie er rebet. Man

muß auf die Ginfleibung und die Ginfchiebfel ber Bebanten merten, will man eine rechte Anschauung von ben Rreifen gewinnen, in benen ber Beift bes Sprechers fich ju bewegen pffegt. Bor Allem gilt bies von einem Dichter , ber fich noch mit bem Stoffe herumgerrt und herumichlagt. Seine Bebanten, mahr ober falfc, fraftig ober faftlos, find Errungenschaften, welche ber Begner ihm im nach. ften Augenblide bes Rampfes vielleicht wieder entreißt; barum tonnen fie teinen richtigen Magftab bergeben jur Beurtheilung feiner Beenwelt. Das geiftige Dahl, bas wir Berfins halten feben, bezeichnet und wohl ben Mann; aber wollen wir ben Befigftanb foifen, fo muffen wir wenig auf tie Speifen und Getrante achten - vielleicht verbirbt er fich ben Magen, vielleicht ift er fonft mifiger - und viel auf bie Teller und Schuffeln, auf bie Deden mb Polfter, auf bas gange Gerath, auf Krange und Mobiliar bes Bimmis. Der Auspus nun und bie Ginfleibung ber Bebanten geben um bficrere Angaben gur Berechnung beffen mas er bat, ale Berfins We Erzeugniffe feiner geiftigen Mubfal fo reich ausftattet ale er tann. Demnach geben wir ficher genug, wenn wir jur Abgrengung feines giftigen Sorizontes und gur Charafteriftit berjenigen Gebiete, in benen er zu Saufe ift, auf feine Metaphern binweifen. Die Frage: ans welchen Regionen nimmt Perfind feine Metaphern ? ift biefelbe wie: in welchen Regionen bewegt fich gewöhnlich Perfius Geift ? Bir beabsichtigen fur bie Beantwortung ber letteren Giniged beignbringen, wenn wir jur lofung ber erfteren bie folgende Heberfict liefern.

Junachst nimmt der Dichter die Bilber zum Ausdruck seiner Abstractionen vom eigenen Körper. So sest er besonders die Ramen gewisser Körpertheile für die Empsindungen oder geistigen Kräfte, deren Hauptsis sie scheinen: wie dilis Galle flatt ira Zorn IV. 6: "commota fervet pledecula dile"; penis statt lidido IV. 48: "Si sacis, in penem quidquid tidi venit amarum"; nares unci in der Bedeutung Spottsust I. 40: "rides et nimis wois Naridus indulges" (unci sc. ridendo); ieeus raptum statt animus remissus I. 25: "Quid idicisse nisi... rupto jecore exierit caprisicus?"; splen überhaupt sur Gemüldessimmung I. 12:

"sum petulanti splene cachinno"; pectus pro animo II. 74: "incoctum generoso pectus honesto"; ebenfo praecordia V. 22: "Excutienda damus praecordia"; [venter pro fame et egestate prol. 11]; auffälliger testiculus pro ingenio I. 103: "Haec fierent, si testiculi vena ulla paterni Viveret in nobis?" Der es bezeichnen forperliche Buftanbe bie geiftigen, fei es nach ber Berbinbung von Urface und Birfung: fo delumbe lenbenlabm mit bem Sinue geiftiger Impoteng I. 105: "summa delumbe saliva Hoc natat in labris"; venosus aderreich, ftrogend pro libidinoso 1. 76: "Est nunc, Briseis quem venosus liber Atti... moretur"; fibra. cornea Sornnerven pro animo duro I. 47: "Non laudari meluam: neque enim mihi cornea fibra est"; saliva Spricel fur Begierbe V. 112: "nec gluto sorbere salivam Mercurialem", für Geschmad VI. 24: "Nec tenuem sollers turdarum nosse salivam", weil beim Appetit ber Speichel im Munbe ansammentantt; genuinum frangere sc. illudendo pro iram atque irridendi libidinem explere "Speilzahn" I 116: "secuit Lucilius urbem et genuinum fregit in illis"; os für Leumund, pro fama ac laudibus I. 43: "os populi meruisse"; cani grave Sagre für Greifenalter V. 65: "linem animo certum miserisque viatica canis"; canities eigentlich Graue ber Saare fur Rraftlofigfeit, Greisenthum I. 10: "quum ad canitiem et nostrum istud vivere triste Adspexia; pallor seniumque Bleich - und Greiethum gur Bezeichnung enervirter Menfchen I. 27: "En pallor seniumque! o mores!". Dber auch nach ber Aehnlichfeit bes Rorperlichen und Beiftigen, wie verrucosus martig pro impolito et rudi I. 78: "Sunt quos Pacuviusque et verrucosa moretur Antiopa"; robustum carmen statt crassum vel rude V. 5: "quantas robusti carminis offas Ingeris." Dber es fteht auch bas hauptelement bes Leiblichen fur bas gesammte Menschliche, wie sanguis fur ben gangen Menfchen ober fur eine Dehrheit von Menfchen I. 62 : "Vos, o patricius sanguis, quos vivere fas est".

Unter ben Intereffen bes Körpers find bie bes Magens in ben perfianischen Metaphern am meiften vertreten. Es geboren bieber bie Bilber: sapero nach etwas fomeden, b. b. bie Ratur von Etwas haben I. 12: "quum sapimus pairuos", I. 107; "demorsos sapit ungues"; prandia Fruhftud bezeichnet (charafteriftisch genug) zat' ifozip bie Gitten und Gebraude, pro ratione vivendi, V. 18: "Hinc (cf. radere mores) trahe quae dices . . . plebeiggue praudia noris; Die Soffnung bungert, ift mager II. 36: spem macram supplice voto Nunc Licini in campos . . mittile; bie Ohren find durflig IV. 50: "nequidquam populo bibulas donaveris aures". Rochen coquere, flatt borren III. 6: "siccas insana canicula messes lamdudum coquit", fiefert bas Bito für : mfer Berfeschweißen V. 10: "coquitur dum massa camino Folle premis ventos cet.4; decoquere anotogen steht statt pessumdare miniren V. 57: "Hunc alea decoquit, ille In Venerem est pulris"; bagegen decoclius flatt unferes gefeilter 1. 126: "Adpice et haec, si forte aliquid decoctius audis". Andere aus be Ruche geholte Metaphern find cliquare poema ein Bebicht Aftirt vortragen 1.36 "Rancidulum quiddam . locutus, Phyllides, Hypsipylas . . Eliquat"; chullit sunus pro prodit velut bulla ex aqua in olla ferventi II. 10: "O si Ebullit patrui praeclarum funus!a; bullatae pugae fratt inanes V. 19: "bullais at mihi nugis Pagina turgescata; temperare, ut vinum, ship acquare, aliquem alicui homini V. 51: "certe est quod me tibi temperat astrum"; insulsus ungefalzen für unfer fabe, abaciomacit (insipidus) V. 9: "olla Thyestae . . saepe insulso coenanda Glyconia; tepidum tau für languidum, impotens hwach, matt 1:85: "quin tepitlum hoc optes audire"; Biffen offee flatt Stude eines Bedichts V. 5: "quantas robusti carminis offas Ingeris4; Redemischmasch sartago loquendi I. 81: "unde haec sartago loquendi Venerit in linguas".

)<

50

ĉ-

Ð-

¥1

r

a.

De

u.c

i-

70

TP

.5

Ì,

·e

IT

b

i

t

t

Aus ber Kamilie zicht Persius nur ein Paar Metaphern ab: nämlich patruus Ohm zur Bezeichnung eines altslugen matclnben Menschen 1. 12: "quae facinus, quum sapimus patruos" und avia, mit halsbrechendem Sprunge übertragen auf Aberglauben und Borurtheil V. 92: "dum veleres avias tibi de pulmone revello".

Dehr Brobachtung wibmet er ben Gelehrten. Da fehlt nicht

tisch selbst so bezeichnente pluteum caedere auf ben Schrestlisch flopsen und das Nägelfauen, demorsi ungues, zur Bezeichnunder geseilten mührerollen sauren Arbeit I. 107: "Nec pluteum caedit nec demorsos sapit ungues"; noch auch ter Nicswurzrauschehria veratro, für erfünstelte Dichterbegeisterung I. 52: "nor ehria veratro, für erfünstelte Dichterbegeisterung I. 52: "nor hele est llies Acci Biria veratro?"; und das Echernöl, cedruststur Dichterrumm I. 43; "os populi meruisse et cedro dign locutus". [hieher gehört aus dem Prolog die Ansührung der Sittsbie Büsten mit Ephen zu franzen, statt des einsachen gloriat adeplum esse.] Ferner mit Anspielung auf die Cyniser jener Zest der Ausdruck stolidam darbam dare vellere statt sich auf der Ausdruck lassen 11. 29: "ldeireo stolidam prachet tibi vellere barbam luppiter?"

Bon ben Sanbwerten bat Perfius nur wenige Bilber entlehnt; etwa regula Richtscheit pro praeceptis sapientiae V. 38: "tunc fallere sollers Adposita intorios extendit regula mores"; und creta, curbo Rreibe, Roble fur ben Strich, ben ber Beife innehalten foll V. 108: "Quaeque sequenda forent, quaeque evitanda vicissim Illa prius creta, mox haec carbone notasti ?" Ferner picta lingua geschminfte Bunge fur beucheinbe V. 25: "dignoscere cautus Quid solidum crepet et pictae tectoria linguae"; rasis antithetis ftatt subtilibus forgfaltig geglattet I. 86: "crimina rasis Librat in antithelis"; pectus incoclum (rom Karber bergenommen) i. e. βεβαμμέτον vel imbutum sc. honesto II. 75: "incoclum generoso pectus honesto." [Die Metaphern tes Prologs, tie ron ter Begeltreffur bergeleitet find, ermahnen wir nebenbei ] Sonft ift noch hieber ju rechnen esca , eigentlich Bifdlocffpeife , überhaupt für Reig und lodung I. 23: "Tun vetule auriculis alienis colligis escas":

Das Forum spielt bei Persius teine große Rolle. Es kommt ihm von ba fast nur bie libra, bie er bann freilich auch start aus. bentet. Libra felbst, bie Bage, bezeichnet ihm tas Urtheil, hnnces bie beiben streitenten Theile, suspendere tie handlung bes Schägens und Prüfens IV. 10: "seis etenim justum gemina suspendere lance. Anoipitis tibrace. In berfethen Beteutung hat er bie Berba

Pendere I. 31: "ten cirrutorum centum dictata fuisse Pro nihilo pendas"? und librare L. 87; "crimina rasis fibrat in antithelis". Das Bunglein ber Mage examen fieht I. 6: "accedas examenque inprobum in illa Castiges trutina" für Uribeil, Schigung, ebenfo wie in bemfelben Berfe trulina, ober regula IV. 12: "rectum discernis ubi inter Curva subit vel quum fallit pede regula varo"; daß letteres Wort eigentlich dieselbe Metapher ift wie fruber examen, wird flar aus V. 47: nostra vel acquali suspendit tempora libra Parca tenax veria; curva bezeldinet eben bie ftarfere ber fireitenden Parteien. Der Ausbrud elevare gebort auch bieber; ber Dichter vergleicht in ibm mit bem nachhelfenten Ringer des magenden Richters ober Raufmanns bie ihre Gunftlinge bebende öffentliche Meinung bes romifchen Dublifums I. 6: "non si quid turbida Roma Elevet, accedas examenque cet." Bin Anspielungen auf sonflige Forenfia findet fich nur die Detapher ordata ambitio hergenommen von ber befannten toga candida bn Amtsbewerber V. 177: "quem ducit hightem Cretata ambiliot, und das Bild puteal flagellare fur muchern .. nach Gewinn jajen (bei und ju lande folagen nur bie Scherenfchleifer auf ben Karren, in Rom bie Banquiers auf bas puteat auf bem Forum) W. 49: "si puteal multa cautus vibice flagellas."

Das Lettere gehört schon in die Region des Handels; ebendahin der Anderuck scombri et thus, "Hering und Lorderblätter" etwa, jur Beranschaulichung des Begriffs Betgessenheit; bezüglich auf poetische Manuscripte I. 44: "linquere nec scombros metuentia carmina nec thus"; ferner das schon sewähnte Bild Mercurialis saliva II. 112 für Gewinnsucht. Bon Gelb und Siber ist sellsamer Weise wenig zu den Metaphern verwandt. Doch ist Gold das Wahre V. 106: "vert speciem dignoscere calles Ne qua sudaerato mendosum tinniat auro"; [nuumus prol. 12 überhaupt Gelb und Sold] und semuncia recti das geringste Maß von Wahrheit V. 121: "haereat in stultis brevis ut semuncia recti".

Das Landleben, in welchem Perfind aufgewachsen war, bat ihm einige Reminiceenzen binterlaffen, bie anklingen in ben

Metaphern oeima cantare Zutterfraut, heu singen für Gemeinse und Abgedraschnes dichten IV, 22: "quum bene discincto ca ma taverit ocima vernae"; serner (ten Mehl, oder Futtersach) and schitteln (saccom) excutere statt explicare etslären, darle es 1. 50.; "belle hoc excute tosum: Quid non insus habet" ?, V. 22: "Excutienda danus praecordia cet."; endlich silix ad Farrufraut zur Bezeichnung der Haare IV. 41: "non tamen i sta silix ullo mansueseit aratro"; decerpere abpstücken statt geniesen V. 42: "tecum primas epulis decerpere noctes"; srux Clemmthea statt Beisheit des Rieanthes V. 63: "inseris aures Fruge Cleanthea".

Aus der Medicin ift es der Gebrauch, die Ohren mit Effig zu waschen, welcher einige Bilber liesert, als aures purgare V. 63: "purgalas aures sruge Cleanthea inseris"; l. 108: "Sed quid opus, temeras mordaci radere vero Auriculas?" radere aceto V. 86: Stoicus hie aurem mordaci lotus aceto", sutt bem Sinne was geistige Ohr Maren, öffnen".

Bon ber Gymnastif entlehnt ber Dichter bie Metapher supplantare ein Bein stellen sur hemmen, hinderlich sein (doch muit dem Aebenbegriffe des Kunststückmachens) 1. 36: "Phyllidas, Huspipylas. Eliquat et tenero supplautat verba palato". Die se Borstellung des supplantare liegt vielleicht dem gewöhnlichen in pedire eunodor eie au Grunde. Bom Kriegsbienst hat er den Ausdruck expungere, eigentlich aus der Soldatenliste streiche überhaupt für wegschaffen tollere delere II. 13: "pupillum ulmam expungaml"

relinquere" die Kinderschuhe ausziehn L. 11: "nucidus facimu — quaecunque relictis". Bom Würfelspiel hergenommen ist das Wist recto talo mit richtigem Würfelspiel hergenommen ist das Wist recto vivere talo Ars dedit?" — Fügen wir noch hinzulas Bild des Wägens für Leben currus pro vitae ratione V. 72 = "srustra secsadere canthum, Quum rota posterior curras et in axe secundo"; der frummen Wege für die schlimmen Wessen. des Lebens 111.52: "haud tibi inexpertum est, curvos depren-

dere mores", und bes Reisegelbes, Zehrgelbes für ben geistigen Fond bes Erbenpilgers V. 65: "finem animo cerlum miserisque vialica canis", so haben wir die rein menschlichen Kreise, die sich in Persins Metaphern abspiegeln, sammtlich angezogen.

Die Götterwelt ist vertreten durch die Netonymie des Gottes sür seine Provinz in penates pro domo II. 46: "da sortunare penates! Da pecus. "; Parca pro sorte V. 47; "Parca tenax veri"; Mercurialis pro quaestuoso V. 112 (s. o.); und bisdet den Hintergrund bei den Auspicialanddrücken dexter rechts pro sausto glücklich III. 48: "quid dexter senio ferret Scire erat in votisa; sinister links pro malo übel V. 164: "an rem patriam rumore smistro Limen ad obscoenum frangam"; in der fühnen Metather bisdental Bissoch für den rom Blige erschlagenen Menschen selber II. 28: "triste iaces lucis evitandumque didental" [und in dem Bisse des Prologs sacra vatum Movaesor pro cultu poeseos].

Aus ber Ratur im engeren Ginne holen bie Alten überhaupt terhalinismäßig wenig Bilber; auch bei Perfius tritt fie weit meniger hervor als ber Mensch mit seinem Treiben und Leben. Bas fich an Bilbern, die ber Natur entnommen, findet, ift ziemlich farb. los: wie nox pro nocturnis II. 16: "Tiberino in gurgite mergis caput . . et noctem flumine purgas"; soles Sonnen flatt dies V.41: "tecum etenim longos memini consumere soles"; limen frigescit die Schwelle friert ftatt wird nicht viel betreten I. 110: "vide sis, ne maiorum tibi forte Limina frigescant"; Vaporalae aures tunflige Ohren, vollgebunftete, windige b. b. von lecrem Gefcwäge erfullte, nugis inflatae 1. 127 : "inde vaporata lector mihi servent aure". Dber bie Bilber werben von aftrologifden Joeen getragen: wie sidus Stern fur Befdick V. 46: sconsentire dies et ab uno sidere duci"; tempora bie Beiten fatt ber Geschicke, sortes ac fala V. 47: "nostra vel acquali suspendit tempora libra" (cf. VI. 18: Geminos, horoscope, varo Producis genio). Bon Baumen nutte Perfiud nur ben caprificus als Symbol ber Begierte libido I. 26: "quid didicisse nisi . . . ruplo iccore exierit caprificus". I. 97: "nonne hoc spumosum Lambafio (Renier 678) ftand die erfte Afturercohorte in Britannia inserior; also wohl in der Zeit nach Septimins Severus.

S. 23 ju 3. 2. In ber hier aus Berfehn weggelaffenen Inschrift von Greatchesters, welche unter ben Bemerkungen über ben Legaten Plaximus? mitgetheilt worden ist, subrt die zweite afturischorte bie Beinamen S(everiana) A(lexandriana); benn bem Severus Alexander ift bie Inschrift gesett.

S. 23 3u 3. 11 v. u. Fur Grampius will Ber (Proll. p. 194) Granpius gelefen wiffen.

S: 24 nach 3. 12 v. u. füge hinzu: Bielleicht fledt ihr Rame in ben Corruptelen CoMPT | BR BV CoR ver von Borghesse (Bull. 1851, 74) aus Hobzson (description of the county of Northumberland p. 183) wiederholten Inschrift; wenn man nicht mit Borghess coh. Il Breucor(um) zu lesen vorzieht, welche frei-lich sonst in England nicht bezeugt ist.

S. 27 ju 3. 13. Der Titel qu(a)estorius lagt eber an ein Collegium benten.

S. 31 3. 13 v. w. 1. La vatrae f. Lavatiae.

S. 34 3. 16 1. wenn er fie 'auxiliaries' nennt n. f. w.

G. 35 3. 1 1. Ammonius f. Amnonius.

. G. 35 3. 9 1. Legaten f. Proprator.

S. 36 3. 11 1. S. 9 für S. 8.

S. 37 3. 2 1. Statine für Licinius.

C. 37 nach 3. 5 füge hingu:

31 b. Cohors I, Aug. Lusitanorum. Sie vermuthet Borgheft in der im Nachtrag zu S. 24 3.12 angeführten Inschrift in den Buchstaden. . C . . . R AVG | LVSNANOR. Einen strengen Beweis für die Richtigkeit dieser Bermuthung giebt es nicht. Da sie 838/85 in Pannonien stand (Arneth IV), von da nach Judaa und Cyrene gekommen zu sein scheint; unter Trajan als Cyrenaica in Niedermösen (Arneth V) und unter M. Aurel in Niederpannonien (Cardinali XXIII) stand, so müßte sie unter Hadrian nach England und von einem seiner beiden nächsten Nachsolger nach der Danau zurückversest worden sein. Dieß ist an sich durchaus nicht unmöglich (vgl. Denten S. 23):

- ©. 40 3.3 v. u. I. Durocornovium f. Durocomovium.
- S. 43 gu 3. 7. Die principes und ihren militärischen Grab hat henzen (Bull. 1851, 144 und besonders 182) erläutert.
- S. 47 zu 3. 11 v. u. Die Rasur fonnte etwa Beinamen wie Antoniniana ober Severiana Alexandriana enthalten haben.
  - S. 49 3. 6 1. b.a f f. bas.
- S. 49 3. 1 und 3. 15 v. u. I. Pannoniorum f. Pannonionum.
- S. 50 ju 3. 2 v. u. Daß biefer Rame von bem n. pr. Sebosus herzuleiten sci, und nicht von bem Bolf ber Segusiavi (tenn so ift bie jest durch Inschriften beglaubigte Schreibung), wie henzen früher vermuthete, zeigt berfelbe Ann. 1855.
  - S. 53 nach 3. 16 füge bingu:
- 17. Ala Vocontiorum. Sie bisdete nach ber in ben Rhein. Jahrb. II 1843 S. 140 ebirten Inschrift von hemmen einen Theil be exercitus Britannicus; fonst ift sie nicht bezeugt.
  - S. 53 3. 4 v. u. I. Lavatrae f. Lavatiae.

E. H.

## Die Metaphern bes Perfius.

Wenn es fich auch von felbft verfleht, bag Perfius in feinem Quis leget hacc? mit bem Dichterruhm nur totettirt, fo lag es ibm boch ebenfo fern wie allen andern romifchen Litteraten, Popnlaritat, wie wir bas Bort faffen, ju boffen ober auch nur ju munfchen. Sein Publifum war und blieb bie feine und bie gelehrte-Belt. Benn fich unter bie "hundert lodigen Schulfnaben", Die etwa einmal seine Bedichte lernen mußten, auch ein erdgeborner Sprößling bes großen Saufens verirrte, fo wußte boch in ber Regel ber Mittelftand mit Gedichten nichts Underes anzufangen, als Gewürz ober Fische bineinzuwickeln. Somit leuchtet es ein, bag Verfins, ber bei allem hafchen nach Driginalität weber ben Jargon feines Standes noch die Blafirtheit feiner Beit verleugnen fann, feineswege von bem Ctanbpunfte bes gebilbeten Romers berabfteigt, um bem beschrantteren Befichtefreife ber Menge gerecht zu werben. Hebrigens erfennen wir in allen Bermummungen und Bergerrungen bas trube Auge, bie grelle Stimme, ben fcmachlichen und boch gespreigten Schritt bes Dichtere fo zweifellos und rafc wieder, bag wir annehmen muffen, ein Anpaffen an bie Dent- und Anschauungsweise bes Bolls habe nicht weniger aufferhalb feines Ronnens als feines Bollens gelegen. Daber glauben wir bagu ein Recht gu haben, wenn wir nach ben Satiren bes Perfius feinen Befichtefreis benrtheilen. Allerbings find es nur wenige Aftenflude; aber ein Dicter, ber wie tiefer fo febr bemubt ift, mit allen geifligen Ditteln, bie er nur immer bat, und angufahren, liefert wohl Zeugniffe genug felbft in nur feche Bebichten.

Der geistige Bustand eines Menfchen wird weniger burch bas bezeichnet, wovon er rebet, als burch bie Art, wie er rebet. Man

muß auf die Gintleidung und bie Ginfchiebfel ter Bebanten merten, will mean eine rechte Anschauung von ben Rreifen gewinnen, in benen ber Beift bes Sprechers fich ju bewegen pflegt. Bor Allem gilt bies von einem Dichter , ber fic noch mit bem Stoffe berumgert und herumschlägt. Seine Bebanten, mahr ober falfc, fraftig ober faftlos, find Errungenschaften, welche ber Gegner ibm im pach. ften Angenblide bes Rampfes vielleicht wieber entreißt; barum tonnen fie teinen richtigen Magftab bergeben gur Beurtheilung feiner Ibeenwelt. Das geiftige Mahl, bas wir Perfins halten feben, bezeichnet und wohl ben Dann; aber wollen wir ben Befitftanb ichaften, fo muffen wir wenig auf tie Speifen und Getrante achten - vielleicht verbirbt er fich ben Magen, vielleicht ift. er fonft mifiger - und viel auf die Teller und Schuffeln, auf die Deden mb Polfter, auf bas gange Gerath, auf Krange und Mobiliar bes Bimmers. Der Ausput nun und bie Ginfleidung ber Betanten geben um b fichrere Angaben gur Berechnung beffen mas er bat, ale Berfins de Erzeugniffe feiner geiftigen Mubfal fo reich ausstattet als er fann. Demnach geben wir ficher genug, wenn wir jur Abgrengung feines geiftigen Sorizontes und zur Charafteristit berjenigen Gebiete, in benen er zu haufe ift, auf feine Mctaphern binweifen. Die Frage: ans welchen Regionen nimmt Perfins feine Metaphern ? ift biefelbe wie: in welchen Regionen bewegt fich gewöhnlich Perfius Geift ? Bir beabsichtigen für bie Beantwortung ber letteren Giniged beignbringen, wenn wir jur löfung ber erfteren bie folgende Ueberfict liefern.

Junachst nimmt der Dichter die Bilder zum Ausdruck seiner Abstractionen vom eigenen Körper. So sest er besonders die Ramen gewisser Körpertheile für die Empsindungen oder geistigen Kräste, deren Hauptsis sie schrinen: wie dilis Galle flatt ira Zoin IV. 6: "commota fervet pledecula dile"; penis statt libido IV. 48: "Si sacis, in penem quidquid tidi venit amarum"; nares unci in der Bedeutung Spottsust I. 40: "rides et nimis meis Naridus indulges" (unci se ridendo); ieeus ruptum statt animus remissus I. 25: "Quid idicisse nisi... rupto jecore exierit caprisicus?"; splen überhaupt sur Gemülsesimmung I. 12.

und LYCINIA; wogn vielleicht aus I. R. Nesp. 2142 LYCINICH b. i. Lychnice hinzutritt, da man sich wohl zu einem Avxoring nicht sehr gern entschließen wird.

Ferner aus I. R. N. 2368 DAPHINE und 5996 DAPHINVS: so vereinzelt unter zahlreichen Beispielen von DAPHNE DAPHNIS DAPHNVS, daß man sich leicht versucht fahlen möchte an ein relativ höheres Alter sener beiden Grabschriften zu glauben, wenn nicht in vulgarem und in localem Latein so manches Archaische auch in später Zeit nachflänge.

Drachuma aber für drachma hat felbst Cicero noch geschrieben, wenn und ber Medicens etwas bedeutet, ber in Epist
ad fam. II, 17, 4 do drachum coccoon gibt, b. i. drachumiss
Schrieb er etwa so nur wo er sich in popularem Tone geben ließ \*
Denn pro Flacco 15, 34 sieht allerdings zweimal drachmarum
ober drachmas in allen Büchern,

Daß man in alter Zeit, wenn man ein griechisches σύμnkeyna wiedergeben wollte, nicht anders als sumplegum =
werde gebildet haben, ist glaublich genug; ob freilich noch bei PlE
nius N. H. 36, § 35 Sill. in dem symplecuma, was der Bamborgensis von erster Hand hat, etwas dergleichen zu suchen, laffen
wir bescheiden dahingestellt.

Ganz parallel aber mit mina, Hyminis steht einleuchtende Weise ein gyminasium in Politians Büchern bes Barro rrust. I, 55, 4: wonach es unbebenklich erscheinen wird, auch das Citat bes Bamberger Nonius S. 486, 31 Neuius geminastica (bei Ribbed Com. S. 13) als gyminastico zu saffen. Wenn nichts hindert zu glauben, daß Nävius selbst sein Drama Guminasticus betitelte \*), so kommen wir freilich, überraschender Weise, bei Plautus mit dieser Form nicht durch. Zwar in Epid. II, 2, 14. Bach. 427. Most. 151. Rud. II, 1, 7 stände der Dehnung nichts im Wege:

· Pér medicinas, per tonstrinas, in guminasio alque in foro:

<sup>\*)</sup> Db auch Tochinicus (genauer Tocinicus) bie Romobie, beren Ramen man in bem Citat bei Barro do l. l. VII, 107 M. (theck-nico Flor.) findet? 3ch gestehe feinen Begengrund gu feben.

Guminasi praefecto poenas hau mediocris penderes : 'Arte guminastica :

Pro exércitu guminastico et palaestrico hoc habemus: von welchen Beispielen übrigens bas vorlette gewiß nur ein unachtes Einschiebsel ist. Auch damit ware die Sache noch nicht entschieden, daß umgekehrt ein blos viersylbiges. Gymnas ium fast durchgehends metrische Nothwendigkeit ist in der Cistellaria 1, 1, 61. 73. 109. 114:

Mále ego excrucior, méa Gumnasium, mále mihist, male máceror:

'Ad islam faciem est morbus qui me, méa Gumnasium, macerat:

Fáciam. Facis bene ét benigne. Sed tu, Gumnasium mea:

'Ego volo ire. Vt mi éxciuisti lácrumas. Gumnasium mea:

während nar in dem bacheischen Berse ebend. 2 allerdings auch
Guminasium zulässig wäre:

Mea Gumnasium et matrem tuam, tum id mihi hodie. Denn es ließe sich ja vielleicht benten, baß gerade nur in bem Eigennamen bie Dehnung ans irgend einem Grunde nicht Plas gegriffen hatte \*). Wenn es nur nicht außerbem noch zwei Berse gabe, die auch fur bas Appellativum teine andere als die gewöhnliche Wortform gestatten, Amph. IV, 1, 3 und Asin. II, 2, 31:

Nam omnis plateas perreptaui, gumnasia et myropolia:
Gumnasium flagri, valueto. Quid agis, custos carceris:
benen sich wohl als britter, wenn auch nicht ganz so zwingend,
anschließt ber Octonar Aulul. III, 1,5:

<sup>\*)</sup> Benn nicht etwa gar jemand baraus, daß bei Anführung des lesten Berfes Beiseian X. S. 898 mea Antiphila, und feig mea Gymnasium gibt, den Muth schopft, den gangen Ramen Gymnasium aus einer spätern Umarbettung des Stückes herzuleiten, in bessen unsprünglicher Gestalt die metetrix vielmehr Antiphila geheißen habe: wie es ja allerdings gang abnlich im Stichus wirlich geschehen ift. Indessen durfte doch die wortliche Gegenüberstellung des ganzen Citats und der vollständigen Plautneberfelgen, nur das Bedeustliche einer salchen Combination an Plautneberse genügen, nur das Bedeustliche einer falchen Combination an Plautneberse gewägen. Cum ego antabac to amaui et mihi amseam esse creui mea Gymnasium et matrem taam u. s. w. heißt es bei Plautus; eum ego te amaui mea antiphila et mihi amseam esse creui bei Pristian. Auberes zu geschweigen.

Totus dolco atque oppido perii: ita iste me habait sénex gumnasium,

Berben wir alfo biernach nicht ein Plantinisches gymnasium auch ba anerkennen muffen, wo bie gebehnte Form nicht ansaeichloffen ift burch bas Detrum ? In allen analogen Rallen wenigstens berricht mit nichten ichwantenbes Belieben, fonbern burchgebenbe Confequeng bei Plautne, ber nicht einmal Alcumena drachuma techina, und ein andermal wieder Alcmena drachma techna gesagt bat, fondern bie gleichartigen Formen beständig braucht (Bb. 7, S. 559 ff. 8, 475 ff. \*). Um fo weniger wird er alfo-Capt. III, 4, 30 Alcmaeo geschrieben haben, ale felbft noch Attins ansschlieflich bie Form Alcum aco fannte, wie bie Schreis bungen alcemeone alcimacone alchimaeone alcimachone alomeone solomeone in ben Anführungen feiner Tragobie bei Ronius bezeugen, und ale laut ber ausbrudlichen Angabe bes Darins Bictorings (f. Bb. 8, S. 476) ein Tecmessa an bie Stelle von Tecumessa ju fepen eine Reuerung, um nicht gu fagen ein individuelles Wagfind war, wozu niemand vor C. Inlins Cafar Strabo (um bie Mitte bes fiebenten Jahrhunberts) fortidritt. In jenem Geptenar ber Capfiven

Et quidem Alcmaeo atque Orestes et Lycurgus postea 'Vna opera mihi sunt sodales

gibt nun zwar bie alte leberlieferung nicht so, sonbern Alcmaeus (genaner alc meus im Velus); und an sich wäre eine solche Umbistung ber Endung so dentbar wie bei architectus für acxe-rexxw, elephantus für elegas, und im Gebiete der Eigennamen nicht gerade anstößiger als (trop der Verschiedenheit bes Falles) Titanus für Trair, Adoneus für Adwies und so manches andere. Aber abgesehen von der bedentlichen Härte bes Berfes, die durch Alcmaeus erst hereingebracht wird; abgesehen sernner davon, daß man ja auch dann vielmehr ein mittels des

Exspecto quo pacto meae techinae processurae sient.

<sup>.&</sup>quot;) Aus reinem Berfeben ift bort S. 475. 478 ber Bers Poen. IV, 1, 1 behandelt als wenn er einer trochaischen Scene angehorte. Es ift ein fo guter iambischer Octonar wie die brei folgenden:

Shaltvorals erweitertes Alcum aus zu erwarten hatte: so gewährt uns doch eben ber constante Gebrauch bei Attins bie einleuchtende Gewißheit, daß den Amphiaraossohn Aducualwow die alte Latinität nicht auf - us umbiltete. Also, mögen wir es bei jenem alcmaeus mit einem Schreibsehler oder einer Schlimmbesserung zu thun haben, mit dem alque hat jedenfalls dem Berse ausgeholsen werden sollen, und Plautus hat, so viel ich sehen kann, nicht andere als so geschrieben:

Et quidem Alcumaéo, Orestes ét Lucurgus posten. Bie sell man aber vollends glauben, daß Attius selbst in der 'Alphesidoen', d. h. noch dazu vermuthlich demselben Stüd mit 'Alcumaeo', tiesen Namen auch so geformt habe wie ihn Ribbed im 6ten Bruchstüd B. 78 erscheinen läßt:

At uéreor, cum te esse Alcumaonis fratrem factis dédicat —?

wit einer Prosobie (Alcumaonis, benn so muß es boch gemeint sin), die ich mir vergeblich zu rechtfertigen suche. Irre ich nicht, so waren bas vielmehr zwei Senare:

-- at uercor, quoniam esse Alcumaéonis

Te frátrem factis dédicat —.

Bie fast ununterscheidbar in ben Handschriften quom und quoniam find, weiß jeder.

Wie hier die Dehnung in ben Buchern des Nonius (almeonis) verwischt ist, so wird sie es, sollte man meinen, auch in dem Ramen Amy clas bei Festus (amycias) sein in dem Bruchstud aus deffelben Dichters Chrysippus, tas Ribbed B. 266. so herzustellen versucht:

qui hinc superéscit, Sparlam ei átque Amyclas trádo ego.

Hatte Auwrdar bas v von Natur furz, so ware ber profodische Fehler ohne Beiteres burch Amyculas zu beseitigen. Ehrlich gestunden weiß ich über die Quantität nichts Sicheres, weil eine metrisch entscheidende Stelle sehlt ober mir fehlt. (Lysophron B. 559 ayadua nidas row Auvrdaiwr ragwr beweist nichts, weil bieser Dichter vor muta cum liquidu überall ohne Bedeulen ver-

langert.) Darf man indeß darans, daß es in allen epischen wie lerischen Beispielen, griechischen wie lateinischen, meines Wissens ohne Ansunahme Amyclae Amyclaeus heißt und auch nicht ein einziges Mat Amyclae rortommt, einen Wahrscheinlichkeitsschluß ziehen, so möchte wohl naturlanges vanzunehmen und demgemäß, wie es vorläusig scheinen muß, bei Attius zu schreiben sein

Quin si hic (oter Qui si huic) superescit, Spartam ei alque Amyculas

## Trado:

wofern man nicht, was chen so leicht, Septenare machen will. Ober für Amyculas vielmehr Amuculas, ba es ja gerade von Attius ganz gewiß ift, daß er fein y schrieb.

Ein prosobischer Fehler war es aber entschieden, wenn G. Sermann ben Bers Rud. III, 1, 12, ben in seiner überlieferten Gestalt Natas ex Philomela atque ex Progne esse hirundines keine kunftliche Entschuldigung zu einem erträglichen machen wird, so geschrieben wissen wollte:

Natas ex Philomela atque ex Procne hirundines: zugleich mit einem falschen Gräcismus (man könnte auch sagen Atticismus) in der Declination\*) und einer für die Plautinische Sprache unzulässigen Elipse des esse. Darüber ist mir kein Zweisel, daß Plautus nur Procina schrieb; auch darüber nicht, daß dieser Name nicht so in der Thesis verschwand wie bei Bothe: Natas ex Philomela ac Procne esse hirundines, sondern daß vielmehr die falsche Wiederholung des ex eine Berwirrung der Wortsolge nach sich zog und das esse an unrichtige Stelle brachte. Ob aber der Dichter schrieb

Natás esse ex Philomela ac Procina hirundines,

<sup>\*)</sup> Auch baß Ennins B. 136 R. (191 B.) und Attins B. 55 Oresten gefagt hatten, halte ich für eine Unmöglichkeit: für eine genau fo große, wie daß Plautus ben Accusativ Calchan gebraucht habe nach ber obf; bes Charifins S. 50 B. Orestem ist das Wahre: nicht etwa Orestem, ia anch Nacminativ und Dativ bei ihnen nur Orestes Oresti lauten, gleichwie es nur Duloreste heißt in ben Citaten ans Pacuvins. Daß gerabe die Dramatifer die as Formen nach ber ersten Deslination nicht haben, vertient mehr Beachtung als ihm bisher geworden ist.

Natas ex Philomela ésse ac Procina hirándines , lafis ich für jest bahingefiellt.

Zwar zu keinem prosobischen Fehler hat die Namensform Agalhocles Ansaß gegeben, da sie nicht als Agathocles vortommt; aber daß auch dieser Name, mit berselben Dehnung wie Naroukis zu Patricoles, zu Agathocoles \*) wurde, dasst scheint mir einen sehr bedeutsamen Fingerzeig der, wie man auch messe, sehlerhaste Hiatus in Pseud. 532 zu geben: Virtute regi Agathocli antecesseris, der durch Aufnahme jener Form ohne Weiteres verschwindet:

Virtute regi Agáthocoli antecesseris.

Fredich aber haben wir baneben bie Berfe Mostell. 775 und Me-

Alexandrum magnum atque 'Agathoclem aiunt maxumas Duo rés gessisse —:

Vbi rex Agathoclés regnator fuit et iterum Pintia, . Tértium Liparó n. f. w.

Ran hat bezweiselt, ob die ganze lettere Stelle, mit ihrer sellsawen königsfolge, in ihrer sesigen Fassung von Plantus selbst herihre. Berzichten wir wie billig auf eine so misliche Aushülse,
siegt allertings die Umstellung 'Vbi Agnthocoles rex regnator
nabe; denn ras Nebeneinander von rex und regnator suit
nicht mehr Ansloß geben als die fast gleiche Berbindung Et
Pterela rex regnauit im Amphitr. I, 1, 257, ja sogar sich
lantinischer empsehlen. Aber was wird aus der ersten Stelle?
n wir magnum für erklärenden Jusas halten (obgleich er
den Gegensas des Trosschen Alexander in Bacch. 947.
'7 begreislich genug wird) und sur den ursprünglichen Bers

Co boch wohl lieber als Agathicoles, tros bem Patricoles, em die Declination des pater einwirfen fonnte. Sonst wäre germ an sich so wenig einzuwenden wie gegen Demipho neben Lemniselenis neben Compositis mit Αημνο —, therneben Θερμοπώλιον, und schon im Oriechischen Δεονυσιτίδωρος neben Λιονυσοκλές Λιονυσώδωρος n. dgl. m., zum tim Procem schol. hib. Bonn. 1843 S. V.

Alexandrum atque Agathocolem aiunt maxumas —?
3ch wage feine Entscheidung und schiebe lieber bie Frage Andern ins Gewissen.

Aber find wir nun etwa am Ende mit ben in biefe gange Ratenorie fallenden Beifpielen? 3ch febe naturlich ab von Plantinischen Ramen und Formen wie Cleomachus Cleaereta Clinias Mnesilochus Cnidus chlamys glaucoma, ta bie in Rebe flehende Dehnung auf ben Inlaut beschränkt fein konnte und sich auf ben Anlaut um fo weniger zu erftreden brauchte, ale in biefem wenigftens zwei jener lautverbindungen, el gl und en gn (bie ja wefentlich Gind find), ber lateinische Sprachstamm felbft befag. Auch bie Composita aus unverandert gebliebenen, teutlich unterscheidbaren Theilen wie Pistoclerus Epiclerus Epignomus, laffe ich bei Geite, ba bier bie zweite Salfte wie bas felbständige Bort behandelt fein fonnte. Fordern wir bemnach fein Pistoculerus wie Aesculapius, fo lagt fich hingegen bie Frage nicht abweifen, warum Plautus nicht Callicoles Agorastocoles bisocte wie Patricoles (und Agathocoles)? warum nicht Stalagumus Menaechumus wie Tecumessa drachuma? warum nicht Leminischenis wie mina, Paeginium wie Cucinus techina?

Ein vergleichender Blick, zunächst auf die Eigennamen geworfen, unterscheidet leicht zwei Gruppen derselben: einerseits rein dem engen Kreise des Privatlebens angehörige und diesem zu augenblicklichem Gebrauche entnommene, anderseits solche, die eine langere Tradition in Mythus, Poesie, Geschichte mit einem dauernden Glanze umfleidet und zu einer allgemeinern Bedeutung erhoben hat. In jenen sinden wir regelmäßig die griechische Korm bewahrt, in diesen eben so regelmäßig die latinisirende Dehnung eingeführt. Ich bente es ist tlar, daß die erstern unmittelbare Uebertragungen einer schon litterarischen, ibred Thund sich bewußten Bildungsstuse sind, die leptern aus einer Zeit alten Berkehrs mit griechischen Stämmen herrühren, in der sich das latinische Ohr und Organ, ungebunden durch die schriftliche Kirirung für das Auge, die seemden Klänge mit der nasosten Wilkühr anbequemte. Muß es doch eine solche Zeit gewesen sein, in der nicht nur Nodo-

dening gu Polluces, fontern nach ben beftimmteften Bengniffen auch Λαομέδων Γανυμήδης Νείλος αλκυών umgebilbet wurden am Alumento Catamitus Melo alcedo (Refins bei Paulus S. 7, 16. 18, 4. 44, 6. 124, 12), aφλαστον zu a plustre (ebend. S. 10, 2), "Απόλλων gar zu Aperta (S. 22, 15), um bei leichtern Uebergangen wie von 'Agaioi' an Achiui, von Θέτις νύμφη au Thelis lympha (vielmehr Telis lumpa; f. Barro de l. l. VII, 87. r. rust. III, 3,19) oter von 'Αλέξανδρος Κασσάνδρα zu Alexanter Cassantra, nicht zu verweilen, von allen blod bie Endung und Declination betreffenben Beranderungen aber (wie auch 'Axoayac Acrigentum) bier gang abgufeben.\*) Bobei freilich bas nicht aus Obvoosic, fondern (nach Plutarch Marcell. c. 20) aus dem fleilithen Ovalence entlebnte Vlixes mabnt, nicht außer Acht au laffen, Die nabe folder Latinifirung in einzelnen Rallen eine fcon im Griedien vorhandene bialettifche b. b. unteritalifch ficilifche Rebenfom fieben tounte. In folder Beit alfo mar es, bag fich ber Latiner bie ibm unbequemen Lautverbindungen xh x xx xv fammt xl xu xv und yl yu yv, \*\*) fowie außerbem uv, burth eine ver-

\*) Wie leicht man es felbst noch in spätern Zeiten mit Endungen und ihrer freien Umwandelung nahm, (wie wenig angstlich temnach auch wir zu sein branchen, a B. bei Plantus ein Rhadamam neben Khadamantem für Padduardus anzunehmen und so manches andere,) das für liegt und ein recht augenfälliger Beweis in der Lex de Thermensibus vor. Hier (d. h. also noch im Jahr 682) sam man nicht einmal mit dem Mamen berseingen, den denen die lex handelt und für die sie erlassen ift, so weit ause Reine, um ihn in einer und derselben Form zu sassimstren; benn neben Thermenses Termenses Thermesse, Thermensiam Termensium Thermessium Thermessium Thermessium wird der auch einmal frischweg Thermensis maioribus und einmal Thermensorum maiorum decliniet: das leste zwar nicht in den gedruckten Copien, aber auf dem Original.

leste zwar nicht in ben gebruckten Copien, aber auf bem Driginal.

Die weit fich die gleiche Abneigung etwa auch auf den Jusammentritt von Labialen und Dentalen mit ten liquidis erstreckte, fleht vors
läufig dahin. Bis jest haben wir dafür den einzigen urfundlichen Anhaltpunkt au Daphino Daphin us. An sich sieht es glaublich genug aus,
tas man Namen wie Gegunnu Algvos Agiadon Kudvos Adignos
Todubs Arlas lieber merde mit als ohne Schaltvocal latinistt haben.
Die Vergleichung lateinischer Mortstämme einzumischen vermeibe ich bier
absichtlich. — Daß jemand die Erwähung bes ächtlateinischen Proculus
vermissen werde, ist wohl nach Lobecks Crinnersung Aglaoph. S. 115
nicht mehr zu besorgen; obwohl ein wirklich griechisches Noodoos Noonicht mehr zu besorgen; obwohl ein wirklich griechisches Noodoos Noonicht mehr zu besorgen; obwohl ein wirklich griechisches Noodoos Noonicht mehr zu besorgen; obwohl ein wirklich griechisches Noodoos Noo-

bers als Proculus Procules murbe gelautet haben.

gleichsweife fo leife Banbelung, wie es bie vocalifche Ginschaltm ift, mundgerecht machte, und baß fich bemnach neben Aperla Poll ces Telis die Formen der Gottheitsbegriffe Acsculapius Herci les ") festfetten, hauptfachlich aber im Gebiete bes Beroenmythu obenan bes Traifchen Sagenfreifes, biefes alten Erbgutes and b italischen Griechenstämme, neben Achiui Alumento Catamitus Vlix Alexanter Cassantra und bem aus Alag umgebilbeten Aia (etwa in Berbindung ju fegen mit ber verlorenen Gloffe Ais ovopia uraion bei Suidas und Zongras?) Ramensformen w Patricoles Tecumesa Alcumena Alcumaeo Cucinus Procina i fefte Pragung empfingen und im nationalen Sprachbemußtsein bauern Burgel fchlugen. Babrend einige von ihnen, festgehalten burch be Cultus ober burch bie Lebendigfeit bes überfommenen Sagenfchate fich für alle Zeit behaupteten, wie Acsculapius Hercules nebft Poli ces = Pollux, Achiui Vlixes Aiax, ift die Mehrzahl ber eindringende griechischen Runftbildung gewichen, manche offenbar febr frub, w Aperta bem Apollo \*\*), andere erft fpat und allmablich, inber

gene foon vom Dorismus bargebotenen form Apeilo (Feftus bei Pan

<sup>&</sup>quot;) Cigentlich Heracules; bie nothwendige Buthat bes einen Bocal wurde gewiffermaßen ausgeglichen burch bie Auswerfung bes nicht not wendigen antern ; benn gegen bie Lantverbindung ro bestand eben feine neigung, fo menig wie gegen le in Alxun'ry Alxuadur. Spaterbin nab bie Sprache auch bas a auf, wenn fie ben Mannernamen Horacla bilbet ber allein in ben Reapolitanifden Infdriften 11mal vortommt; beibes g gleich aber, a und u, tam wirflich ju feinem Rechte in ber form Hers cula, Die ebenda Ro. 632 fteht. — Daß bas lateinische Hercules of Ginwirfung bee griechifden Borbilbes Hoanlig nur aus bem einheimifde Stamme betcere hervorgegangen fet, finde ich fcwer zu glauben: - Darauf übrigens, daß als altere Form Hercoles bestand, wie wa Bristian S. 554 B. bezeugt und noch jest mehrmals auf Inschriften ! lefen ift, abalich einem Hocoba vor lecuba nach Quinctilian 1, 4, 4 und genau entsprechend bem Patricoles ober Wortformen wir sorticole tommt une hier nichte an. Ge ift nur ber im Latein gang gefesmäßig Bocalubergang, wenn aus einem altern o erft u, aus biefem bann i mirb und ebenfo füglich fonnte vor Aesculapius n. f. w. ein Aescolapios Tect mesa Alcomena dracoma u. f. w. bestehen (gerabe wie auch maxomos vi maxumus), wie vor Cucinus u. f. w. ein Cucunus Procuna lucunus te cuna u. f. w., ober wie anderseite Patricoles batte zu Patricules werbe purfen. Die Durftigfeit unferer Quellen fur bae Altlatein lehrt une it beften Falle, mas im Gangen Regel, im Gingelnen nur was überall mol lich, felten genug wor factifc war. Scheinbare Ginwante gegen bie ! Rebe ftebenbe Regel ju beseitigen ift bier nicht ber Ort. \*\*) Eine Bermittelung gwifchen Aperta und Apollo liegt in ber, abr

vie Zühigkeit volksthümlicher Gewöhnung einen nur langsam zu überwinden Widerstand entgegensetzte. Beim Beginn nun einer lateinischen Litteratur, läßt sich sagen, waren die meisten noch so sest eingebürgertes Gemeingut, daß dieselben ersten Dichter, die im lebrigen so ganz vom Duell griechischer Litteratur abhingen, den sie nach Latium herüberzuleiten sich zur Lebensausgabe sesten, doch gerode in jener Richtung einen treuen Anschluß an das griechische Borbisd nicht oder nur schüchtern und versuchsweise wagen dursten. Bie lange es dauerte, ehe ein Tecmessa durchgeseht ward, sahen wir oben; die tief in die zweite Hälfte des siebenten Jahrhunderts dichtete Attins. Noch nicht Alemena Cuenus Proena sagte Plaubut, noch nicht Patroelus oder Patroeles Ennius, noch nicht Alemaeo Manius und Attius; noch nicht aleyo, sondern aleedo wiederum Bantus Poen. 1, 2, 143:

Quam mare olimst, quom ibi alcedo pullos educit suos, we banach der Berfaffer des Prologs zur Casina B. 26: Tranquillumst: alcedonia sunt oircum forum; — woh nicht Ganymedes, sondern Catemitus derselbe Plantus Menaechm. 144:

6. 22, 14), zu ber man sich im nahern Anschluß an das bereits Gewohnte früher entschloß, ehe der Einfluß des Gemeingriechischen zur herrschaft kam und ein Apollo erzwang; und zwar tieses zurft noch mit der nach eins beimischer Analogie abortirten Klerion APOLONES (auf ter Münchener Botwasel), worauf erst APOLENEI (auf einem der Risaurischen Dedicas stongsteine) und endlich Apolinis Apollinis folgte. Auf dem Wege eines simerhalb des lateinischen Sprachstammes selbst sich vollziehenden organischen Botalwechsels konnte aus einem altern Apello ein jüngeres Apollo mit uichen hervorgehen, weil die Sprache zwar von o zu o und i übergegans stwist, aber niemals umgekehrt. Die kormen hemonem und homidem in ihrer ersten Sylbe widersprechen darum nicht, weil nicht schlicht sin sen als die ältere, diese als die jüngere zu sassen ist, sondern das Urden bem seiten Gese einerseits homonem war, woraus nach einem und dem seiten Gese einerseits hemonem, anterseits homenem hominem wurde. Das nicht senes, sondern dieses sich behauptete, und daß nicht, wie vollssommen gestattet war, zu einem heminem fortgeschritten wurde, ist das Austlige, oder mit andern und bessen Morten, darin besteht eben die institutuelle Freiheit der Sprache innerhalb der sie bindenden Nothwendigseit. Genau wie mit o und e, ist es übrigens auch mit o und u zugegans sin, wenn Formen wie Azeswar Kolztses enworde, urspränglich als üch eru ns Cul ch i des (Dünctil. 1, 4, 16) op ist uls ausgenommen, wie erst in einer spätern Veriode — nicht etwa einsach lateinisches u in lateinisches o überging, was unmöglich, sondern — zu dem reinen Griespils mit o ausgestiegen wurde.

'Vbi aquila Catamitum raperet aut ubi Vonus Adoneum 2 und ebenso moch ein Jahrhundert später Barro, wenn er eine febner Satiren Catamitus betitelte, was nach Bb. 6, S. 555 wohl noch in seiner Jugendzeit geschehen sein wird \*). Db Plantus noch Alexantrum \*\*) sprach und schrieb ober schon Alexandrum, wie man jest lieft, wer wollte barüber und über bewgleichen die Entscheidung unserer handschristlichen Ueberlieserung einfaumen?

Aber noch zwei hauptträger bes Troifchen Mythus find und ubrig, beren vielgepriesene Ramen in ihrer griechischen Form, vermöge ber Consonantenverbindung mn, bem altlatinischen Munde entichieben widerstreben mußten: Ag am em no und Clutaemusstra \*\*\*). Bie werden auf Grund vollsthumlicher Ueberliefts-

9) Daß ein Scholiaft (Ribbed Trag. S. 188) berichtet, nach Arcine habe Trous Assaracum et llum et Ganymedem, Laomedon Priamum at Anchisen gezeugt, wird hoffentlich niemand zu bem Beweise mistrauchen, daß dieß des Atties eigene Namensformen seien. — Auch daraus, des das ber breimaligen Ausung bes Konius ein anderer Satirentitel des oben erwähnten Barro als Cyenus erscheint, folgt mit nichten, daß nicht Barro-selbst vielmehr Cyeinus oder Cueinus schrieb. Und vielleicht ift sogar diese epenthetische Form noch erhalten in dem Citat des Briscian VIII, S. 789, Varro in cynico oder cunico", da eine solche Satire sonk uirgend weiter vortommt. Möglich daher, daß diese Citat etwa so and Cueino:

quodsi mehercle purigant,

let's

١b٠

Ra

suirt

=nd

fie

Die

dt deorum cura non satis facitur rei publicae : (ober auch sat fur satis) : eine Bermuthung, beren große Unficherheit

übrigens keinesweges zu verhehlen gemeint bin.

") Welches die — nicht nur 'vetusta opera urbis nostras', bern noch mehr die 'celebria templa' waren, an benen noch Quincit (1, 4, 16) Alexanter und Cassantra las, ware man übrigens aus mals einem Grunde sehr begierig zu erfahren. Es ift aber schon viel, Quinctilian es nicht verschmaht überhaupt aus den Mouumenten etwerprachtiches zu erwähnen, b. h. aus einer Quelle, aus deren unvergle licher Fülle die alten Sprachneister für hundert und aber hundert Erschnungen des spätern Latein hatten das Vernändnis schoffen kounen das nem sehlt, und zugleich uns mit mäßiger Bemühung ein unschähderes Weterla überliesten, aus dem wir uns die ganze Sprachgeschichte reconstru hatten, die uns unn beinahe ein Buch mit sieben Siegeln ist: während jest im Gegentheil, mit einer saft aristofratischen Erclusvität nur auf Leberliestenungen der Litteratur erricht, an jener lebeusvollen Ones mit einem furzsschiegen Stumpssin vorübergeben, daß selbst die besten une sietenblicken in die einschn kaben werlorene Seitenblicken in die nicht für sashionable geltende Region absinden.

\*\*\*) Db wohl ber in gleichem Range ftebenbe Rame bes Troerfonig 3

rung die Dichter des sechsten Jahrhunderts dafür gesagt haben? Möglich war und zufolge der dargelegten Analogie zunächst tiegend ein sünsspliches Agamemino und Clutacminestra. Aber wenigstens den lettern Namen scheint man nicht so gebildet, sondern bier vielmehr den andern Weg einer freiern Umgestaltung eingeschagen zu haben, um das mn loszuwerden. Wenn nicht alles täuscht, machte man kurzweg Clutemestra darans. Darans sührt ensten das durchgängige Fehlen des n in den Ansührungen der Attausschen Tragödie bei Ronius und Serrius: elytemestra elytaewystra elytemetra tytesemestra (Ribbeck S. 117 f.); dasselbe bestätigt aber noch viel stärfer die Verkürzung der zweiten Sylbe in dem Senar des Livius B. 11 R.:

Clyteméstra iuxtim, tértias natae óccupant,

wo die Bücher des Nonius ebenfalls nur alytemestra geben. Und dan kömmt endlich noch die ganz gleiche Meffung bei Ausonius, der war die Prosodie mehrsach genothzüchtigt hat, aber zu der doppelten Unthat eines Clytacmuestra doch schwerlich fortschritt. In den Kpilaph. her. macht er nämlich gleich zu Ansang den Pentameter:

Vindicem adulterii cum Clytemestra necet:

offenbar eine Reminiscenz aus weit zurückliegender Borzeit und Litteratur, die sich, wie so vieles Aehnliche, im Bolksgebrauch bis in spate Jahrhunderte erhalten hatte. Auch beim auctor ad Herendium I, 16, 26 geben gute Bücher Clytemestram, und vielleicht Boch sonst die und da, wenn man erst darauf achten wird. — Bon Agamemuo dagegen weiß ich nichts zu sagen, als daß die durch dem Schaltvocal erweiterte Form dem Metrum nicht im Mindesten wiederstreben wurde bei Plautus Bacch. 946:

ich er Πέρραμος ober Πέραμος (gewiß gleichberechtigte Nebenformen), Pefür die Zeugniffe bei Ahrens do dial. Acol. S. 55 f.: nnd solche veisch-aolische Metathefis ift in einer Mebryahl von Fallen zugleich als As Altlateinische nachgewiesen, wovon f. Bo 7, S 561 ff. 8, S 150 ff. S. 478 ff 640 10, S. 398. Wo bei ben altesten Dichtern Priumus behr, paßt natürlich überall auch ein Perunus in ben Bers. Da indeß beber bei Plautus Bacch. 926. 933. 973. 976. 978, noch bei Unnus, Natius ble geringste Spur ber hand ihristen auf biese Form führt, so muß es völlig bahingestellt bleiben, ob nicht bas gemeingriechische Priamus schon vor ihrer Epoche Eingang gefunden hatte, so gut wie Apollo.

Miles Menelaust: égo Agamemino: ídem Vlixes Lártius: wo sum faum nöthig.

Bieben wir jest auch bie Appellativa in ben Rreis biefer 2 trachtungen, fo gewährt es einen fleinen, boch nicht unintereffant Einblick in alte Culturverhaltniffe, ju beachten, welcherlei Begriff es waren , die, weil nach bemfelben Sprachgefet behandelt , gleichgeitig mit jenen Cultus - und Mythusfiguren aus bem lebenbigen Briechenvertehr in bas latinifche Befen muffen eingebrungen fein. Bunachft, ale Grundbedingung alles praftifchen und materiellen Berfebre, ift es ber nervus rerum, bas Gelb und mas' bamit gufammenhangt, bas uns entgegentritt in mina drachuma neben talentum arrabo danista u. a. und neben bem burch feine Rorm ebenfalls ben alten Bufammenhang mit unteritalifdem Bellenismus bezengenben tarpezita, wie foldes Bb. 7, S. 561 ff. 8, S. 150 ff. \*) ficergeftellt morben. Nachftbem weift auf Beburfniffe bes gewöhnlichen Lebens ein lychinus bin, gleich fo manchen andern Ramen von Gerathen und fonftigen Bequemlichfeiteerfindun. gen. Schon in geiftiges Bebiet ichlagen Die techinae ein b. b. doliai xai xaxai rexvai, wie bas Bort bereits feit homer im Gebrand: wongd ber Technicus des Ravins unftreitig als "Schlautopf" "Pfiffilus", vielleicht "Intrigant" ju faffen. Inbeffen verfolgen wir biefen Befichtspuntt, fo belehrend er burch eine ericopfenbe Busammenftellung werden wird, bier nicht weiter als die in Rebe ftebenben Sprachformen felbft einen festen Leitfaben bieten, und fragen nur billiger Beise, ob nun nicht auch ber Begriff bes ynuvaoior. gleich nalaioroa palaestra, gang banach ausfebe, bemfelben Rreife ber aus unmittelbarem perfonlichen Berfehr geschöpften Begriffe anzugehören? Warum also nicht auch hier guminasium mit constanter Epenthefe? Bielleicht loft und bie folgende Ermagung bas Ratbfel.

<sup>&</sup>quot;) hier konnte an Lob ed's kurze Andentung Pywar. S. 302 ers innert werben, noch nicht an das reiche Fullhorn, das er feitbem in der Pathologia I, S. 489 K. in dem Rapitel de metathesi ergoffen. — Bu dem Agogolia der neuentdeckten Kretischen Inschrift hat auch R. F. here mann irgendwo ein gemählteres, anderwarts noch nicht beigebrachtes Beis spiel angeführt: ich entfinne mich aber jest nicht, wo und welches.

Es tann gar teinen icharfern und offenbarern Gegenfaß geben als ben, welchen zu jenen Eigennamen, Die aus mündlicher Tradition empfangen und gleichzeitig mit Freiheit umgebildet biefes Beprage eines ehrwurdigen Alters ungeftort verjährten bis in die Zeiten tagesheller Cultur binein, Die andere Rlaffe bilbet : folche Perfonennamen bes gemeinen lebens namlich, bie erft in ben lettern felbft entlehnt ben mobernen Urfprung auch in ihrer modernen Bilbung nicht verleugnen. Als die erften Dichter Roms bie Erzeugniffe ber attischen Komobie in lateinisches Gewand fleibeten, mar man über Die Beit ichon binans, in ber jeue alten Umbilbungen noch als ein lebenbiger Erfeb ber Sprace erfcheinen : wenn auch vielleicht noch nicht langer als ein balbes Jahrhundert, wofern ber Rame bes ficilifden Tyrannen Agathocoles einen annabernden Schluß gestattet. Dem jungern Sprachgefühl wiberftrebte es jest nicht mehr, was man fcwarz auf weiß in griechischer Litteratur vor fich batte, in unverauberter Beftalt berübergunehmen, und fo unbedentlich wie ausnahmlos fprachen und fchrieben baber Ravins und Plautus ihren Muftern bie griechischen Formen mit cl cm (chm gm) cn (gn) nad in Callicles Agorastocles Sosicles Stratippocles Sophoclidisca Euclio Pistoclerus (meldes lettere benn boch bei Lichte befeben in feine wesentlich verschiebene Rategorie fallt) Menaechmus Stalagmus Stigmatias Paegnium Lemniselenis u. f. w. Also war es nur in ber Ordnung, wenn auch ber Fragenname Tupvaoiov als Gumnasium blieb, gang unbeschabet einem aus fruberer Beit ftammenben Appellativum guminasium und bem bagu gehörigen guminasticus. Gerabe fo wurden wir, wenn aus ter neuen Romodie etwa ber Name Tégror entlehnt worden mare, ihn ohne Zweifel ale Techno wieberfinden trop bes baneben bestebenden techina (und techinicus). Aber bas fonnte nicht ausbleiben, bag gerade burch ein wiebertebe rendes Gumnasium Dhr und Ginn allmählich auch an ein appellatipes gumnasium gewöhnt murbe. Denn ei umal mußte boch biefe Korm überhaupt eintreten; und wenn nach Barro de l. lat. VII, 88 foon Pacuvins es magte alcyonis einzuführen für alcedonis (bas einzige fo alte Beispiel ber Ggacifirung aus biefem Rreife), fo fann mohl and in eine und biefelbe Plautinische Periode, b. i. Muf. f. Philol. R. S. XII. 8

in ben Umfang eines vierzigfahrigen Beitraums foon ber Uebe-

Nur ein Beispiel ist, das sich dem aufgesundenen Princ 
zu entziehen oder aber es zu gesährden scheint: der Rame An 
wos. Zwar als Personenname in dem Komödientitel des Eurelius macht uns ein Lemnia keine Gorge. Aber anch Lemnius Lemnius Lemnius heißt es in Cistellaria und ArnculentuLemnius littora bei Attius: und an eine Dehnung Leminus Lemnius zu denken leidet in der Mehrzahl der Stellen soon der Beneicht. Und doch ist Lennus sicherlich kein Name, von dem es denken wäre daß er den Kömern erst im sechsten Jahrhundert auf letzterarischem Wege bekannt geworden. Bollends entscheidend für den Richteintritt der Epenthese ist aber der dreisplässe Gebrauch des appellativen lemnis cus in dem bacheischen Berse des Pseudelus 1265:

Vnguénta atque odóres, lemníscos, coróllas. Berben wir bemnach nicht fo berechtigt wie genöthigt fein, auf ben Umftand Gewicht zu legen, bag es bier ein naturlanger Bocal ift, ber bem min vorangeht? Die Sprache ift ein eigenfinniges Gewächs; wer fieht uns bafur, bag nicht bie altlateinische in biefem Ralle eine Lautverbindung vertrug, ber fie bei yvuvog υμνος geftiffentlich auswich? Und bies führt vielleicht baranf, biefelbe Einschränfung für fammtliche in Rebe ftebenbe Confonantenverbindungen überhaupt anzuerkennen. Denn in ber That ift es ja furger Botal, ber in ber weit überwiegenden Bahl ber Beifpiele flar ju Tage liegt: in Τέχμησσα Πατροκλής 'Αγαθοκλής Κύκνος Πρόκνη Δάφνη δυαχμή τέχνη λύχνος Λυχνίς. Dag Hoanking nicht mit 7, sondern mit e aufgenommen wurde in Hercules, läßt fic. wie ich glaube, auf einem andern Wege und in anderm Busammenbange barthun. Daß bas anlautende a in 'Adaun'en 'Adauaiwr lang gewesen, bat tein Mensch bas Recht zu behaupten ; und außerbem fonnte bier bas Bortreten eines britten Consonanten überhaupt eine Modification bewirken, wie es eine folde in ber That bewirkt bat, wenn aus 'Aoxdanios (bothewohl mit furgem A) ein Aesculapius wurde. Bar bem aber alfo, fo fallen nicht nur bie oben

mit aufgezählten Ramensformen Euclio Menaechmus Paegnium schon an sich weg, sondern es wurde auch das Amyclas bei Attius, wofern bier wirklich  $\overline{v}$  stattsand, nicht weiter anzusechten sein.

Ich soch in einem viel weiter greifenden Zusammenhange verfelgen läßt und, um eine erschöpsende Ersedigung zu sinden, namentlich noch zwei Instanzen durchzumachen hat, zu denen der Zugang schwierig und vor denen die Verhandlung langwierig ist. Nur der Rachtrag zu der oben besprochenen Korm Clytemestra sei noch gesstatet, daß sie, wie ich eben sinde, für den Pentameter des Aussonius schon von Scaliger zu Festus "Crustumina" anerkannt ward, unter gleichzeitiger Anführung der sür solche Schreibung besachtenswerthen Angabe des Servius zu Aen. VII, 631: Cassius Hemina tradicit Siculum quendam nomine uxoris suae Clytemestra e condidisse Clytemestrum, mox corrupto nomine Erustumerium dictum. Woraus ja wohl niemand esne altsatinische Crustumeria für Khvraipviorga heraussesen wird.

F. Ritfol.

## Die Theorie ber Mondbahn bei den Griechen.

Richtigfeit und Brauchbarfeit eines jeben auf ben Umlauf ber Sonne und bes Mondes gegrundeten Cyclus find wesentlich abbangig von bem Grabe ber Benauigfeit, womit guvor bie Daner bes fynodischen Monats etmittelt worden ift. Go flar nun an fic ift, baf bie Bahn, welche ber Mond innerhalb eines folden burch. lauft, eine gange Kreisperipherie beträgt plus bem Bogen, ber bann noch bie jur Conjunttion mit ber Conne jurudzulegen bleibt, fo war doch die Bestimmung ber Beit, welche ju biefem Umlauf erforberlich ift, ein ebenso schwieriges als wichtiges Problem fur bie Grunder ber im Alterthume gebrauchlichen Epclen. Der Meto. nischen erreaxaedexaernois — um ber unvollfommnen Bersuche bet Philolaus und Demofrit (Censorin. c. 18) nicht zu gebenfen liegt ein Ansatz ber mittleren Dauer bes Monats auf 29 %. 12 St 46' ju Grunde, boch bemertte Rallipp ein Jahrhundert fpater, bal biefelbe um 1' 341/2" ju groß fei und folglich Meton's 235 Monati noch nicht ausreichten, um ohne Bruchtheile auf Tage und tropifch Sabre redugirt werden gu fonnen, fondern erft 940 (Beminus p. 4) Halma). Durch bie forgfältigften Berechnungen fand endlich Sippard ein ber Bahrheit ganz nahekommenbes Resultat von 29 E. 12 St 44' 3" 20" (Ptolem. Almag. lib. IV. p. 217 Halma und Con bert: Theorische Ustronomie S. 290). Da Mond und Sonne im Moment ber Conjunttion allemal gleiche Langen haben, fo fteller biefe, wenn fie vom nachstvorigen Neumond ab, fur ben Mond mi Bingunahme einer gangen Rreisperipherie, gemeffen und burch bie Beit bes synodischen Monats getheilt werben, die tägliche mittlere Langen - Bewegung beider Simmelsforper bar, ein Ergebnig worüber jene alten Aftronomen Beder feinen Pramiffen gemäf

gewiß eine Folgerung gezogen haben mogen, mochten fie fic nun bie umlaufenden Geftirne auf fefte Spharen geftust (wie bie Endorisch - Ariftotelische Schule wollte), ober im unendlichen Beltraume frei und fich felbft tragend vorstellen. Inbeffen wenn anch bie Resultate biefer Berechnungen richtiger und in mehr Hebereinstimmung ansgefallen waren, als fich nach allen Boraussegungen erwarten läßt, so war in ihnen boch nur im Allgemeinen bie Möglichfeit gegeben für jeden Lag und jebe Stunde ber Aera ben Stand bes Mondes am himmel voranszusagen, ba ep nem folden Bemuben, in beffen gludlichem Erfolge ja auch erft alle dronologischen Diefrepanzen ihre gofung finden, nothwendig bie Berlegung ber Mondbahn in bie verschiedenen Elemente, Die ihre Lage und Richtung bedingen, voraufgeben muß. Benn man bem Geminus und Ptolemans eine Ergablung glauben burfte, welche Beibe allerbings einstimmig und zwar aus berfelben Quelle - einer Schrift, wie es fceint, bes hipparch — berichten, fo ware in febr fruben Beiten eine überraschend genaue Renninig nicht nur ber täglichen Bewegung bes Monbes, fonbern auch jener vier Grunbelemente feiper Babn, beren Berechnung bie großen Mondtafeln bes Sipparch und Ptolemans jum Zwed hatten, bereits in Umlauf gewefen. Bei Ptolemaus Almag. 1. IV. p. 215 H. lefen wir, wie bie alten Dathematiter in ber Ueberzengung, ber Mond muffe boch in bestimme ten Beiten genau zu bemfelben Puntt bes himmels gurudtebren, von bem er einstmals ausgegangen, es unternommen batten, eine Periode abzusteden, innerhalb beren berfelbe bie vier Rreidbahnen, welche er in jedem Augenblide gleichzeitig verfolgt, auch jugleich alle ohne Reft vollende. Man habe eine folche Periode gefunden, und fie egekermog genannt. In 19756 Togen nämlich befchreibt ber Mond 723mal seine Langenbahn (περιδρομαί μήκους), 726. mal seine Breilenbahn (αποκαταστάσεις πλάτους), 717mal bie Peripherie seines Epicyclus (αποχαταστάσεις άνωμαλίας), und tritt 669mal in Conjunttion mit der Sonne (anoxys udoe nondo.). Diefelben Bablen giebt ohne ju variiren and Geminus p. 76. II. Bu ber Erkenntnig, bag bie Babn bes Mondes eine eigenthumlich gufammengefeste fei, waren allerdings bie griechischen

Aftronomen frubzeitig gelangt, und es ift für bie Burbigung jeste Bengniffes nothig zu wiffen, unter welchen gormen fie fich be Difdung gur Borftellung gebracht hatten. Der altefte Erflarun perfuch ber Planeten - Bewegungen, welche in einer ber allgemeines täglichen Bewegung bes himmels von Dft nach Beft entgen egefesten Richtung flattfinden (είς τα έπομενα του κόσμου), ftand barin, bag man ihnen außer ber Sphare, bie fie mit ben Fix fternen theilen, noch je eine besondere gutheilte, auf welcher rub en! fie in langfamem Kortrucken um bie Are bes Bobiafus ober eines red geneigteren größten Rreifes getragen murben (rove zuzkone zereto 9000) τα μοτρα ήρεμεξν fagt Aristoteles de coelo II. c. 8). Enborts fab. bağ hiemit noch nicht alle Befonderheiten ber Planeten - Bahnen et Mart werben fonnten,und fügte beghalb jener urfprunglichen noch fo viele Spharen fur jeben Planeten bingn, ale bie Ratur feinet Bewegung zu forbern ichien.\*) Der Mond bat in biefem Spftem außer ber allen Sternen gemeinsamen noch zwei Spharen; bie eine fic von Beft nach Oft in der Chene bes Bobialus brebend, bringt bas Phanomen bes gangen - Umlaufe bervor, bie andere bewirft, bag ber Mond ein Maximum fowohl nordlicher als fublicher Breite etreiche und beghalb ift ihre Ebene gegen bie Efliptit geneigt. Daß Enborus ben Reigungswintel auf 60 angegeben habe, wirb aus Theon Smyrn. p. 314. M. glaublich, welcher fagt, bag biefer Befimmung die Mehrzahl ber Mathematifer folge, mabrent Sipparch, bem auch Ptolemans fich auschlieft (Almag. 1. V. p. 316 H.), ibn auf 50 berechnete. Bas Simplicins ale bes Euborns lehre vom Rortruden ber Rullpunfte ber Breite vortragt, bernht auf Digverftandniffen, aus benen etwas Sinnrolles herzustellen 3beler a. a. D. 6. 77. verfucht bat. Gine Bervollständigung erhielt biefe Sypothefe burch Rallipp, welcher jur Rechtfertigung ber Anomalie ber Sonne,

<sup>\*)</sup> Bon bem Spftem ber Spharen giebt Simplicius aus bes Eubermus etargologun) forogla zu Ariftoteles de coelo l. II. p. 120 a. eine Darftellung, welche Ibeler seinem zweiten Auflag über Euborus Abh. ber Berl. Afab. 1830 S. 84 angehangen und trefflich somnientirt hat. Seitbem ist noch hinzugekommen Theon Smyrnaeus de Astronomia ed. Martin, besonders p. 272-260. Doch ist besten lieberlieferung, wie der Bers ausgeber p. 55-58 zeigt, durch Unkenntniß und falsche Auffassung getrabt.

bie burch Meton und Guftemon in Absicht auf bie Zeiten, welche Boifden ben vier Carbines liegen, beobachtet worben mar, ben brei Endorischen Sonnenspharen noch zwei bingufugte, und ebenfo viele and jur Erflärung ber Anomalie bes Mondes ju Gulfe nabm. Dag er einer biefer Spharen eine excentrische Bewegung beigelegt mb somit bas Borhandensein eines Apogeum und Berigenm nachewiesen hatte, wird nirgends erwähnt und ift auch nicht mabricein-📹 \*), boch barf man gewiß annehmen, bag er jene Rreisbabn, selde bie Bu- und Abnahme ber Geschwindigfeit bes Mondes gur Emschauung zu bringen bestimmt mar, bereits avopadia nannte, ime Bezeichnung, die späterhin auf ben aus bemfelben Phanomen bftrabirten epicyclischen Rreis überging. Aristoteles bilbete biefe Dechanit bes himmels noch weiter ans; er nahm neben ben tragenden (pecovoai) Spharen noch gurudwalzende (avelitrovau) m, welche bas Nebeneinanberbefteben entgegengefester Bewegungen wimitteln follten (Metaph. XI. c. 8.). Fur die naive Art, mit ber man fpaterbin aus biefen Andeutungen ju ber Borftellung eines wienbeten Triebmerts gelangte, ift charafteriftifc ber Bergleich bei Theon Smyrn. p. 280 M.: ωσπες εν ταίς μηχανοσφαιροποιίαις τὰ λεγόμενα τυμπάνια...έν παρεμπλοκή τῶν οδόντων είς τοθναντίον κινεί και άνελίττει τὰ υποκείμενα και προσυφαaroueren Prufung jenes Benge miffes des Ptolemaus über die altefte Berechnung eines έξελιγμός, fo ift nunmehr unzweifelhaft, bag Delambre's Anficht, bergufolge Meton und feine Zeitgenoffen biefelbe angestellt haben follen (Histoire de l'astr. II. p. 144), gang unhaltbar fei, weil fie zu bem Mag aftronomischer Renntniffe, welches fene Zeit haben tounte, folechterbings nicht pagt. Wenn Meton bie Anomalie bes Mondes

<sup>&</sup>quot;) Der Erste, welcher die Anomalie der Sonne durch die Erzentrität ihrer Kreisbahn erklärte, scheint hipparch gewesen zu sein, welcher auf die Thatsach, das die Sonne den Bogen vom Frühlings - Acquinoktium zum Sommersolstitium in 941/2 Tag, dagegen den vom Sommersolstitium zum herbst Requinoktium in nur 921/2 Tag zurudlegt, seine Berechnung grünsert, nach welcher der Radius der Sonnenbahn die grade Linie zwischen seinem Centrum und dem des Zodiatus 24 mal enthält, Avogeum aber und Berigeum sich in Zwislinge 5° 30' und Schüt 5° 30' befinden (Ptolem. Alwer. 1. 111. p. 184 und 203).

bereits fo weit tannte, daß er ben Zeitraum, in welchem bie feine geringfte und größte Geschwindigfeit einmal erreicht, auf 29 13 St. 12" angeben tonnte, fo batte gewiß Eudorus, ber ein 3. genoffe Platon's war, fich nicht mit brei Monbfpharen begnut Auch ergiebt die Dauer bes spnobischen Monats, wenn man fie a ber Summe ber anoxy: 669 nachrechnet, sich auf 29 E. 12 44' 6", was von ber Metonischen Bestimmung um 1'54" abweic = Mit ungleich mehr Schein wurde man jene vierfache Art bes Mouumlaufs in Berbindung bringen tonnen mit ben vier Spharen, welneben ber, bie ben taglichen Umschwung bewirft und bier nicht Betracht tommt, nach bem Spftem bes Callipp bem Monbe eige thumlich find; und wenn man, was nach des Simplicius Borten a. a. D. p. 88 unverwehrt ift, für die Anomalie eine Sphare ausreichend fein lagt, fo murbe bie vierte ber anoxy entfprechen, b. h. ben gunehmenden Abständen von ber Sonne, welche gwischen je zwei Conjunktionen liegen und ben Langenumlauf um fo viel überfteigen, ale ber fynobische Monat ben periodischen. Goll baber irgend etwas in jener Ueberlieferung bes Ptolemaus bestehn, fo mag Rallipp bie Bahl ber Umläufe in ber angegebenen Beife übereinflimmig gefunden haben, nur daß ibm bie vorangestellte Babl ber Zage nicht geboren tann. Beminus, welcher in bem Capitel über ben egekeyuog p. 76 H. Die Chalvaer als Entdeder beffelben. wie es scheint aus eigener Bermuthung, angiebt, ift bereits von Delambre a. a. D. wiverlegt.

Selten hat wohl in irgend einem Gebiete ber Wiffenschaften eine Hypothese ersolgreicher gewirkt, als die des Apollonius von Perga, welche zur Erklärung der Anomalie der Planetenbahnen das System der Epicyclen schus. Denkt man sich zwei Kreise von ungleicher Größe, den größeren, dessen Centrum auch das der Erde ist, als ruhend — er heißt der deserirende Kreis, — und um ihn den kleineren dergestalt herumlausend, daß sein Centrum beständig in der Peripherie des größeren bleibt — er heißt der Epicyclus — so hat man in dieser Vorstellung ein Mittel, vermöge dessen man sich in den planetarischen Bewegungen vom Eintreten dalb einer Hemmung, bald einer Beschlennigung Rechenschaft geben kann. Fand

man, daß 3. B. ber Mars 42mal bie Peripherie feines Epicyclus gurudlegt, mabrent in ebensoviel Zeit ber Epicyclus felbft nur 37mal ben beferirenden Rreis umlaufe (Ptol. Almag. 1. XII. p. 316 H.), fo war bamit gezeigt, warum bas Gestirn bem Beschauer, welcher nicht beibe Bewegnngen gefonbert, fondern nur ihr gemeinschaftliches Resultat mahrnehmen fann, balb vorgebend, (προηγούμενος b. h. von Dft nach Weft), balb rudichreitenb (υπολελειμμένος), balb endlich flillftebend (φαντασία στημιγμού) erfcheint. Apollonius batte bas Aundamentalgefet entbedt, nach welchem biefe Phanomene für jeben Planeten fich berechnen laffen, es lautet bei Ptolem. Almag. l. XII. p. 313 H.: Wenn eine grabe Linie, welche man in Bedanten vom Centrum bes beferirenben Rreifes bis an ben außeren Bogen bes Epicyclus gieht, fo beschaffen ift, bag bas Segment gwiichen jenem Centrum und bem inneren Bogen bes Epicyclus fich gur Salfte bes anbern, in bie Flache bes Epicyclus fallenben Segments verhalt wie die Geschwindigkeit bes Epicyclus zu ber bes Gestirns felbft, fo ift ber Punft, mo jene Linie ben inneren Bogen bes Epiepclus trifft, ber Grenzpunft, auf welchem fich bie unokeimeis und προηγήσεις fcheiben. Diefes Gefet ift von Ptolemans a. a. D. p. 314-322 mit großer Umftandlichfeit bewiesen. Dag bie gange Argumentation aus bem Apollonius entlehnt ift, scheint um fo glaub. licher, als auch ber p. 317 angeführte Sulfsfat ihm gehört. Auch vom Monde lehrte man, daß er auf einem Spicyclus laufe, und Diefe Bewegung, welche in ben Sandtafeln furzhin bie Unomalie beißt, murbe nach Graben ber Peripherie vom Apogeum ab gemeffen, Bom beferirenden Rreife wird tiefer Cpicyclus in einer Ebene, welche um 5° b. h. bas Maximum ber Breite gegen ben Zodiatus geneigt ift, von Beft nach Dft berumgetragen (ή κατά μηκος κίνηorg), boch erscheint ber Mond felbft niemals, ausgenommen im Perigenm und Apogeum in gleicher Lange mit bem Centrum feines Epicyclus, vielmehr erfahrt er je nachdem er öftlich ober weftlich von jenen Puntten fteht eine 3n. ober Abnahme (προσθαφαίρεσις) berselben (Ptolem. Almag. l. IV. p. 244 H.). Da in jedem periobifden Monat einmal - wegen einer geringen Dierrepang val. Almag. p. 239 - ber Mond ben Epicyclus umläuft und also

ebenso oft bas Marimum ber Zu- und Abnahme, zweimal aber ben Rullpunkt berselben erreicht, so beruht die Möglichkeit, seinen wahren Stand zu allen Zeiten angeben zu können, auf ber Kenntnist von der Beränderung bes Längenbogens durch die Anomalie. Die Aftronomie vor hipparch zeigt sich grade auf diesem Punkt am Schwächsten, daher möge bas Verfahren, durch welches dieser hochverbiente Mann für Untersuchungen, in denen man früher nur rieth, eine eracte Methode schus, und eines ausmerksamen Blides werth gelten.

Durch die aus hohem Alterthum überlieferten Aufzeichnungen himmlischer Phanomene fannte man brei unter ber Regierung bes Darbotempab in Babylon beobachtete Monbfinfterniffe (Ptolem. Almag. 1. IV. p. 244 H.). Die erfte trat ein im erften Jahr biefes Ronigs, bem 27. ber Rabonaff. Mera, in ber Racht vom 29. bie 30. Thoth eine Ctunte nach Aufgang bes Monbes, und ba fie total war, traf ihre mittlere Beit 21/2 St. vor Mitternacht. Die Uhrzeit von Babylon weicht von ber von Alexandria, welches nach Ptolemaus Geograph. IV. 5. § 9 und V. 20. § 6 um 180 30' weiter westlich liegt, 5/6 Stunden ab \*), folglich entsprechen jenen 21/2 St. in Alexandria 31/3 St. vor Mitternacht, als fich bie Sonne nach ben Sonnentafeln genau Fifche 240 30' befanb. Die andere Finfternig erfolgte im zweiten Jahr Marbofempab's, bes Rachts vom 18. bis 19. Thoth; fie erreichte ihre mittlere Dauer nach Babylonischer Uhrzeit grabe um, nach Alexandrinischer 5/6 St. por Mitternacht, ber Stand ber Sonne war Fische 13º 45'. Die britte endlich ereignete fich in bem nämlichen Jahr in ber Racht pom 15. bis 16. Phamenoth, nach Alexandrinifcher Beit 41/3 St. por Mitternacht als die Sonne Jungfrau 3º 15' ftand. hiemit find bie Langenbogen zwischen brei Positionen bes Mondes gegeben, welche er jur Zeit ber brei Eflipsen ber Sonne biametral gegenüberftebenb eingenommen hat, ber erstere = 349° 15', ber andere = 169° 30'. In ben Zeitraumen aber, welche von einer gur anbern verftrichen find (354 T. 21/2 St. und 176 T. 201/3 St., benn Ptolemans

<sup>\*)</sup> Im Almageft fleht ήμίσει xal τοίτφ p. 345, ber Robbe'fche Lert ber Geographie VIII. 20. § 27 giebt falichlich an: διέστηχεν Αλεξανδρείας προς έω ωρας μιάς δ', b. h. 11/4 St.

beginnt ben Tag mit bem Mittag) wurde ber Mond, wenn fein Bauf ber Einwirfung ber Anomalie nicht unterlage, im erften Fall ped' blove xuxlove 345° 51', im zweiten 170° 7' haben zurucklegen muffen, folglich tommt die Differeng von + 3° 24' und von - 0° 37' auf Rechnung ber gleichzeitigen anomalischen Bewegung. In einer langen und in Absicht auf die Technit ber Wintelberechmung bei ben Alten recht intereffanten Deduftion, in beren Details wir ihm aber bier nicht folgen konnen, zeigt Ptolemans a. a. D. P- 247 fag., immer bem Sipparch fich anschliegend, in welchen 26. Panben vom Apogeum seines Epicyclus ber Mond jene nooda-Paipeges erfahren habe, ein Berfahren bei welchem fich zugleich Derausstellt p. 253, daß bas Berhaltniß zwischen bem Rabins bes beferirenden Rreises und bem bes Epicyclus bas von 60: 5,2166 fei.") Die regelmäßige Bewegung bes Mondes ju berechnen, bieven bie großen Tafeln Almag. p. 226-37. Das Refultat, welfie für jeben Fall ergeben — ber mittlere Stand bes Monbes - bedarf noch ber Rektisisation burch bas p. 273 aufgestellte zavoniov avomalias, aus welchem man bie gradweise Beranberung bes Langenbogens (un'xovs enovala) burch bie Anomalie entneh. men tann. Mit Sulfe beiber ift man also in Stand gefest für iebe Stunde ber Rabonaffarischen Aera ben mabren Stand bes Mondes mit berjenigen Genauigkeit, zu welcher bie Alten es gebracht Jaben, ausmitteln zu tonnen.

Daß für die Anschauungsweise eines griechischen Aftronomen ganz abgesehen von der noch unvollsommneren Ausbildung der matmatischen Renntnisse und Technik in jenen Zeiten das erste Repletsche Geses, daß alle Planetenbahnen Ellipsen sind, etwas völlig krembartiges enthalten haben würde, geht deutlich genug aus geleszemlichen Aeußerungen des Ptolemäus hervor (z. B. Almag. 1. 111. p. 170 und l. IX. p. 116), in denen sich das Gefühl einer halb religiösen Verehrung für die Kreisdewegung ausspricht, als diejenige, welche den Gestirnen, die ja göttliche Wesen und des Ewigen

<sup>\*)</sup> Ptolemaus nach Seragefimaltheilen rechnend fagt 5, 13, um aber ben unbequemen Bruch mit einem bequemeren gu vertauschen, legt er in Tolge (p. 272) bas Berhaltniß 60 : 5, 15 gu Grunbe.

theilhaftig find, einzig angemeffen fei. Bielleicht mar es baber mehr ein innerer unwillfurlicher Bug ale bie Schen vor einer fo schwerfälligen Formel, wie fie Apollonius I. I. p. 35 ed. Halley fur bie Ellipse entwickelt bat, welche Ptolemans bewog, bie zweite Anomalie bes Monbes, beren Entbeder er war, nicht unmittelbar burch eine Curve, fondern burch eine jusammengesette Rreisbewegung barzuftellen (Almag. l. V. p. 287 fag.). Die Beranlaffung an biefer Entbedung mar fur ibn eine Erscheinung am Monde gewefen, welche bereits Sipparch beobachtet, aber auszubenten noch nicht Mittel gefunden hatte. Rämlich im 11. Jahr (fo emendirt Ibeler: Chronologie I. p. 345 flatt 12) ber britten Rallippischen Periode am 16. Epiphi 51/3 St. vor bem Mittag, ale ber Mont ungefahr noch ein Tetartemorium bis gur Conjunttion mit ber Sonne jurudulegen batte, ftand berfelbe thatfachlich im Stier 120 20's mahrend er feinem mittleren Stand nach in biefer Stunde nur 40 25' batte einnehmen follen; bie' Differeng betrug alfo 7º 25', eine Summe, welche burch bie Birtung ber erften Anomalie, beren Maximum 50 beträgt, nicht hervorgebracht fein fonnte. Aus einer Babrnehmung gang berfelben Urt, welche Ptolemans felbft im zweiten Regierungsjahr bes Antoninus machte, batte fich ebenfalls ibm ergeben, bag im britten Biertel bie aus ber Anomalie abzuleitenbe ftartfte Abweichung noch um 2º 25' überftiegen fei. Er jog bierans ben Schluf, daß ber Mond in ben Quadraturen (dexoromoic) ber Erbe naber ftebe als im Reu- und Bollmond. Das Schwierigfte war nun, eine Art ber Bewegung zu erfinnen, burch welche jene Erscheinung - bie neuere Aftronomie hat fie Eveltion genannt. - erflart werben founte; bas Refultat feiner Ueberlegungen, welches in ber That Scharffinn genug verrath, fpricht Ptolemaus in folgenden. Borten aus Almag. I. V. p. 288 H: ore και τον δπίκυκλον της σελήνης επί εκκέντρου κύκλου φέρεσθαι ύποληπτέον, απογειότατον μέν γιγνόμενον περί τας συνόδους και τας πανπελήνους, περιγειότατον δε περί αμφοτέρας τας διχοτόμους. Dierin liegt eine boppelte Renerung, erstens bie Erzentritat bes beferirenben Rreifes, beren Berhaltnig jum Rabius beffelben im Berfolg als bas von 49,6833: 10,3166 (p. 2:7) entwickelt wirb; zweitens

de Bewegung ber Apfiben - Linie, welche eine rudgangige ift, mab. rend die bes Spicyclus eine rechtläufige. Wenn also im Neumonde bas Centrum beffelben einen Augenblick in bem Apogeum bes beferienben Rreises gestanden bat, so beginnt auf ber unter bem Bintel ber Breite geneigten Ebene eine zwiefache Bewegung : ber Epiepelus und auf ihm ber Mond läuft gegen Often fo fcnell, als bie taglice Bewegung in ber Breite mit fich bringt, mabrend bas Apogeum bes beferirenden Rreises fich in entgegengesetzer Richtung be-Ranbig um ben Bogen forticbiebt, um welchen ber bopvelte Abstand bes Prondes von ber Sonne bie jurudgelegte Breite übersteigt (p.289).\*) Das Refultat biefes Doppelumlaufs ift mit ber in Rudficht auf bie erwähnten Phanomene gemachten Beobachtung völlig überein-Rimmend; ber Mond namlich tritt am Ende feines erften und britten Tetartemorium in's Perigeum, mabrend er im Bolle und Reuwond bas Apogeum erreicht. hiedurch vermag die erfte Anomalie in den Quadraturen um ein Maximum von 20 39' ju fteigern. Die Detailberechnung bat Ptolemans in ber 5. Columne bes xaτης όλης σεληνιακής ανωμαλίας Almag. l. V. p. 316 H. ftgeben, über beffen Gebrauch er p. 312 Unweisung ertheilt.

Durch das einsach empirische Versahren den zu verschiedenen Malen genau beobachteten wahren Stand des Mondes mit dem mittelem, welcher dem Moment der Beobachtung entspricht, zu vergleichen, welcher dem Ptolemäus, dessen Leistungen grade für die Theorie der Mondbahn von entschiedenem Verdienst sind, diese fruchtlare Entdedung noch durch eine zweite zu vervollständigen, welche er (p. 298) die nooderevars row riz aediruz kneudlagen, welche er (p. 298) die nooderevars row riz aediruz kneudlage der Untersuchung bildeten zwei von Hipparch genan observirte Mondpositionen. Nach der ersten stand der Mond im 621. Jahr Nabon. Aera am 11. Pharmuthi 52/3 St. vor dem Mittag Kische 21° 27', sein Abstand von der Sonne also, welche sich im Stier 7° 45' besand, betrug 313° 42'. Für den mittleren Stand aber ergaben die Mondtasseln zu derselben Zeit Fische 22° 13',

<sup>\*)</sup> Der Grund, weshalb dies fo geschieht, ift offenbar, damit die Apfide nicht früher ber Sonne biametral gegenüber zu ftehn fomme, als ber Mond felbit. Das Argument ber Breite anlangend, so wird dieses von Btolemans nicht von einem ber Anoten, sondern bem pogesov negas abgemeffen.

also eine Differeng von 0° 46'. Da nun ber Mont in ber Per pherie feines Epicyclus einen Bogen von 1850 30' jurudgeleg hatte, fo tonnte mit bem Gefet feines Umlaufs, nach welchem biefe Bogen, fobalb er über 1800 ift, eine Bunahme ber lange bewirt jene Abnahme nicht vereinigt werben. Eine zweite um turze Zei fpater angestellte Beobachtung ergab, bag bie lange bes Monbes i einem Augenblick, wo er 3330 12' vom Apogeum bes Epicpeln ab jurudgelegt hatte, nicht 20 6', wie bie Tafel ber noodami geoig p. 273 giebt, fondern 10 26' Junahme burch bie Anomali erfahren habe. Es galt alfo einen zureichenden Grund zu finden wonach biefe Störungen erflart, und boch bas gange Spftem, wel des man Sppothese auf Sppothese bauend fich geschaffen batte, nich alterirt wurde. Das Apogenm bes Epicyclus, lehrt Ptolemans von welchem ab bie Grade ber Anomalie gemeffen waren, bewahr nicht unveranderlich dieselbe Lage, fondern unterliegt einer oscilliren ben Bewegung, vermoge beren baffelbe und bas ihm entsprechend Perigeum beständig in eine grade Linie mit einem Puntte ju ftebe tommt, welcher in ber Apfibenlinie liegt, und vom Centrum bes 30 biatus ebensoweit, als bas Centrum bes beferirenben Rreifes, aber i entgegengefester Richtung absteht (Almag. I. V. p. 299). Es bar fomit bie Wirfung, welche bie Bewegung bes Monbes im Epicueln auf feinen mittleren Stand ausubt, nun nicht mehr bem Abfand ve jenem veranderlichen Apogenm - welches in biefer Eigenschaft be mittlere (µ600) beißt - entsprechend gefest werben, fonbern f ift nach ber Lage bes wahren (axoifes andyeior) zu bestimmen welches zu allen Zeiten ber Punft ift, wo bie Berbindungelinie gwi fchen ben Centren bes Bobiatus und Epicyclus, wenn man fie ver langert, ben außeren Bogen bes letteren trifft. Benben wir bie Boransfegungen auf die Erklarung jener von Sipparch bereits beol achteten, aber nicht erflarten Storungen ber Monbbahn an, fo fole für bie erfte Position aus ber thatfachlichen Abnahme ber gange m 0° 46', bag ber Abstand tes Monbes von bem axoi3ec anovere 173° 39' betrug \*); von bem mittleren Apogeum aber hatte fü

<sup>\*)</sup> Diefe Bahl entwidelt Ptelemans, ber bie Umftanblichfeit lieb (p. 303) swar geometrifc, boch fonnte er auch anf fein xarorsor p. 27

ber Mond in bemselben Moment den großen Tafeln gemäß auf 185° 30' entsernt, folglich lag zwischen dem wahren und mittleren Apogenm ein Bogen von 11° 51', d. h. so viel genan betrug jene nęosovevsiz row enixikov (Almag. l. V. p. 303). Dies ift im Besentlichen der Inhalt dersenigen Arbeiten des Ptolemans, welche, unternommen auf Grund fleißig gesammelter und scharffing ausgebenteter Beobachtungen, eine Berbesferung der Theorie der Rondbahn und die schärfere Bestimmung der Gleichung des Mittelwuste zum Zweck haben.

Der Bebrauch ber aftronomischen Tafeln bes Almageft erforbet, daß für alle Beobachtungen einerseits die Angabe von Jahr mb Tag ans jeber andern Aera in bas Datum ber Rabonaffarischen, abrerseits bie Stunden, in benen fie angestellt worben, ober bie Budtbeile berfelben in bie entfprechenden Meguinoftialftunden ummanbelt werben. Der Umftanb, bag ber Tag- fowohl ale Rachtben, welchen bie Sonne über und unter bem horizont eines Orts Membar burchläuft, ju verschiedenen Zeiten bes Jahrs von verfchie buer lange find, bewirkt, daß auch die Zeitstunden (Soat xatgexal) ben jebe ben zwölften Theil eines fei es furgen, fei es langen Ines und ben ebenfovielten ber Racht beträgt, veranderlich fein wiffen, wogegen alle Aequinoftialftunden, weil innerhalb einer jeben in Sonne 15 Nequatorgrade gurudlegt, allezeit gleich find (Ptolem. Almag. I. II. p. 109 und 3beler: Chronologie G. 86). Benn Mo ber Moment, in welchem ein am himmel wahrgenommenes Minomen eingetreten, nach Zeitftunden, wie bie alten Beobachter # thun pflegten, angegeben ift, fo muß zum Behuf ber Reduktion of Requinottialstunden bas Berhaltnig, welches Tag- und Nachtbien am Orte ber Beobachtung zu einander in jener Zeit bes Jahrs Inten, ermittelt werden. Diefe Aufgabe, welche ber fpharifchen Trigonometrie angebort, lofte Ptolemans mit ebenfo großer Benauigkit, ale bie ihr grade entgegengefeste, aus ber mit einem beftimmim Stand ber Sonne gegebenen Lange bes Tagbogens die entspredende geographische Breite ju finden. Die fpharische Trigonometrie berweisen, in welchem bas angegebene Berhaltniß als bas bem Brincip mijrechenbe ericheint.

ber Alten ruht auf zwei Sagen, welche wahrscheinlich von hippard herrühren und von Ptolemaus Almag. l. l. p. 51—55 genau er örtert find. Wenn auf einer Augelfläche zwei Bogen größter Arch

(sa und ay Kig. 1.) unter einem Wintel gegen einander geneigt find und man von dem Endpunkt jedes derfelben einen Perpendikel auf den andern fällt (yd und se), so führt eine Bergleichung der Sehnen, welche diesem Bogen angehören, zu folgendem Ergebniß.

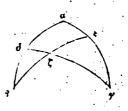

- 1) Die Sehne bes doppelten Bogens ey sieht zu berjenigen be boppelten sa in einem Berhaltniß, welches zusammengesest ist ( λογος συνήπται) ans dem Berhaltniß der Sehne von 2 75 z ber von 2 5 d und demjenigen der Sehne von 2 βδ zu der von 2 βι
- 2) Das Berhältniß ber Sehne bes boppelten Bogens  $\gamma \alpha$  zu be bes boppelten ea besteht aus bem Berhältniß ber Sehne von 2  $\gamma$  zu ber von 2  $\delta \zeta$  und aus bemjenigen ber Sehne von 2  $\zeta \beta$  zu be von 2  $\beta \varepsilon$  (Almag. p. 55).

Der erste bieser beiden Sabe kommt in Anwendung bei bi in Rede stehenden Aufgabe, nach welcher man aus der gegebent Polhobe eines Orts die Lange des jedesmaligen Tagbogens bered nen soll. Als Beispiel, wie es auch Ptolemaus in dieser Eigel schaft mit Borliebe braucht, moge Rhodus dienen, weil grade Rho bische Zeitstunden wegen der zahlreich im Almagest erwähnten Algaben hipparch's, der an diesem Orte beobachtete, so oft in A quinoktialstunden verwandelt werden muffen. Da Rhodus 36° nor

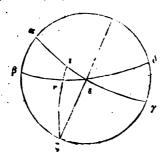

scher Breite liegt (Almag. 1. 1 p. 71 und p. 92), so sind Ptolemaus die Länge des Tage an welchem die Sonne beispielt halber im Wintersolstitium steh durch selgendes Versahren. Stigur 2 (vgl. Almag. p. 70 fg sei 30 der Horizont von Rh dus, ay der Aequator, 7 der Pun

Die Theorie ber Monbbahn bei ben Griechen. 129

burch welchen bie Sonne, im füblichen Tropenfreis ftebend, über ben horizont auffteigt, Gr endlich ein vom Gubpol 5 burch 7 auf ben Aequator geschlagener Meribianbogen. Es ift einleuchtenb, baß ber Bogen zu fo viel Grabe enthält, als die Salfte bes Tagbogens ben bie Sonne am Solftitialtage über Mhoons beschreibt; also ift re gleich feiner halben Differeng vom Aegninoftialbogen. In bem rechtwinkligen sphärischen Dreied gre find gegeben eine Rathete nt = ber Schiefe ber Efliptit b. h. 230 51'20" (vgl. bas xavovior dogwoews. Almag.p. 59 und p. 49), ferner ber Bintel ner = 540, weil bas Maag beffelben, der Bogen Bu, das Complement des Bogens & (ber Polhohe = 360) zu einem Rechten ift. \*) Da nun as und al Bogen größter Augelfreise find und von bem Endpuntt jedes von beiben auf ben andern ein Perpendifel gefällt ift (eß und Cr), fo ift nach bem erften ber genannten Theoreme: ch.  $2\zeta\beta$ : ch.  $2\alpha\beta$  == (ch.  $2\zeta\eta$ : ch.  $2\eta\tau$ ) + (ch.  $2\tau\epsilon$ : ch.  $2\epsilon\alpha$ ) eine Gleichung, in welcher alle Größen befannt find außer re; loft man fie, nachdem man bie Berthe mit Gulfe ber Gehnentafel (Almag. l. l. p. 38 fag.) fubstituirt bat, auf, fo findet fich 2 vo = 37° 30', um foviel also ift ber Tagbogen am Bintersolftitinm in Rhobus fürzer, als ber bes Aequinoftium, welcher ficts 1800 beträgt. Run entsprechen aber 37° 30' einer Zeit von 21/2 Aequiwoltialftunde, folglich ift tafelbft bie Dauer bes fürzeften Tages 91/2. bie bes langften 141/2 St. Dies Berfahren bleibt, auch wenn man einen anbern Stand ber Sonne im Thierfreis zu Grnube legt, baffelbe, nur ift bann bie gegebene Rathete nicht fo groß, als bie Schiefe ber Etliptit, fonbern gleich bem Meribianbogen, um ben bie Sonne vom Arquator absteht; tie Lange beffelben findet man fur jeben Grab bes Zodialus in bem genannten xavavior logaiores

Bonn.

angegeben.

Eb. Lübbert, Dr.

<sup>?)</sup> Der in Mebe fichende Fall liefert alfo ein Beifpiel fur Die von 3beler: Trigonometrie ber Alten S. 29 bes bef. Abbr. unter N. Il ange-fuhrte Form fpharifch etrigonometrifcher Aufgaben.

### Miscellen.

### Lerifalisches.

Lange genng und übergenug bat nun in ben Lexicis ein late nisches Berbum pecuascere figurirt, bas noch immer aus eine in bas andere, wie sie heutige Fingerfertigfeit zu Markte zu bringe pflegt, barmlos übergebt. Es foll beißen "bas Bieb weiben" un portommen auf ber Benuefer Brongetafel, welche une bie unicon bare Sententia Minuciorum Rusorum de controversieis inte Genuateis et Veiturios vom Jahre 637 erhalten hat. Da gabi nun freilich Lipfins, Urfinus, Gruter (G. CCIV), aus benen b frühern Lexitographen icopften, vielmehr PECVVASCERE; gb bas bielt man vermutblich fur archaische Orthographie, unbefumme: ob VV Ausbrud für ein furges u fein tonne. Undern Bewahr mannern folgend ließ erft Ruborff in feiner Sonberbearbeitm ber Tafel (Berlin 1842) PECVASCERE bruden, jugleich jebo mit Erwähnung ber Bariante PECVS · ASCERE. Go nämsi batte icon im 3. 1754 ber Jefuit &. A. Baccheria in feim Excursus litterarii per Italiam gefchrieben , beffen Autorite Drelli bei feiner Wieberholung ber Inschrift (n. 3121) folgt weil er tropbem, bag Zaccherig nur aus einer Alorentiner Abschrift

<sup>\*)</sup> Bie aus vol. I, S. 26, verglichen mit bem vorangeschieften in dex capitum (cap. III), hervorgeht, war es eine von Gori entpfanger Abschrift einer bas Genuenser Original genan nachbilbenben Bronzelase welche Cosmo I. gleich nach ber Entbedung besselben (1507) hatte anfet tigen laffen, und bie, wenige Jahre vor Baccheria's Anwesenbeit (zwicke 1742 und 1752) wieder aufgesunden, aus der Palatina magnorum duem bibliotheca bem Gori anvertraut worden war ut ei liceret typis fidelienseribere. Auf diesem bronzenen Facsimile (was man biernach noch je in Florenz vermuthen sollte) war also, wie es scheint, PECVS - ASCEB ganz richtig nachgebildet und wohl nur das vierestige Loch der Origins

schöpfen konnte, biefes Exemplar für bas correctefte bielt. Und in der That hatte Drelli diegmal einen guten Blid und Rudorffe Tabel thut ihm Unrecht; benn abgefeben von einigen Beglaffungen am Ende ber Beilen ift Dretti's Text in mehrern Puntten eracter als felbft ber Ruborffice. Go ift benn auch mit feinem PECVS . ASCERE Zaccheria ber Wahrheit febr nabe gefommen: es ftebt wirklich so auf ber Tafel, nur daß noch ein kleines Plus hinzufommt, bas aber gerade bier von entscheibenber Bebeutung wird. An brei Stellen nämlich bat jest bie Bronzetafel einen vieredigen Sindruck, wie von einem Stempel mit bem hammer eingeschlagen, und tief genng eingeschlagen, um von ben Buchftaben, bie an biefen Stellen ftanben , nichts übrig ju laffen. Buerft Beile 24 VEITV-RIOS · P( DERE · FRVIQVE; bann 3. 26 GENVENSES · 1011 · NON · FIAT; endlich in unferer Stelle 3. 33 QVO-NINVS · PECV8 MASCERE · GENVATES · VEITVRIOSQUE· UCEAT. In ben beiben erften Stellen geben alle fonftigen Copien vollflindig POSIDERE und MORA, gewiß nur aus Conjectur, obgleich gem richtiger, weil, wenn bamale SI und RA noch unverlett gewefen waren, baffelbe and von ber britten Lide gelten und bemuch auch bier bas Rechte gelesen fein mußte. Denn es fann boch um wohl fein Zweifel mehr fein, baß, ba in 3. 24 und 26 bie Stempeleinbrude erft nach ber Gingrabung ber Schrift binzugetommen find, nicht umgefehrt, burch einen eben folchen auch in 3. 33 twas von icon vorhandener Schrift verbedt worden fei. Birb man noch fragen, mas bas gewesen ? ober fich zufrieden geben, wenn ich jenes ungeheuerliche pecuascere nunmehr in ein wohlgefälliges PBCVS · PASCERB auflöst? Ich will es nicht mit Stillschweigen bergeben, daß das Schluß-S bes erften Wortes etwas fleineres Raf bat und etwas naber an bas V angebrangt ift als gewöhnlich; aber in ber Sauptfache tann bas nichts anbern.

blatte als unwesentliche Berletzung übergangen. Ob man ebenda fchon POSIDERE ergänzt hatte, wie Baccheria vollständig gibt, ücht bahin. MORA hat er noch nicht, sondern dafür MO A cober vielmehr mo a, ba er Minstel braucht) mit einer Lücke für einen Buchstaben.

F. Ritichl.

## Bur Rritif und Geflärung.

### 3n Planins.

Stichus v. 342 : Philumena ertundigt fich bei bem ans be Bafen gurudgefehrten Pinacium, ob er ihren Mann getroffen :

PHIL. Ecquem convenisti? PIN. multos. PHIL. At viru ecquem? PIN. plurumos.

Aber eben bie Frage At virum ecquem? kann nicht richtig sei ba sie nur wissen will At virum? b.i. Hast din den Ambrosianus nicht ecquer getroffen'? In der That gibt auch der Ambrosianus nicht ecquer sondern ecquidem, weßhalb mir der Bers so zu schreiben schein

Ecquem convenisti? — multos. — At virum? — equ dem plurumos.

Abstatlich misversteht Pinacium die Frage fo, als batte Phil mena gefragt, ob er auch einen Manu getroffen habe.

Stichus v. 365:

— postquam me misisti ad portum cum luci simul Commodum radiosus sese sol superabat ex mari.

radiosus sese Lipfins und Guilelmus, radiosus esse BCDF'.
radiossussecce A, radiosus ecce Gruter und Scaliger. M
icheint die Lebart bes Ambrofianus gang richtig:

Commodum radiossus so ecce sol superabat ex mari. Bu radiossus vgl. die von W. Schmig Rh. Mus. XI. 301 angefüh ten Beispiele, zu benen ich noch aus Manutius orthogr. p. 430 imperiossus und nach brieflicher Mittheilung meines Freundes Schmans B in Plaut. Trin. 1075 otiosse hinzufüge.

Stichus v. 643:

qui hercle illa causa nihilo citius advenit.

So Acidalius; die Bucher alle nihil otius venit in verschieden Schreibweise; A ocius nihilo venit. Dies halte ich fur bas Rid tigere, weil 645 nihilo citius in ben Quellen fteht. Daber m Einschiedung eines illo (ober ibi)

qui hercle illa causa illo ocius nihilo venit.

Menaechmi v. 152:

MEN, Te morare, mihi quom obloquere. PENIC. ocu lum ecfodito persolum †

mihi, Menaechme, si ullum verbum faxo, nisi quod iusseris. Daß in dem persolum ein Bort mit dem Begriff auf der Stelle' stedt, wird man mir wohl gerne zugeben. Und dies Bort sinde ich in einer Glosse bei hilbebrand p. 270 n. 128: 'semotum, sine mora, actulum', wozu der luscus editor bemerkt 'haec glossa vorrupta est; subitum unum est quod coniici liceat.' Aber gerade die der Glosse beigefügte Erklärung weist auf semorum hin, ein wie commodum u. a. gebildetes adverdium temporis. Gollte daher der Plantinische Bers etwa zu schreiben sein:

Te morare, mihi quom obloquere. — oculum ecfodito semorum

mihi . . . ?

Irbenfalls wäre ein foldes Wortspiel morare — semorum bes Nautus nicht unwürdig.

Menaechmi v. 224:

ER. Elocuta sum convivas: ceterum cura. CYL. licet. Cocta sunt.

Diese Lesart des Camerarius stammt aus Bb; dagegen BaCD curalicet; A curarilicet. Hierin steat, wie ich vermuthe:

- ceterum cura. CYL. llicet.

Cocla sunt

Menaechmi v. 1069:

MEN. 1: Siculus sum Suracusanus. MEN. II: Eadem pol patriast mihi.

So hat Ritschl consicirt, indem er in der Lesart der Handschriften ea domus et patria est ein Glossem annimmt. Wäre es nicht auch möglich, daß Menächmus auf beide Bezeichnungen seines Bruders Siculus und Suracusanus antwortete:

— Endem urbs et patria est mini —? wogegen von Seiten ber Latinitat wohl nichts einzuwenden sein möchte, aber eher von Seiten bes Metrums.

Menaechmi v. 1113: — postea

Inter homines me deerrare a patre alque inde avehi. Mazgleich ganz richtig Ritschl auf S. XIII ber Vorrebe über biese Art bes hiatus in ben Menächmen sich geäußert haben, obgleich ich

brei ber bort angeführten Beffpiele sone große Gewalt ändem zu = Hunen meine, fo will mir der Hiatus doch hier nicht in dem Josef; ba sich mir eine leichte Abhülse mit Bergleichung des v. 31 des = Prologs, der möglichst wörtlich die Angaben des Stücks wiedengibt, — zu ergeben scheint:

Inter homines med aberrare a patre atque inde avehi.

F. Büdelen.

Trinumm. II, 2, 86 and 87 = 367 f.

Non actate, verum ingenio apiscitur sapientia.

Sapienti actas condimentum, sapiens actati cibus.

Der lettere biefer Berse erscheint in beiden Ansgaben Aitsche und ebenso bei Fledeisen als unacht eingeklammert. Rissch fagt über ihn in ber ar. Ausg.: Sanam sententiam habe tantum forma

ebenso bei Fleckessen als unächt eingeklammert. Rissch fagt über ihn der gr. Ausg.: Sanam sententiam haso tantum sorma orationis praedet, quam pristinam puto: Sapientiae aetas condimentum est, sapientia aetati (vel potius aetati sapientia) cidus. Quae cum in numeros nullis machinis aptentur, non dubito quin aliunde invecta sint ad illorum similitudinem, quae in Schneidewini Philol. tractavimus I. 300. (Parallesstellen als Ursache von Glossemen). Derf. in der ts. Ausg.: Versiculus e tali sententia ortus prosa oratione perscripta.

Der so umsichtig beurtheilte und verurtheilte Bers hat an haupt in diesem Museum VII. 477 sinen Bertheidiger gesunden. Rechtsertigen soll ihn die Auslegung: "Für den Beisen ist das Alter Bürze (d. h. es ist wahr, daß einem weisen Manne das Alter noch etwas an Werth und Empsehlung zulegt): der Beise ist Speise für das Alter (d. h. das Alter verzehrt ihn)." Man s. weiter dis zu dem Schluß: "Das Alter macht nicht den Weisen, es zehrt ihn auf." Daß nun diese Anslegung nicht gelten könne, sühlt man zuerst an cidus. Denn cidus, zumal metaphorisch, bezeichnet nicht das was ausgezehrt wird. In allen Beispielen ergiebt sich als Bedeutung nicht Fraß sondern Speise als Nahrung, d. B. Plin. h. n. XVII, 2, 2. eidus autem earum (arborum)

imber. Cic. de fin. V, 19, 54. animi cultus ille erat ei quasi quidam humanitatis cibus. Aber mehr noch als ber Sprachete brand fleht ber logifche Grund Ritfold, feine Forberung bee Subfantivbegriffs fener Bertheinigung entgegen. Es banbelt fic nicht um ben conereten Weifen fonbern um bas Befen ber Beisbeit unb um ihr Berhaltilf jum Alter mit feiner gunehmenben Ratur. Dief lebrt ber Fortschritt bes Gesprache. Auf bes Lyfiteles Meuferung, Lesbonitos fei biel ju jung um feines Gludes Schmidt ju fein, erwiedert Philto gunachft : "Micht vom Alter fonbern von ber Ginnesart tomme Berftanblgfeil." Go ift von biefer, ber Eigenschaft, bie Rebe, und funn Philto, ber über fie felbft und ihren Urfprung urtheilt, nur hinzufugen: ber Berftanbigfeit bringe bas Alter mut ein gewiffes condimentum. Condimentum ift eben nur Zathat, ift ein angenehm wirkenbes Accidens, aber uicht mehr. Go beifit Rud. II, 3, 71 = 402. Ergo animus neguos optimumst aerumnne vondimentum, Gleichmuth ift in Drangful bie befte Labe. Bon biefer blogen Buthat, Erfrischung, geht Philto jum volleren Begriff bes Rahrungs., bes Lebensfaftes fort. Philto wurde alfo wenn ibm ber Bere geborte fagen wie: Alter ift ber Beisheit Burge, fo: Weisheit bem Alter Lebensfaft. - Der um Planins viel verbiente Riedeisen bemertte bem Unterzeichneten bei Billigung bes Dbigen einmal, daß einige codd. wirklich sapientiae zu Anf. lefen, fodann bag ber Bere nicht überall biefelbe St. hat. Sierbei fügt er bie mahrscheinliche Bermuthung bingu: Es habe ber Bers mohl einen iambifchen Octonar gebilbet, nur flatt bes Gubftantiv bas ameite Mal ber eben so abstratt geltende Infinitip:

Sapientine netas oondimentumst, saperest nelati cibus. Go scheine er ans einem andern Stude bes Plautus beigeschrieben, und später burch bie ungehörigen Abjectiven bem Trinummus accommobirt worden zu fein.

Trinumm. III; 2, 49 == 675 lesen Ritschl and Fledeisen: Si istuc conare ut [nunc] facis indicium, tuum incendés genus.

Bergt in der Rec. Zeitschr. f. A. 1852. G. 347 giebt die ersten Werte nach der Handschr. Si istuc, ut conare, sacis, dann über:

igni tuum incendes genus. Diefe Berbefferung giebt ben & banten gang treffend und es muß bas Aechte ohne Zweifel bie Sinn baben. Es empfiehlt fic baran Debreres; bas von Ritf eingefcobene nunc febn wir als febr entbebrlich nicht ungern wiel verschwinden. Sobann wird bas erfte Sagglieb babin berichti bag bei herftellung eines paffenden Borberfages bas unangemeffe facis indicium beseitigt wird; benn es waltet bier ein flar vort gender Bille, nicht eine fich nur verrathente Abfict. Go bal wir was ber Gebante verlangt. Aber aus indicium igni ju mad ift biplomatisch gewaltsam. Auch will bedünken, ba ber Ausbr in Brand fteden ein metaphorischer ift, tonne man metaphori wohl ignem incendere fagen, aber nicht etwas Anderes igni i cendere. Spater in Zeitschr. f. A. 1855. G. 289 hat Bergt je feine Conj. igni felbst gang unterbrudt und bafur indignum, a ein Prabicat ju genus vermuthet. Dieses Prabicat burfte mit R und Recht überfluffig genannt werden, und übrigens die Detapl ihren Berth behalten. Bir geminnen mit guter Beachtung t Schriftzuge (jumal auch incidio porfommt) ben erwarteten Si in einer ber Metapher eignenden Formel, wenn wir lefen; ince dio incendes genus. Diese Formel hat wie alle abiliche bie ? tention und Scharfe, wie fie gerade ber Metapher gut bient. S analog ift bas in aller Profa baufige occidione occidere, al Plantus bietet ja bergleichen Ungabliges, wie Mil. IV, 2, 45 = 10. me inclamato, quia sic te volgo volgem, und das abnlich und häufige currere curriculo: Mil. II, 6, 43 = 523 und cito Transcurre curriculo ad nos - cito Transcurre ad n Bal. Mostell. II, 1, 15. rusum curriculo domum.

### 3n Cicero.

Im Eingang ber Bucher von ben Gefegen läßt Cicero feir Attiens bie Aufforderung, daß er, Cicero, seine beredte Feber at ber Geschichte bes Baterlandes wieme, durch ein aussuhrliches 1 theil begrunden, in welchem er die gesammte Entwickelung ber Cichichtschreibung bei ten Römern nach dem Maßstabe der Darft

lungefunft muffert. Den Ansgang nimmt er naturlich von ben erften befliffenen Aufzeichnungen, ben annales pontificum maximorum. Das jedoch fo, daß er ben Anfang ber ichriftftellerifchen Thatigfeit, welche er charafterifiren will, eigentlich über jene hinauslegt ober ver fie, ba er gleich beginnt Num post annales pont. max. Obne biefes post nun weiter ju berudfichtigen, haben bie Lefer und Rrititer gemeinbin alle in bem Relativfage, ber bie Unnalen geichnet, em Pradicat ber Darftellungsform ju finden verlangt. Da wurden benn bie Worte quibus nihil potest esse iucundius mit quibus de Ablativ für verderbt angesehn und ftatt iucundius eine gange Rebe von Berbefferungen aufgestellt: ieiunius, nudius, eiuncidius, incomtius, iniucundius. Bare nun eine Uenberung im bezichneten Sinne und Berftanbe bes Sages bas Rechte, bann wirde ieiunius vor allen treffend fein, denn eben ieiunum ist es, wan etwas ohne alle Runft und Anmuth der Darftellung aufgeführt wird. Cic. de fin. III, 5, 19 heißt es, nachdem bie Glieder mieichnet worden, mit benen bie Natur bie Geschopfe ausgestattet lat: Haec dicuntur fortasse iciunius: sunt enim quasi prima elementa naturae, quibus ubertas orationis adhiberi non potest. Sanz abnlich mar ber Kall in ben Annalen. Deg ungeachtet bakn wir nicht ieiunius zu lefen. Eben fo wenig aber tann es bei ber Rechtfertigung ber Bulgate fein Bewenben baben, welche ber übervorsichtige Feldhügel versucht hat. Bon einer suavitas und delectatio, welche bie Unnalen burch bas Abbild alter Zeit abnlich gewährten wie das ius civile und die 12 Tafeln, konnte Attifus bier nicht fprechen, wo er nur die Form im Auge hatte. Dochte ihm wie bem Cicero (de Or. 1, 43, 193) in anderen Momenten biefes naive Bohlgefallen beiwohnen, bier ftellt er burch fein post wie gefagt bie Bucher ber Pontifices als ben robeften Ausgang bin, ahnlich wie Quinctilian X, 2, 7. Aber er hat über fie auch nicht geurtheilt wie Ovid Trist. Il, 269 mit feinem nihil est hirsulius illis. Es gab über biefe Unnalen ein zwiefaches Urtheil ausjufprechen, entweder ein bem Dvibifden abnliches, und fo batte Attifus gethan, wenn wir ieiunius in ben Sandfchriften fanden, ober bas noch angemeffenere : bie Annalen mit ihrem gangen 3med und Inhalt bloß verzeichneter Thatsachen lägen ber Darstellungskun ganz fern. Go hier. Das quibus ist Dativ und der Accent lies auf potest. Wir haben also entweber iucundi zu lesen ober m Beibehaltung des iucundius im Sinne etwas irgend Annehmlichtres: quidus nihil potest inesse iucundius. Das Erstere scheit vorzuziehen.

Beipzig.

G. 28. Nissa.

Cicero ad Quint. fratr. I, 1, 42. Quare, quonian eiusmodi theatrum est totius, celebritate refertissimum, magnitudine ampliasimum, iudicio eruditissimnm, natura autem it resonans, ut usque Romam significationes vocesque referantar: contende, quaeso, atque elabora, non modo ut his re bus dignus fuisse sed etiam ut illa omnia tuis artibus superasse videare. So bat Drelli biefe Stelle aus Med. O3x gegeben welche in ben alten Ausgaben babin interpolirt worben ift, bag b Ascens. Junt. Cratand. Manut. Brnest. noch Asiae hinter totim einschoben; Cratand. gab am Rante eiusmodi theatrum totiu Asiae virtutibus tuis est datum und chen so Victor. prima, un bag biefe tuis ausließ; Racciol. Lallemand und Besner fcriebet eiusmodi theatrum tuis virtutibus est datum, womit auch bi copiae Bentivolii und Schug übereinstimmen, unt baf fie eins modi anstaffen. Drelli felbst vermutbet: qu. einsmodi theatrun es sortitus, bem Sinne nach gewiß richtig, benn es hanbelt fich barum bağ bem Du. Cicero bie Proving Afien zugefallen war. Aber id glaube nicht, bag sortilus, bas ja feinem Abichreiber Anftog ver urfachen kounte, in tolius verberet worben ware; auch fcheint et mir paläsgraphifc nicht nabe genng zu liegen. Ich vermuthe babe bas Cierro schrieb: quoniam eiusmodi theatrum es potitus etc Das Cicero and fonft jumeilen poliri mit bem Accuf. verbinbel ift befannt; bie Gettenheit ber Conftruction aber tonnte einen Ab fceiber leicht ju einer Menterung veranlaffen.

Bredtan.

f. K. Bagacu

## Bu Livius.

Linius VIII, 8, 7 sq. Go febr ber fofiliche Gpruch, ben ich einft aus Bodhe Dlunde gehort: "bie Thorheiten bes menfolichen Beiftes find unergrundlich" im Großen und Ganzen richtig ift, fo mag es boch im Einzelnen gelingen ihre Spuren zu verfolgen, und ihnen nachzugeben ift nie unintereffant, juweilen lobnent, ba burch bie gerftreuten Rebel bie fie burchichimmernbe Babrheit ertannt wirb. So in ben oben citirten, burch alberne Interpolation entftellten Borten bee Livius, von benen ich nur bie junachft betreffenben berfege: . . . ordo unus quisque tres partes habebat . . . tribus ex vexillis constabat, vexillum centum octoginta sex homines erant. Lipfius erkannte, bag vexillum interpolirt fei; hufchte Berf. bes Servius Tullius S. 463 Unm. 66 und Alfchefeti forbem fatt beffen vexilla III. Und bag fo ber Interpolator rechnete Bigt Mommfen rom. Tribus G. 128 fg. nindem er bie vexillarii nicht mitgablie", wie er meint. Sicher bat er Recht, aber ber gelehte Interpolator tam ju feiner Rechnung burch S. 4 unferes Rapitit, ben er unaufmertfam gelefen hatte, nicht "ordo sexagenos milites, duos centuriones, vexillarium unum habebat" fonbern "sexagenos milites, duos centuriones vexillarium unum habebalu und barunter verftand: fechezig Golbaten, zwei Centurioun hatte — ein Berillarium b. h. nach ihm ein Berillum!

Greifsmalb.

M. Herp.

### Bu Belydine.

Retractationes. Im Philosogne Bb. X. 3 p. 573 bebe ich n. a. vie Gloffe αγωγαίαν· ο'ς θαλμός behandest und bieselbe auf Hom. Odyss. a 50 νήσω έν Ωγυγίη δθί τ' όμφαλός έστο Θαλάσσης beziehen zu dürsen geglandt. Die Bulgata

lieft bier freilich auprovry, allein Ayvrin war ohnstreitig ein febr alte, wo nicht Zenoboteische Bariante, bie Strabo I. p. 🗷 aufbehalten bat. C. Dar. Cengebufc Aristonic. p. 30. Ra tie lette Balfte meiner Conjectur duquelog bat bas Richtige getro fen, bie erfte muß bas gelb raumen, ba Befpchius uns an ein fpatern Stelle felbft lebrt , mas fein Interpolator bier eingefchmar bat. Unter oupakos alyos beißt es: Chrectai nos No90 opa φαλόν αίγαΐον (SC. είπε), τινές δέ παρά το της Αίγαίων γης Bgl. Μεσομφαλία· ή μέσος των Δελφών πόλις (Soph. O. T 480. Eur. Phoen. 237) Τοξίου βουνός· τοῦ Απόλλωνος του εν Σικυώνι. βέλτιον δε ακούειν την εν Δελφοίς ναπην λεγομένην. έχει γάρ και ὁ δράκων κατετοξείθη και ὁ άμφαλός της γης τάφος έστι του Πύθωνος. Man hat bemnach is lefen \* Aiyatov aupadov. Aiyaiwn, und bie Gloffe für fpaterk Nachtrag dus du palic alyos angufeben, wie z. B. auch ayalus Exarys nicht bie achte Gloffe ift, fonbern Exarys ayalua.

Auch die erften Gloffen des hefychius fei mir gestattet hierorik noch einmal ausführlich zu behandeln, da die präeise Fassung des kritischen Commentars, welche sich meine Ausgabe zur Pflicht machen wird, nur die oft nach reislicher und langer Erwägung gewonnenes Resultate mitzutheilen gestattet, den eingeschlagnen Gang der Meditation aber und die Gründe zur Aufnahme dieser oder jener Lesard des Breitern anzugeden sich versagen muß. Die Glossen Ar. 5—10 werden in der Ausgabe folgender Gestalt auftreten:

51 [α] ά δένη . . . . . . . .

7. ἀ α δ έρ · ἀηδές. Λάκωνες. οῦτως 'Αριστοφάνης Ε γλώρσαις.

\*8. α α δείν· όχλειν, λυπείσθαι, αδικιίν, απορείν ασιτείν, ενδείν.

\*9. úaða . .

\*10. audav · έλύπησαν.

36 wage viele Faffung breift als bie einzig richtige zu erklaren Folgenbes find die zwingenden Gründe. Nr. 8. 9. 10 floren bi alphabetische Reihenfolge, und find baburch von vorn herein verdach

ng; fie werben es aber noch flarter, wenn ihr Urfprung in bomerifden Gloffen nachgewiesen werben fann, ron benen im Depoins nur bie bes Apollonius. Archibin fteden tonnen, ba nur bies en Pamphilus (Diogenianus) feinem Lexifon einvertleibt bat. Diefen Urfprungs ift aber gleich Rr. 10, welche unter Rr. 1014 edagar · έβλαψαν noch einmal anftritt, im Anfange woch ftarter orgapirt aber mit richtiger Enbung. Ihre Duelle ift Odyss. \* 8 άφσαν μ' εταφοί τε κακοί, πρός τοξοί το υπυρς. Raber not nach ihm Pearfon Advers. vol. 11 p. 714, 2 eogrigirten baber. ichig aaσαν ελύπησαν (adde έβλαψαν), minter richtig Pearon aufänglich vol. 1. p. 2, 11 aaver: edungoer. Rr. 9 Auda A biefelbe Gloffe wie Rr. 10, nur daß ber Schreiber, ber feinen Bribum geitig genng merfte, fie nicht ausschrieb, und burch unterpfeste Punfte gu tilgen vergaß. Baldenger vermuthete abda. Biesa. Aaxwess u. f. w. und erblidte barin die latonische Korm maja. Dafür giebt feboch hefpchins felbft s. v. a Ca . av fo... λες χόγις παλαιότης χόποος έν αγγείω ύπομείνουσα, άζα. wός (sic) παλαιότης και κόνις, άζη· ξηρασία κονιορτός εύeic nicht die minbefte Gewähr, und hatten ihm Abrens dial. Il. 1. 96 und Raud Aristoph. Byz. p. 189 barin nicht folgen follen. 2.8 audele theilen mit hofychias nach Cyrill 319 Snibas, dadu accentuirt Zonaras und feine Quelle Cyrill 212, adeir. Aleir, anogeir, adexelogat, agereir bietet Apollonius Sophifta 4 13 aber mohl ju merten an einer Stelle, wo mani aadeir erbartete, baber ber Berbacht gegen ihre Aechtheit auch bei Apollonius bid wird, jumal wenn wir bei Et. M. 16, 40 lefen: á detv. rò έρέσαι - οίοκ τὸ εἰς ήδονήν κινείν, λέγεται δε καί τὸ πονείν (l. anogere) nai f derva. Es fann baber nicht gut geheißen werten, wenn Beffer nach Tollius Borgang ogheer aus Schol. K 98 egen örrete vertauscht, und für adereir andag deanstogat verlangt, ohne auf die helychische Glosse 2828 abeet. afexet Rud. ficht ju nehmen, welche offenbar ebenfalls eine Berftummelung ber uch Rr. 8 au Grunde liegenden Gloffe ift. Lefen wir vollende Bl. 1080 ady ev dianopei (cod.) was adel evet, anopel m lefen ift meb veraleichen bamit Gl. 1031 ade &: - drauen

mb Ol. 1035 abern bunet (tiet abeir . Lunete Jan) fo fant im es nicht langer zweifelhaft fein , bag 1) a'adele unter ben mit dure beginnenben Gloffen nichts ju fuchen bat; 2) bag ander bon unme wen mit Sing und Recht geftrichen wurde und erdern, in erder gu emenbiren, ben Schluß ber ju adele geborigen Interpretationen belbete; 3) bie Laconen nicht aada ober adda im Ginne von Side za gefagt baben tonnen. - Sind wir fomit ber brei eingefchnunggelten Bloffen Deifter geworben, vereinfacht fich bie Betrachtung aber bie voranfgebenben achten bebeutenb. Da ift es benn gunachft tion Befang baf Cyrill. Voss. 63 Rr. 7 nicht audes. ander fontern sutschieden ander ander foreibt, womit apleunes - Adumses verglichen werben tann. Gofort wird flar, won bie Borte Acmores, wie Aproxomanys en namagais gehort habe. Uebrig blook Mr. 5. aadery veia nonpos (codex). Boren wir bie anbert Bengen ab; fo ergeben fich folgenbe Barianten: auder. befa (sie) - zángos toutéate yolpáia (sic) Cyrill. 63, aader úteia égypes Rt. Gud., adery - ή φλύαρος ή detra Snibae i. 1 p. 95, 16, adeir - ή deira Bt. M. 46, 41 (vgl. Lobert Pathol. Blem. P. 14, 2), andec noncos C. Dresdens., maxoares suos ninos Bt. Gud. Cyrill. 63. 212. Gang auft Reine werben wie gwart micht fommen, aber annaherungsweife bas Richtige boch ermitted formen. Surbas und Et. M. 46, 41 feben gang beil und gefund and. Minbeftens laufen wir feine Gefahr ins Blane binein zu bariofiremi wenn wir nach ihren Fingerzeigen als Rr. 5 eine Goffe ala deres a adeir - h pliapoc, h deira reconstruiren, und zu Rr. 6 🕬 Erflarung beim nongo; ju einer andgefallenen Gloffe befteben laf fen, obwohl bie Annabme a'ade p andes, xunpos eben fo viel für fic bat, ba bie Gewähr bes Cyrillus Dresdensis zu verfchmas ben hier micht ber minbefte Grund vorbanten mare, wenn mit aanpaye's Betenflichfeiten auffleigen liefe. Dag übrigens eine achten Gloffe a dern baffelbe begegnete wie ter untergefcobene adeis, fich unter aa ju verlaufen, hat nichts Befrombliches; We's wenn ber Schreiber (wie oft geschab) bem Rubritator ine Sont wert pfufchte, und ftatt an Ort und Stelle dern ju fcveriben dang fcrieb, ber Rubrifator arglos und ein a vorfette und anderen

1

sakthirte, was benn unter aa untergebracht werden mußte. Nach weiner Herstellung der Gloffe Nr. 5 wird übrigens aus Bergleich mit Al. M. 46, 40 flar, warum man Nr. 8 am Nande nachtrug und wie es dann zu aadeer erweitert an ungehöriger Stelle in den Lext selbst kam.

Dag auch ju Benjenigen Lericis, welche ben Ramen bes Alerandriner Cyrillus tragen, Homer die große Maffe corrumpirter Glosfen beigeftenert habe, ift eine Bemertung Ropitere Hesych. p. 23 welche fich Eugen Debler Mnemofon. IV. p. 46 batte ju Ruge machen follen, als er Favaβίων· τόξων (lies τόξα) μη έχοντων ans Cyrillus 63 in Tov aftion anderte, ohne burch bie Bemerfung fich abhalten zu laffen, daß alle Cyrillexempfare Chnfiche Wortungethume unter y haben, fo Vindob. 171 yoradiar, andre yonναβίων. Man erganze breift γλακτοφα ΓΩΝ ABIΩN aus Hom. 1. 13, 6. — Cyrift 243 fol. 6 vers. finde ich acopiv: overlos b. i. acorin de z' oreidas aus Hesiod. cor. 286. Derfelbe Dicter soy. 318 Cooque o de nyai lieferte anderen Lexicographen be Bort engis. Auch Lobect paralip. p. 168 führt homers Sage nicht nachbrucklich genug, wenn er über Hesych. abzeies behulfam außert: 'alizees αυχώμενοι mutilatum fortasse ut multa'. Es barf zuversichtlich behauptet werben, bag ber Gloffe 1. O 230 ju Grunde liegt as onor' er Aijurg neve ATXEEC ήγος άασθε. Ingleichen ist bei Besych νηπύτια βοητά κήρυξ μικρόφωνος sicherlich weber mit Pearson Adv. II. p. 514 Βοιωτοί noch mit Lobect paralip. p. 183 νηπύτα κήους. βοητά μιwoopore zu schreiben und an eine Parodie zu benten, sondern auf homer 11. H 384 uerepwieeNHNYTAKHPYE, ben icon Alberti auführt, gurudzugeben. Wenn ferner in alle Cyrillen, welche id eingefeben babe, aus Befoch ideiger · πρόςφερε übergegangen ift, so fteett barin offenbar 1 637 Νέστωο δ' δ γέρων άμοmrlaeipe mit ber zu aeige als Imperatio paffenden Erklarung und es genügt nicht, wenn Pearson Advers. 1. p. 377 auf acigs berweiß, mit ber Bemerfung 'corrupte pro ea voce'.

homer ift jeboch nicht ber einzige Dichter, aus bem Stellen in biefer Beife verunglimpft find. Wenn Lobert Pathol. Elem. p.

420 άλγεόθυμος · ἀνώδυος τῆ ψυχῆ έλεεινός θερμός zeit Chibaburch zu beilen vermeint, daß er άλγεόθυμος πανώδυνής · existgirt, so habe ich schon anderwärts durch hinweisung auf Eur.
Hippol. 1114 gezeigt, taß er sehl geht. Der Lericograph hättbie Glosse ἀκήρατον άλγεσι θυμόν · ἀνώδυνον τὴν ψυχήν unte
ax unterbringen sollen. Der lette Theil άλεεινός · Θερμός is
burch Stephanus in Ordnung gebracht.

Auch die Stelle eines seltner eitirten Komisers ist im Hespermitten durchzeschnitten. Appisoiov. pera syrvis sons of kai romerenkai lautet eine Glosse. Her ist zunächst darauf ausmerssauzu machen, daß Et. M. 15, 35—37, der ebenfalls aus Disgensauzu su machen, daß Et. M. 15, 35—37, der ebenfalls aus Disgensauzu sich die und die zwei solgenden Glossen richtiger vrouet, wennach die in Rede stehende weniger richtig schreibt. Bei ihm solgendanch die in Rede stehende weniger richtig schreibt. Bei ihm solgendanch die in Rede stehende weniger richtig schreibt. Dei ihm solgendanch die in Rede stehende weniger richtig schreibt. Dei ihm solgendanch die in Rede stehende kenter haber ist, daß Phavorinus gern nagwe. Besonders beachtenswerth aber ist, daß Phavorinus 29, 42 ayzist pera eyres schreibend hier den Cober richtiger als Rusurus gelesen zu haben scheint, nur daß er ayzisto hätte druden Rusurus nahm getäuscht durch den Accent auf den ersten Jota den zweiten sür das Compendium Der Sibe de

<sup>(1)</sup> Gin anderes Beispiel von Berkennen einer entspideischen Gloff liefert Meineke, wenn er regeras auf Theocr. II, 18 beziehen will, weist uderas gelesen wird. Gemeint ist Eur. Tro. 145 Dagegen glandig auf Theostit XV, 40 kroos naidus (Lobect Pathol. El. I, p. 92) beziehen zu dufen. Meineke der diese Etelle S. 303 n. 483 behandelsweißt nach, daß schol. Aristid. 42, 19 Ddf., und Theodox. Hehandelsweißt nach, daß schol. Aristid. 42, 19 Ddf., und Theodox. Heigt diese Kinder. Meineke benkt daher an Innos als dorischen Acusatio oder aus Innos was ein codex hat. Ich meine Noguw Jaures kroovs bietet das vermiste Object. Den gleichen Ihrhimae, wie M. d. k. batte vermuthlichen antere Schreckschuß, den man den lieben Kleinen einsagte. Bei Seinsche heißt es Auxus nagauwgos. Asystas de nasslois wegoois. Bei denit sachlich gemeint ift kehrt Meineke hist. crit. p. 404 Lobect kedhnol. p. 325 fi., ohne den Tert in Ordnung zu dringen. Wahrscheinsich sautete berfelbe Auxu naga uwgoks kniekeras int ganz dusgesallen Gloff assnähr gekingen den zu corrigtren zu einer natsloss, wie Mogus schigen. Der Ausdruck kniekeras int ganz dusgesallen Gloff assnähr fann kein Bweisel sein das mag ich nicht entschen An Eura vollen und ein Bweisel sein das mag ich nicht entschen na einer ware seinelw kans nach der Analogie von βούν. einein, μαμμαν einein, μαπαξυ einelw (Arist. Nubb. 1386) richtig gebildet.

wahrend jener Apostroph, biefer in Bahrheit Accent ift, or aber ordinarer Schreibfebler fur v. Gemeint ift bas Fragment. inc. XIX bes Telefleides ober Telefles bei Meinete Com. vol. II. p. 377, welches baburch um bie Salfte bereichert wird: ang ifo ober wenn El. M. 216, 56 recht bat ayze bo. Sier bie Belege: Phot. lex. 100, 18 έβυ · μέγα· αντί του αναφθεγξάμενοι μέγα. ουτω Τηλεκλής. Hes. ἴβοι (leg. iβί) · τινές το βοάν, οἱ δὲ τὸ πολύ. έστι δε Λυδών. Ίβύει βοά. Ίβυχινήσαντες άπὸ γάρ του ίβυ παρήκται ή λέξις, και έστιν Ιωνικόν επιβέημα και δηλοί το πολύ και μέγα, τινές δέ το βοαν κτλ. Εί. Μ. το γαο βυ έπε του μεγάλου έλέγετο. Demnach ift bie Gloffe gu ken: άγχ' ίβύ· μέγα, ή έγγυς βοής έπι του στενάξαι, bas Fragment wird gelantet haben στενάξας άγχ' ίβύ. Die eben obfervirte Berichmelzung nicht zusammengehöriger Elemente \*) in ein Bort führt mich auf eine neuerdings zweimal behandelte Stelle, bon Dfann Zeitschr. fur Alt. Wiff. 1855 p. 318 und Göttling im progr. lenens. 1856 (2. Februar): Δελφική μάχαιρα· ἀπό κατασκευής, λαμβάνουσα έμπροσθεν μέρος σιδηρούν, ώς 'Αριororeing. Bestimmt bezieht fich Bef., aus dem Didymus, ein Renner bes Aristoteles, spricht, auf Arist. Polit. 1, 1 ouder yao h Φύοις ποιεί τοιούτον οίον χαλκοτύποι την Δελφικήν μάχαιραν πενιχρώς άλλά εν πρός εν. Eben barum aber tann es zu nichts führen, wenn Beinfins und ihm nachtretend ber Parifer Stephanus το έμπροσθεν schreibt, Göttling a. a. D. p. 10 μύστοον für Respos vermutbet, Dfann gar nedrenn ungarga conficirt. Es ift Patt EMPPOCOEN zu lesen EM PPOC EN d. h. Er nods Er und zu daußarovoa die oft unterdrudte Regation zu erganzen. - Benn ich oben herrn Mehler Die leichte Vertauschung von T und T nicht zugeben konnte, fo glaube ich boch felbst in andern Fällen aus der Leichtigkeit ber Berschreibung von  $I\Gamma$  und T andern ebe Emendation möglich ift. Geschieht dies, so springt fofort AOAN Erit rou AHN, was auf Alfman fr. 134 Bgk. zu beziehen, in die Angen Ββί. δαόν · πολυχρόνιον.

") Hes. akar, ακόντιον Αθήνησι, von G. Mehler Mnemos. IV. P. 32 und Cobet Var. lectt. p. 87 falfch corrigirt, ist zu schreiben: Aka, lazor τι δ (δνομα). Dle Borte Αθήνησι και το Αλακού τέμενος βιβότει zur Gl. Αλακετον, wo sie sich ungezwungen an okufoas anschließen.

Bloffen aufbelfen gu muffen. Jainuoc wird dietipagie utpastiam erffart; bie Paralipom. p. 398 gablen bas Bort allauborfichtig bemest incertis bei. Die Bergleichung ber Gl. darnore, welche eben To eeffart wird, lebrt bag darcouog ju lesen fei. Taddig. yew, 690xwic hefych, wohl aus Zenobots ethnischen Gloffen. Bog und bermefterbuis lefen aufe Gerathewohl gerais. Das erflarende Bort Eft wirklich bamit bergeftellt, nicht fo bie Gloffe felbft, welche Talles b. i. Tallit lautete, wie alaxis = alaxis. Den Beleg liefe t Suidas άλλικα· χλαμύδα κατά Θεσσαλούς (Callimach. Fr. CXLIX) of de idiotal yalling raving paoly und Hes. Alle 3. percor nug' Eupogicere. Bal. Meinete jum Euphor. fr. CX . I, Bernhardy Suid. l. 1 p. 219, 1, Lobect Pathol. El. p. 91. bielfachen Berfcreibungen bat auch I und C Beranlaffung gegeben (μονόσλινος = μονόγληνος), obicon fretifche Gloffen wie ayzn9 5, · dynalliaddeir, mas Debler mit Lobeds Arbeiten unbefannt ga 218 and gar nicht verftanben bat, bieber nicht gezogen werben burfe Bobl aber rechne ich bierber bas wunderliche a'ya'pontog. a'xa'peato 5. Bas barin ftede burfte Riemand ohne Gelbfteinficht in bie Glossen e sacrae ad calc. Cyrilli 63 errathen, namlich dougă digioros Diefer Cober ift überhaupt von Bebeutung fur Ausmergung ber ven Pearfon feltsam genng als scripturariae bezeichneten Gloffen, vor beten Proscribirung an teine erleichterte und fichre Benugung bes Berfei behufe ber Rritif eluffifcher Autoren ju benten ift. Um Gi nelnes bervorzubeben, fo lefen wir entgaggheo grau. ennegette. Die Gloss. sucr. jum hebraerbriefe XII, 13 flaren uns barübeduf, bag bier zwei Bloffen in ber Art in eine verfchmolzen, ba bon ber erften nur bie Ertlarung, bie zweite ohne Ertlarung übri blieb, so baß zu lesen ift:

Bus dem Hebräerbrief sind auch lant Cod. Voss. 63 die bei Alberti ohne Ramhastmachung der Duelle austretenden Gossen.
Bienvobipievog (IV, 12) nourog (II, 14) unoorekkerat (X, 38-inogreikhrat, Cod. 63 unooreketrat), aus Act. Ap. XXIII, 34 nudopervog, nach deren Duelle man lange suchen tonnte, aus

II Cor. 8, 20 τη άδοδτητι vor dem famosen τημκέσθη. Edenso sind είκη, έφικεδν, μετεωφηθήσονται, άφά, φατέ (bon Pearson fälschlich auf Od. π, 93 bezogen) έζεσθαι έψομαι biblische Glossen, über die wir bei Alberti, selbst einem editor von glossis sacris, michte erfahren — weil Biel schwieg. "Εψομαι fost im Pedraer-briefe gestanden haben; wenn das seine Richtigseit hat; mussen bie Schlusworte früher gesantet haben μεθ' ο δ (έαν τάχιον έρχη-τας) εψομαι ως ύμας statt δυρμαι ψιμάς:

Dels.

Moris Schnidt

# Litterarbiffnrisches.

Eben war biefes heft bem Abichluß nabe, als mir birch bie Bute bes herrn Berfaffers \*) bie nachfiehenbe Schrift juging:

Sentences de M. Terentius Varron et liste de ses ouvrages d'après différents manuscrits par Charles Chappuis, ancien élève de l'école normale, docteur es lettres, professeur de philosophie. Paris; Aug. Durand. 1956. 8. 124 ©.

Auf ben ersten, bei Weitem größern Theil bes Buches, ber sich mit ben vielberebeten, aber trot aller Lobreduer wenig beredten Santentiae Varronis beschäftigt. (bis S. 166), beabsichtige ich nicht mich hier näher einzulassen. Schwerlich ist es dem Berfasser wehr als seinen Borgängern gelungen, die höchst problematische Beziehung bieser Sprücke zu der Person des Varro in ein Stadium einsendstenderer Wahrscheinsichteit zu versetzen, mit so zwersichtlicher Glänsbigkeit er sich auch S. 55 dahin ausspricht: Du reste nous pouvons établir directement que ces sentences sont extraites de divers ouvrages de Varron. Gewiß ist daß wir, auch wenn er Recht hätte, wenig damit gewännen, da von einer auch nur annäsberden. Bewahrung ursprünglicher: Fassung nud Redefärdung gar nicht die Rede fein kann. Aber anzuerkennen ist die erhebliche Berometrung und theisweise wirkliche Bereicherung des kritischen Mate-

<sup>\*)</sup> Ber Umichlug obengenannter Schrift neunt ihn noch als Berfafin weier anderer: De Antiochi Ascalonitae vita et doctrina. Paris 1854, and Antisthona, sa vio et ess ouvroges. Paris 1854.

rials, bas burch bes Berausgebers fleißige Bemühungen über ber burg Denit (1843), Onicerat in ber Biblioth. de l'écoli des chartes I. uno Pitra im Spicilegium Solesmense III. de gebenen Standpunkt beträchtlich binausführt. Richt unr Die birecter Duellen bet "Barromichen" Spruchsammlung felbft baben einen Au wuchs erhalten burd Aufführung gener Sanbidriften ber unericopfis den Parifer Bibliothet, fonbern auch bie mittelbaren fint in wel größerer Bollftanbigkeit berangezogen als bisber. 3ch meine bami bie mit Bennsung ber Sententine Varronianne verfaßten encoflo pabifden Schriften bes - Mittelalters, von benen ben alleiniger Vincentius Bellovacensis merft! Schneiber Saxo bervorbob, en bereits giemlich umfängliches Bergeichniß aber jest Gerr Chappuit S. 29 auffiellen tounte, welches bier, nach feinen eigenen gerftren ten Augaben ergangt, ju Rus und Frommen ber gabireichen Gon ner biefer "Flores sententiarum", "Flosculi morales" u. s. w. \* wieberholt fei. Es find: 1. bes Vincentius Bellovacenis Specucplum historiale; - 2. beffelben Speculum doctrinale; -3. Hartmanni Schedel (Norimbergensis) Chronicon mundi ober Chronicon chronicorum; — 4. Iac. Phil. Foresti Supplementum chronicorum; - 5. Compendium chronicarum, Mft von Be funçon; — 6. loannis Colonnae Mare historiarum; — 7. Antonini de Forciglioni Historiarum opus seu chronica; -- 8 lacobi de Cessolis de moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scaccorum; — 9. lacobi Magni Sophologium; - 10. De vita et moribus veterum philosophorum e poetarum; handschriftlich; - 11. Arnoldi de Hollandia Liber Vaticani. 'Und nicht nur mit ben alten Druden biefer abgelegener Beisbeitsquellen begnugte fich unfer Berausgeber, fonbern ging aus für fie größentheils wieber auf bie Sanbichriften jurud, beren ei 3. B. S. 34 für bas Speculum historiale vier, für bas doctri-

<sup>&</sup>quot;) Ale andere Titel ter Barronifchen Sprace weift ber Berf. ein: fchtieftich ber fchon befannten nach! Sententine Varronis ad Papirlanum Albenis audiensem; — Proverbia Varronis ad Paxianum; — Sententine Varronis ad Atheniensem auditorem morales nique notabiles; — Varro ad Atheniensem auditorem; — Liber moralis quem Varro veripsit ad Atheniensem auditorem; — Varro in Moralibus cher in libro Moralium, aus melden legtgenannten Litela beneibenswerth viel geschloffen wird.

neile zwei, desgleichen zwei für das Sophologium aufgählt. Freilich gebt mancher jener weitschichtigen Encyklopdvifer nur ein paar Sentenzen von der ganzen Masse; auch sind sie natürlich nichts weniger als unabhängige Zeugen neben einander, sondern einer schreibt den andern ans, was auch der Herausgeber nicht verkennt. Gleichwohl, wenn einmal der Respect vor dem Barronischen Aushängeschilde diessem apotrophischen Resten das Interesse eines alten Autors verleiht, werden ihrem kinstigen deutschen Editor — und an einem solchen wird est wohl nicht sehlen — die urkundlichen Mittheilungen des französischen Borgängers, oder wenigstens seine Nachweisungen, die In autoptischer Bergleschung in den Stand sehen, dankenswerth genung erscheinen dürsen.

Und intereffirt bier mefentlich nur ber Schlug bes Buche, ber es mit bes 'Sieronomus Barronifdem Gerifte'n. katalog zu thun bat. Des Zusammenhangs wegen muß, baran erinnert werben, daß berfelbe querft befannt gemacht wurde in biefem Duf. Bb. 6. wach einer von Gir Thomas Phillipps gemommenen, bann in feiner eigenen Ornderei auf einem fliegenben Blutt gebruckten Abschrift aus einem Codex S. Vedasti ni 849 ber Bibliothet ju Arras; baf zwei Jahre fpater Professor Go leia Ger (jest in Prag) an Ort und Stelle ein garfimile bed Cober aufertigte, welches im Proomium gum Bonner Lectioneverzeichniß für 1849-50 lithographirt mitgetheilt wurde; daß endlich im voris Ben Sabre ber Benedictiner 3. B. Ditra, ber von biefen Dubli-Tationen feinerlei Renntniß hatte, baffelbe Stud aus berfelben Sand-Ichnit im Iten Bande feines Spiellegium Solesmense abermals Deröffentlichte. herr Chappuit ift nun fo gludlich gewesen, Boi neue Quellen bes in Rebe ftebenben Rataloge zu entbeden, namlich bie handschriften n. 1628 und 1629 ber großen Parifet Bibliothet, beibe Homiliae in Genesim enthaltend, wie er angibt. If and nicht gu erwarten, daß die ans ihnen gewonnene Ausbeute fehr Brof fein werbe, fo fommen boch ein paar intereffante Gingelheiten ans Eint, und wird außerbem die urtundliche Ueberlieferung ale folche ficerer geftellt. Um indeg gerade biefen Bortheil nicht zu perlieren, liche ich einer zersplitternben Bariantenbesprechung ben zusammensangenden Abbrud' ves ganzen Studes vor, zumal da das obe erwähnte lithographirte Facsimile in Beniger handen sein wird. Di handschrift von Arras nenne ich A, die Pariser 1628 B, die 162 C, den Text von Chappnis, wa dieser von seinen Büchern schweig P. Aux darin erlande ich mir die handschriften zu verlassen, da ich größerer Uebersichtlichkeit halber die einzelnen Büchertitel abseh Marcum terentium uarrohem miratur antiquitas, quad aputeting innungerabiles libros seniogenit. Creeki Chelogoptonic

latinos innumerabiles libros scripserit. Graeci Chalcenterus miris efferunt laudibus, quod tantos libros conposuerit quan tos quiuis nostrum alienos sua manu describere non po test. Et quia non otiosum est apud latinos graecorum noluminum indicem texore, de eo qui latine scripsit aliqua comme morabo, ut intelligamus nos epimenidis dormire somaum studium, quod illi posuerunt in eruditione secularium litte rarum, in congregandis opibus ponere. Scripsit igitur uaru

10 XLV. libros antiquitatam.

IIII. de uita populi romani.

imaginum XV.

Ιοχιστορικών LXXVI. de lingua latina XXV.

disciplinarum VIIII. de sermone latino V.

quaestionum plautinarum V.

ennalium III.

micisi scli A. sacculi A.BC

de origine linguae latinae III.

de poematis III.

de originibus sconicis III.

de secnicis actionibus III.

2 Intinos tam innum. Rufinus Greci A. Gracci P. Ch. conterum Buf. Ebalterum ABC 3 compos. A. compos. P. 5 AP. nund Ruf. grecorum A. Gracorum P. 9 litteraram

in Rof. 10 quadraginta quinque Rof. 11 UII or AB. 1118 (Daß herr Ch. fiets IV ftatt IIII. schreibt, ift zweiselsbine nur sein A vatzeschwagt.) 12 XV. ABC 13 aorioc ropicon ABC questionum A. quaestionum P plantinanarum A nach Shillips. Charpnis, wahrend Schleichers Facsimile plantinarum bat 21 s

### Litterarbifterifches. 151 de actifbuls scenicis III. de descriptionibus III. de proprietate scriptorum III. 25 de bibliothecis III. de lectionibus III. de similitudine verborum III. legationum III. suasionum III. • 30 de pompeio III. singulares X. de personis III. de iure ciuili XV. έπιτομήν autiquitatum ex libris XLII, libros VIIII. 35 ἐπιτομήν ex imaginum libris XV, libros IIII. inizour's de lingua latina ex libris XV. libros VIIII. de principiis numerorum libros VIIII, rerum rusticarum libros III. de ualitudine tuenda librum I. 40 de sua uita libros III. de forma philosophiae libros III. rerum urbanarum libros III, satirarum menippearum libros CL, poematum libros X. 45 orationum libros XXII. pseudotragoediarum libros VI. satirarum libros IIII. et alia plurima quae enumerare longum est. uix medium descripsi indicem et legentibus fastidium est. 50 23 actis AP 35 έπιτομήν P. spittorene A XLII 36 feblt gang in A 37 έπιτομήν P. epitomen A XĻII A. XLII<sup>bus</sup> P 36 feblt gang in A 40 ualit. A. ualet. P XV ABC 44 satyrarum AP 41 suauitate ABC monipperum BC. monypperum A 47 pseudo tragoediarum BC. tra-Boediarum A 48 satirarum B. satyrarum AC 50 iquicem ABC Das Bichtigfte, was uns bie Parifer Sanbichriften febren, ift bag

Barro nicht Tragoccierum, fontern Pseudotragoediarum libros VI. schrieb. Denn fo brude ich es sogleich aus, was fic

mir als nothwendige Entscheibung zu ergeben icheint gegenüber b andern Möglichfeit, bag unachte, bem Barro untergeschobene Ergöhien gemeint waren. Das waren boch aber eben Pseudouarra nianae tragoediae, nicht Pseudotragoediae Varronis, eine Anbrudeweise, für bie in jenem erftern Ginne bas gange Alterton meines Wiffens tein Analogon barbote. Und bagu tommt nun no bie in Bb. 6, G. 549 ff. nachgewiesene bobe Babricheinlichtei baß wir an bem Ratalog bes hieronymus mit nichten eine Litterabiftorifde Bufammenftellung von frember Sand, fonbern eine vo Barro felbft entworfene Lifte feiner Berte vor und haben. worf boch alfo teine ibm untergeschobene Schriften vortommen tonnte-Alfo ein Gattungsbegriff wird unabweislich anzunehmen fein fie 3 Pseudotragoedia, und zwar einer von Barro's eigener Erfin bung. Der name erinnert an die Tragicomoedia bes Plant. tus, an bie Κωμφδοτραγφδία bes Alcans; ben nachfte Bergleichungspuntt bietet vielleicht bie unteritalifche Ilaporpayφδία bar. Db und wie weit ein folches Borbild einwirtte, ftetet gang babin; frei genug wird auch bann bie Nachbilbung bes in wum berlich phantaftischer, barock humoristischer Erfindsamkeit unerschöpfi chen Mannes gewesen sein. Selbsterfunden war ja auch die Gattung ber Logistorici, wie ihr componirter Rame. Die Pseudotragoediae mogen fruh außer Curs getommen fein , ba ans ib nen fein Grammatifer citirt. Es mußte benn fein, bag eine obe bie andere unter ben jest ben Satirae beigegablten Titeln ftectte. An allerhand mythischen Stoffen (wenigstens Ramen) fehlt es bie micht, 3. B. Oedipothyestes, Endymiones, Eumemides\_ Melengri, Prometheus liber, Armorum iudicium, die alle que brudlich als satirae nicht bezeichnet werben; nur mußte man, um auch nur einen Schritt weiter ju geben in ber Bermuthung, por allen Dingen wiffen, ob man fich bie Pseudotragoediae in Berfen und nur in Berfen ju benfen batte. Am nachften lagen vielleicht Titel wie Pseudaeneas (Pseudulus Apollo wegen bes griechifchen Rebentitels ichon weniger), vergleichbar mit ben Studen ber neuen Romobie Pevonpandig Pevdaias, von benen fich ber legiere wieder mit dem Aiax stramenticius des Barro guumenftellen ließe. Aber über Möglichleiten und harivlationen ift fcwerlich hinguszulommen, für jest wenigstens.

Das zweite, was wir aus ben Parifer Sanbidriften lernen, baß Barro, wie and ben Antiquitatum libri und benen de linan latina, fo auch aus ben Imaginum libri XV. eine Epi-Dme gemacht hatte, und zwar angeblich in vier Buchern. Bermiblich waren biefem Musjug feine Portrats mit beigegeben, und effeicht kannten Spätere, wie Symmachus, ber in feiner lobprefnben Erwähnung ber Hebdomades feine Andentung von bilblichem dmud bat, nur folde Exemplare. Selbstverftanblich wate bann nd im Text namentlich alles bas weggelaffen worben, was fich ur auf bie Bifoniffe bezog, wie wenn beim Bildnig bes Meneas 'fen gange Bewaffnung mit Ergbelm, Ringelpanger, turgem Breit-Dwert an ber Linken , boppeltem breitspigigem Burffpieg rechts, Dwarzen gewebten Beinschienen, Salbiconben (alfo ganze Figur, cht Bruftbild) als biftorifches Roftum nachgewiesen und als fein Eufterbild eine alte Marmorftatue von einer Onelle in Alba an-Fibrt war nach Lobus de mag. I. 12 G. 130 Bonn. Aber in Eldem Berhaltnig man fich ju funfgebn, ober mit Abrechnung bes Enleitungebuches vierzehn Buchern bes großen Bertes eine Bahl m vier Buchern bes Ausjugs benten foll, ift weber gu errathen d ju verfteben, mag man nun an bie im Provmium bes letten Onner Binterfatalpas ausgeführte Bertheilung glauben, wonach 5 7 Bucher griechifder und 7 Bucher romifder Bilbniffe paurmeife Efprachen, ober eine beliebige andere Anordnung annehmen. Entweder alfo Barro, gegen feine Art, alle Proportion fallen laffen und Elleicht nur sporabisch bas Bichtigfte ansgehoben und nen gusam-Engereibt, ober bie Zahl IIII. ift verberbt. Da fich barüber nichts Rimmen lagt, benute ich lieber biefe Belegenheit noch gut einem Ochtrag ju bem eben erwähnten Proomium über bie Barronifchen Pagines.

Es ist bort ber Bericht bes Plinius N. H. 35, 11. S. von en septingentorum inlustrium aliquo modo hominum imagilibus bahin aufgesaßt worden, daß nicht eine arithmetisch genane Zöhlung barin liegen solle, sondern nur eine annähernde allgemeine Angabe in under Babl; bağ es in Bahrheit nur 686 Bilbniffe acwefen feien, welche fich auf 2 mal 7 Bucher fo vertheilten, bal jebes 7 mal 7 Bildniffe enthielt. Da nun aber bas Plus bei Plinius gerade 14 beträgt, fo haben befrennbete Rechner und Plinimefreunde barin mehr als Zufall feben wollen und bie Bermuthung auf geftellt, bag außer ben bas eigentliche Innere ber Bucher fullenben 686 Buldniffen Barro noch moge jebem Buche ein einzelnes befanbere herrarragenbes Bilbniß gleichsam als Bignette voransgefoidt baben, wie j. B. ben homer, ben hippotrates: woburd bie Ball von 700 genan gefüllt mare. 3ch geftebe, bag mir biefer Gebante, ber fo artig flingt, and burch ben Roof gegangen ift, als ich mein Prodmium fcrieb; ich wußte aber boch nichts Rechtes bamit angufangen und lief ibn baber wieber fallen. 3mei Bebem ten febe ich nämlich auch jest noch bagegen. Erftens. Dit homer laft fic bas gang wohl benfen, und ebenfo bei allen Buchern, bie mit Manern einer und berfelben Gattung gefüllt waren. Aber wie viele folder Buder werben gewefen fein aufer bem erften worin gerade die Porten flanden, und eima ben letten mit Romigen, Felbherren und Staatsmannern ? Denn 3. B. gleich bie Merget bilbeten boch unr eine Beibomas eines Buches; wie famen alfo eben fie bagu, einen Reprofentanten fur bas gange Buch ju ftelles. und bie autern i Deidematen gar feinen, obgleich biefe boch ebest gut ihre Loryphacu aufzuweifen batten ? Dhue pure Billtube woal bod be nicht burchzufommen. - 3weitens. Benn gerabe bie Douppfeien nicht im Berfe ftanten, fontern als Titefvignetten anfie fall ber Buder, was wurde bann mit ber erlanternben Textoda gate? Golten gerabe fie ben dis minorum gentium barin nach! ftefen, bog fie eine felde nicht erbielten? Doch gewiß nicht und homer hatte fie ju, wie wir wellen. Dber fant ber Lett best feiner Bigmette? Ein Bile anferhalb bes Budes felbft laffen war und allenfalls gefallen ; aber Tert auferball bes - Lextes wall mir noch nicht in ten Ginn. Finden Gir, fieber II. und liebe-A. andere Mittel und Wige, um 3bre Einte von 14 Saup malater's pe retten . je foll mert febr recht fein.

- Bonn, 17. Dra 1830.

& Ritfa S.



Heberfegungsproben.

### Heberfenungsproben.

Bruchftude griechifder Romiter. 4 Fortfegung von 28b. 10, G. 620 ff.)

- 42. Auch den Schmalbifler füttert schon an sich ber Schlaf. "Qui dort, il boit." Rabelais. Reinete III, S. 213.
- 143. Dranf tamen wir gen Thebe, wo man Nacht und Tag In Einem fort speist, und ben Abtritt jedermann Gleich an der Thur hat, über den der volle Mensch Kein wünschenswerther Glück kennt; weil ein scheißernder Bielesser, wenn er weit läuft und sich die Lippen beißt, Ein allen Menschen lächerlicher Andlick ist.
- 144. Der Erste, ber zu effen fremdes Brod erfand, Bar, wie mich dänkt, dem Bolk ein wohlgeneigter Mann. Doch wer zu Tisch lädt einen Fremdling oder Freund, Und hinterdrein Beiträge preßt zum Pickenick, Der sei verbannt, und nehme nichts von Hause mit. 111, 240.
- 145. Den Wohlgestanten aber werb' ich mischen nur Drei Rrüge; ber Gefund beit einen, ben fie aus Jum Ersten trinken; bann ber Lieb' und Frende ben Nächstfolgenden; dem Schlase brauf den britten Krug, Mit dessen Stärkung Jene, die man Weise nennt, Nach hause gehn. Der vierte nun dient schon nicht mehr Und; er gehort bem Nebermuth; der fünste dem Geschrei; der schste: Ständchen; siebter, Beulen an; Achter dem Häscher; nennter, wildempörter Wuth; Jehnter dem Bahnwis, der auch wohl nach Steinen greist.

Denn viel bavon goschüttet in ein flein Gefaß Leicht unterschlägt's bie Fage ben Benebelten.
111, 248—49.

- 146. Wenn bu bie Leber ober Seel' ber Gans nicht haft. III. 253.
- 147. Denn auch ben Pfan bewundert man wegen ber Seltenheit.
  111, 259.
- 149. Biel herrenschene laufen fort, bie, wenn fie frei Run find, biefelbe Rrippe wieber suchen auf.
  111, 270.
- 150. Es rudt ben Ruffel freilich gegen uns ber Gott.
- 151. All Menichen Thun ift Zufall; Die Boranssicht nur, D. Baler, ein blind taftend unbeholfen Ding. 111, 285.
- 152. "Richt lebt ber Mann, ber allerwegen glüdlich mar." Ja, bei Uthenen! furz in einer Zeile haft Das Leben bu geschildert, Freund Enripibes. 111, 288.
- 153. Ren wieber muß bas Alte werben mit ber Beit.

Es giebt und kein so unzufriednes Ding als Zeit, Beil nie baffelbe bieser Göttin wohlgefällt.
111, 298.

- 154. . . . Der Armush Waffe, weißt bu, ift Freimuthigkeit. Wenn Einer diese fahren läßt, Warf er mit ihr ben Schild bes Lebens von sich weg.
- 155. Denn was, ich bitt' euch, hat ber Sterbling mehr zu thun, Als Tag auf Tag bas Leben zu verbrauchen frob, Benn Einer hat wovon ? Und eben barquf muß Er zielen. Menschen-Dinge wohl beherzigenb; Auf morgen aber auch nicht einmal benten, was Wird sein; benn Aurath war's, wenn febr viel schales Gelb Läg über Racht im Raften.
- Der elend lebt wo er zu leben hat vollauf,
  Ich wenigstens für mein Theil beiß' ihn einen Tropf:
  Denn keinen Aal voch speist mehr ein Berstorbener,
  Noch backt man hochzeitkuchen im Elyssum.
- 157. Ift nicht die Dirn' ein wohlgesinnteres Geschöpf Als eine Hausfrau? Weit mehr, und ganz eigentlich. Denn jene sitzt rechtmäßig dich verachtend drinn: Die aber weiß, daß sie ein durch ihr Wesen nur Preiswerther Mensch ift, ober muß zu Andern gehn.
- 158. Nicht stiffere Beschwichtigung des Unglücks kann, Roch Scoff der Wersch im Leben finden als die Kunst:

Weil auf bem Wiffen fagend, immerfort ber Geift, 3hm unbewußt, bem Widrigen vorüberschifft: 111, 302.

159. Den Orten wo es einem Menschen fclimm erging, Bu nah gu tommen, sehnt er sich am minbesten.
111, 302.

160. Erinte, spiele! Das Leben ift fterblich, turz auf ber Erbi gemeffen die Zeit; Und wenn Einer einmal erft ftirbt, ift immer unsterblich ber Tob zulest.

III, 303.

- 161. If Einfamteit nun nicht fürwahr ein gülbnes Gut? Wohl Lebens Bater ift sein Feld bem Sterblichen, Und Armuth mitbebeden kann ber Acker nur, Stadt, eine Schaubuhn' öffentlichen Elends voll. 111, 308.
- 162. Ber Fleisch zu effen forbert vom Seeraben-Fisch, Bo Aal vorhanden, muß nicht wohl bei Sinnen sein. Ill, 310.
- 163. Ein magrer Schmans macht wenigstens nicht Wein-Rrateel.
  111, 312.
- 164. Wie schwer befriedigt ift, o Apoll, boch Einer, ber Sich misbehagt! und zu Allem macht er Schwierigkeit.
  111, 316.
- 165. Gar fein folch Mittel giebt's mehr wiber Trunfenheit, Scheint mir, als wenn uns ploglich ein Berbruß befallt. Ill, 347.

### ueberfegungsproben.

- 166. Denn wer nicht glandt was eidlich ihm beschworen wird, Kann selber falsch auch schwören wohl gelegentlich. 111, 319.
- 167. Ger. Weißt bu nicht, bei ben Göttern! baß von Argos ich Bin ein Tiroethier, bie nur immer trunten in Un' ihre Schlachten gehn? B. Drum immer fliehn sie auch. 111, 322.
- 168. Beffers benn Schweigen giebt es boch auf Erben nichts.
- 169. . Denn, junger Mensch, zusammenstimmt Musit der Floten und der Lepern eben so, Wie unfre Spiele mussen; und wenn Jeder erst Den Mitgenoffen sein Gebahren anbequemt, Dann wird hieraus erblühn die höchste Deiterkeit.

  111, 327.
- 170. Wie tappisch und wie baurisch bift bu Berfifer! D gieb es auf! links hangt im Mund die Zunge bir. III, 339.
- 171. Des Weines Menge nöthigt viel zu schwagen bich. B. Drum fagt man auch vom Trunknen, daß er Wahrheit spricht.

111, 340,

B. Reais.

### Bufat zu G. 103 f. 114 f.

Rachträglich fant sich fur Amyclae doch noch eine erwunschte Dichterstelle, ein Senar des Afranius aus Probus zu Acn. X, 564, bei Ribbect Com. B. 275:

### Diecellen.

Deliberatum est non tacere me ámplius: Amyclas iam tacendo periisse aúdio : für bie Profobie, wenn nicht - bieg nur Ribbed'iche mare. Gerabe umgefehrt hielt Bermann Opusc. V, as y für furg, wenn er anrieth Amyclas enim tacendo udio. Beber iam noch enim fieht namlich in ber Sant. h befenne ich bem iam nicht viel Gefcmack abzugewin-ber Stellung nach. Dier fieht allerdings, follte man illes banach ans, als habe ber Bers mit vierfylbiger utet Amýculas tacéndo periisse aúdio, alle Nam Amyculas. Aber bennoch, wenn jemand ale angliche Geftalt vielmehr biefe behauptete: Etiam 'Amyculas tacendo periisse aúdio, man ibn widerlegen? Und in ber That, er wird Recht is einem fruber überfebenen Grunde. Richt Auvelau nbern Auixlat ift bie beglaubigte Accentuation, wie Kalidvat (vgl. Gottling Lebre v. Mec. G. 111); v. furt, ba ce fonft Auvelat fein mußte, und bie aus-Berlangerung bei Epifern und Lyrifern ift boch nur Buagerbem ift G. 112 verfaumt worben barauf aufmertiam bag ein einleuchtender Beweit für eine fcon aus alte-

## Θ ποτε ὄν.

Ein Beitrag zur Renntnig bes ariftotelischen Sprachgebrauchs.

Die Abhandlung von der Zeit, Phys.  $\Delta$  10 — 14, enthält außer anderen Schwierigkeiten, die tief in der Sache selbst begründet sind, auch einen Ausdruck, dessen Sinn aus dem gemeinen Sprachzgebrauch der Griechen nicht erhellt, und der bei Aristoteles selbst äußerst selten vorkommt: es ist die seltsame Verbindung & nore öv.

Um zunächst eine Borstellung von dem Gebrauch dieser Formel zu geben, seben wir einige Stellen bierber.

Phys. Δ 14. 223 \*25. Giebt es eine Zeit (= ἀριθμός τῆς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὖστερον) abgesehen von der Seele, und ohne sie? — Darauf antwortet Aristoteles: εἰ δὲ μηδὲν άλλο πέφυκεν ἀριθμεῖν ἡ ψυχὴ καὶ ψυχῆς νοῦς, ἀδύνατον εἶναι χρόνον ψυχῆς μὴ οὐσης, άλλ' ἡ τοῦτο ὅ ποτε ὄν ἐστιν ὁ χρόνος, οἶον εἰ ἐνδέχεται κίνησιν εἶναι ἄνευ ψυχῆς. — Hier wird also die Bewegung als das bezeichnet ὅ ποτε ὄν ἐστιν ὁ χρόνος.

Damit stimmt  $\Delta$  11. 219 \*20:  $\delta$  μέν ποτε  $\delta$ ν, κίνησίς έστιν· τὸ μέντοι είναι αδτ $\tilde{\varphi}$  (năml. τ $\tilde{\varphi}$  πρότερον καὶ δστερον) έτερον, καὶ οδ κίνησις.

Αική δαδ νῦν ἡαι cin ὁ ποτε ὅν: Δ 11. 219 b10: τὸ γὰς νῦν τὸ αὐτὸ ὁ ποτ' ἦν· τὸ ở εἶναι αὐτῷ ἔτεςον: und b12: τὸ δὲ νῦν ἔστι μὲν ὡς τὸ αὐτό, ἔστι ở ὡς οὐ τὸ αὐτό ¾ μὲν γὰς ἐν ἄλλφ καὶ ἄλλφ, ἔτεςον (τοῦτο δ' ἦν αὐτῷ τὸ νῦν), ἦ δὲ δ ποτε ὄν ἐστι τὸ νῦν, τὸ αὐτό.

Die noch übrigen brei Stellen dieser Abhandlung, wo wir dem 8 nore do begegnen, sind:  $\Delta$  11. 219 b18; das. b26; 220 a8.

Es ist uns nicht gelungen, außer den bezeichneten, mehr als eine einzige Stelle aufzufinden wo Aristoteles sich dieses Ausdrucks bedient. Dieselbe steht de Gen. et Corr. A 3. 319 \*33, und

Ιαιιτεί [ο: καὶ ἄρα γε ἐτέρα ἐκατέρου ἡ ὅλη, ἢ οὀκ ἀν γίνοιτο ἐξ ἀλλήλων οὐδ' ἐξ ἐναντίων; τούτοις γὰρ ὑπάρχει τὰναντία, πυρί, γῷ, ΰδατι, ἀέρι. ἢ ἔστι μὲν ὡς ἡ αὐτή, ἔστι δ'ὡς ἡ (dele ἡ cum Philopono) ἑτέρα · δ μὲν γάρ ποτε ὄν, ὑπόκειται τὸ αὐτό, τὸ δ' εἶναι οὐ τὸ αὐτό.

Der allgemeine Sinn ist dieser. Soll man annehmen beg jedes von ihnen (es war von dem Feuer und der Erde die Rede) eine verschiedene Hyle hat? oder würde nicht vielmehr, wenn dieß so wäre, es unmöglich sein daß die Elemente aus einander und aus den entgegengesetzten entstünden (denn entgegengesetzt sind die Eigensschaften die ihnen inwohnen)? Also ist zur Lösung dieser Schwierigsteit anzunehmen daß ihre Hyle in einem Sinne dieselbe, in einem andern aber verschieden ist; denn & nore ör liegt ihnen als dasselbe zu Grunde, ihr Begriff aber ist nicht derselbe.

Hierans läßt sich nun der Sinn des & nove ov mit Sichar- beit ableiten.

Nach dem Warmen, Kalten, Trocknen, Feuchten sind die Glemente verschieden und zum Theil entgegengesett; dennoch gehen alle, wenn auch mehr oder minder leicht, in einander über, auch die welche keines der genannten  $\pi \alpha \Im \eta$  mit einander gemein haben. Wie ist das möglich?

Es ist möglich, weil der allen Elementen zu Grunde liegende gemeinsame Stoff derselbe ist. Nicht zwar so als gabe es in dem Sinne einen gemeinsamen Stoff daß er, für sich bestehend und in sich selbständig (wie man sich etwa die Atome vorstellt), so geordnet Wasser gäbe, and ers geordnet Luft. Nein, sondern dieß zu Grunde Liegende ist stets entweder warm oder kalt, trocken oder seucht, und also stets eins der Elemente. Dennoch kann man nicht umbin eine solche Grundlage, önoxeluevov, anzunehmen; denn die eben genannten Formbestimmungen können unmöglich für sich vorkommen (die rade sind nicht abtrennbar), sondern stets nur in einem Stoff. Auch könnte unmöglich das Kalte warm werden, wenn nicht ein Etwas de wäre welches aus einem kalten ein warmes würde; denn das Kalte siehen kalten ein warmes würde; denn das Kalte tur to uerassällein, wird doch wohl nicht warm: avann voreivaltet uerassällen, wird doch wohl nicht warm: avann voreivaltet uerassällen. Was nun freilich dieß Etwas sei, läst sich nicht

mgeben. Denn wir erkennen jegliches burch seine Form, xarà tò eidos anarra γιγνώσκομεν: jenes Etwas foll aber eben das allen formen zu Grunde liegende Formlose sein; und burch welchen Begriff wir es auch bezeichnen möchten, fo ware es fogleich ein aus Form und Materie Zusammengesehtes, also nicht bas was wir fuchen, die Materie. Wir find also in der eigenthümlichen Lage, dne gemeinsame Grundlage der Elemente weder entbehren noch sie bestimmen zu können, und dieß ist jenes μετ' άναισθησίας άπτον λογισμος τινί νόθο, μόχις πιστόν, das wir aus dem Timäus tennen, und das Aristoteles hier mit dem Ausdruck o nore ov bezeichnet. Es bedeutet also hier dasjenige wodurch das Reale von bem Begriff verschieden ift, und welches folglich nicht burch einen Begriff ausgebruckt werden kann: womit fehr wohl stimmt daß hier wohl wie in den sammtlichen Stellen der Physit dem o nore ov gegenüber gestellt wird der Begriff oder das Wesen, To elvar, o λόγος. — Philoponus erklärt dieg richtig: .. κατά τι μέν ή αθτή ίστιν όλη (1. ή ύλη) των γινομένων, κατά τι δε ετέρα πως δε ή αθτή και κώς ετέρα προστίθησι φησί γάρ ότι ή θλη καθ δ δλη έστι και κατά την ιδίαν φύσιν ή αὐτή έστι πάσινοις ύπόκειται· τὸ γὰρ δ ποτε δν τῷ ᾿Αριστοτέλει τὸ ὑποκείμενον νοεί. Ioann. Gramm. in libros de Gener. et Interitu, Venet. Ald. 1527 in fol. f. 135.

Bon hier aus läst fich jedoch schon absehen das der Gebrauch des & nore &v nicht nothwendig auf das beschränkt ist was sich seiner Natur nach jeder Bezeichnung durch den Begriff entzieht (welcher Art die eben erörterte Grundlage der vier Elemente ist), sondern daß es, dem Begriff gegenüberstehend, sehr wohl auch da inzwendet werden kann wo das zu Grunde Liegende zwar ein in son einzelnen Fall Bestimmtes, aber nach der Mannigsaltigkeit der dille ein unendlich Mannigsaltiges ist, und welches nun dem einzichen Begriff entgegengestellt wird; ja schon da wo es darauf inswend das zu bezeichnen was nach Wegräumung einer gewissen Beziehung sibrig bleibt. 3. B. der Herr ist des Sklaven Herr, und der Sklave herr, gebildet, Rallias . . . , der Sklav ist ein Thracier, gemein, Davus . . . Wollten wir nun mit einem Ausbruck

das bezeichnen was der Herr (ober der Stav) noch außer di Relation ist, so, scheint es, könnten wir diese sammtlichen orusestanze in die eine Formel zusammenziehen: & nore do korte. So wir dort von der Formbestimmtheit, so abstrahiren wir hier von Relation; und während die Formel dort das andeutete was sich begriff entzieht, weil es unbestimmt und begrifflos ist, so bezeich sie das was zwar bestimmt, aber unendlich mannigsaltig ifür das vorliegende Verhältniß gleichgülltig ist.

Sollte sich das o nore ov nun wohl auch in dieser Bet tung, als das nach Abzug der Relation Uebrigbleibende, bei Aristote nachweisen lassen?

Einige der angeführten Stellen der Physit sind allerdings zu fassen (z. B. das mooteoor nat doregor, Relata deren of mor die Bewegung ist); da dieselben aber an sich schwer sind, so es wohl besser, diesen Gebrauch vorerst in einem Beispiel nach weisen wodurch die Bedeutung des of more or völlig sicher gest wird. Es sindet sich zwar nicht bei Aristoteles selber, aber bei d größten Kenner des Aristoteles und dem intelligenten und schwinzigen Nachahmer seines Sprachgebrauchs: dem Eregeten. Jed würde die abstrakte Darstellung des Alexander schwerlich verstand werden, wenn wir uns nicht vorher klar machten, wovon es handelt. Es trifft sich erwünscht daß die Stelle des Aristotel welche Alexander eben erläutert, an sich ungemein anziehend und ihrer Kürze höchst bedeutend ist.

Der Mensch ist das Maß aller Dinge; diese sind an nichts, sondern bloße Erscheinung, und daher nur das als was dem Menschen erscheinen. Dieß ist bekanntlich die Thesis des Ptagoras, welchem sich hierin einige neuere Philosopheme nähern, nd denen, was ein Ding an sich ist, völlig unerkennbar sei; nur kerscheinung, also seine Relation zu und, sei dem Menschen zugälich. Aristoteles widerlegt diese Behauptung des Protagoras obem Selbstbewußtsein, in welchem beide Glieder der Relat eins und dasselbe sind; und zwar solgender Maßen. — Ein je Ding wird entweder auf eins bezogen, oder wenn etwa auf mehr so geht doch jede einzelne Beziehung nur auf je eines; z. B. w basselbe Ding (4) sowohl doppelt ist (4:2) als auch gleich (4:

io ift es boch nicht dem Halben gleich, sondern dem Gleichen, und wiederum nicht von dem Gleichen das Doppelte, sondern von dem Dieß wird also auch von dem Meinenden und dem Gemeinten gelten, dem δοξάζον und dem δοξαζόμενον: denn sie gehoren zu den Relationsbegriffen. Wir nehmen nun an, das Gemeinte, τὸ δοξαζόμενον, sei ein Mensch; so wird Protagoras, welcher leugnet daß das Ding etwas an sich sei, sondern alles was es sei, sei es durch seine Beziehung, — so wird Protagoras sagen, bas Gemeinte sei nur beghalb ein Mensch weil es dafür gehalten werde, und nur darin bestehe sein Mensch = sein; an sich aber sei es nichts. Wohl. Bare nun das Meinende und das Gemeinte, außer biefer ihrer Beziehung, jedes noch ein Wesen an sich, so ware dieser Gegensatz des Meinens und des Gemeintwerdens nur ein relativer und accidentaler; da aber nach Protagoras die Beziehung der Dinge ihr Befen ausmacht, und fie außer ihrer Beziehung nichts find, fo ift dieser Gegensatz ein absoluter. Ist also bas Gemeinte ein Mensch, so kann das Meinende, welches zu ihm in absolutem Gegensatz steht, nicht ein Mensch sein. Protagoras wird dieß mochen (benn auf eine Paradore mehr ober weniger kommt es bem Sophisten nicht an), so lange es sich um zwei verschiedene Menschen handelt; ift der Gemeinte, A, ein Mensch, so ist der Reinende, B, nicht ein Mensch. So wird es uns nicht gelingen, ihn mit der Boraussetzung (das Gemeinte sei ein Mensch) in Widerhruch zu bringen; wir können ihn also nicht widerlegen. Was wird der Protagoras fagen, wenn ber Gemeinte und ber Meinende dielelbe Person ist? Offenbar ebenfalls daß, wenn das Gemeinte ein Mensch sei, das Meinende nicht ein Mensch sein könne. Nun aber Bunen wir ihn fassen; er wird sogleich mit der Voraussehung in Biberspruch gerathen, und damit ist der klezzos sertig. Denn venn in dem Sahe: ich halte mich für einen Menschen — das Reinende, Ich, nicht ein Mensch ift, so ist es falsch, daß das Bemeinte, Mich, ein Mensch sei; aber das war ja Boraus: thung, daß das Gemeinte ein Mensch sei. Folglich ist auch das Reinende ein Mensch; folglich ist es falsch daß der Gegensatz des Gemeinten und des Meinenden ein absoluter sei; folglich ist das Neinende und das Gemeinte außer dieser seiner Relation auch noch

etwas an sich; folglich ift nicht alles relativ, — und bieß wollk wir beweisen.

Dieser Beweis ist mertwürdig weil er sich auf die Einheit & Selbstbewußtseins stüht, ein Begriff von dem Aristoteles sein Gebrauch macht; und wir haben ihn deshalb aussuhrlich entwicke Aristoteles freilich saßt sich fürzer; er sagt (Met.  $\Gamma$  6. 1011 77) Eri ei ëv, πρός έν ή πρός ώρισμένον καὶ εἰ ταθτό καὶ ήμων καὶ ἴσον, άλλ' οὐ πρός τὸ διπλάσιόν γε τὸ ἴσον. πρὸς δι τὸ δοξάζον εἰ ταθτὸ ἄνθρωπος καὶ τὸ δοξαζόμενον, οἰν ἔσται ἀνθρωπος τὸ δοξάζον, ἀλλὰ τὸ δοξαζόμενον.

Nun können wir endlich den Alexander zu Worte kommer lassen. Es kam uns nämlich darauf an zu sehen, wie er das aus brückt, was das dozácov und das dozácovevov außer dieser seine Beziehung noch an und für sich ist. Wir werden sehen daß er ei d nore öv nennt.

Alex. in Met. ed. Bon. p. 281, 27. Schol. coll. ed. Brand p. 678°: κατά μέν γάρ τοὺς μή λέγοντας είναι πάντα π όντα πρός τι άλλὰ καταλείποντας οὐσίαν τινὰ ὑποκει μένην καὶ συμβεβηκός αὐτη ποιούντας τὸ πρός τι, πρόχει ρός τε και ραδία ή λύσις του προηπορημένου. Ετι γάς 🕈 δοξάζον καθό δοξάζει τοῦ δοξαζομένου καθό δοξάζεται έτερό: έστι λέγοιεν αν έτερον γάρ τοῦ δοξάζειν τὸ δοξάζεσ α. • μέντοι ποτε δν των δοξαζόντων τε έχαστον καὶ δοξαζο μένων συμβεβηκός έχει ή το δοξάζειν ή το δοξάζεσθαι, οδοδ κωλύει ταῦτα είναι ταὐτά· οὐδὲ γὰρ ὁ ἄνβρωπος καβ' αὐτ ή άνθρωπος ξστιν έτι πρός τι, άλλα καθο δοξάζων και δοξ ζόμενος καὶ ούτω γε οὐδὲν κωλύει καὶ ξαυτὸν δοξάζειν τινό συμβέβηκε γὰς τῷ αὐτῷ τῷ ἀνθρώπῳ ἄντι οὐσία πλείω 🐠 όστε οδδεν κολυθήσεται κατ' άλλο μεν δοξάζον είναι, κα άλλο δὲ δοξαζόμενος · κατ' άλλο γὰς καὶ άλλο · κατὰ 🖟 τὸ ὑποκείμενον, ὅ ποτε ὀν ἔχει ταῦτα συμβεβ κότα, ό αὐτός. τοῖς δὲ πρός τι πάντα ποιούσιν οὐχ οδ τε λέγειν τοῦτο έτι · οὐ γὰρ ἔστι κατ' αὐτοὺς οὐσία τις, συμβέβηκε δοξάζεσθαι, δ έστι πρός τι, άλλ' έκάστο των δυτι το είναι έστιν έν τῷ δοξάζεσθαι.

Also das der Relation zu Grunde Liegende und an sich Seies nennt Alexander bald onoxslusvov, bald o nore de; und de

Berbindung sanden wir auch bei Aristoteles selbst, in der oben auß de Gen. et Corr. angesührten Stelle: ὅ ποτε ὅν ὑπόκειται. Ὑποκείμενον nennt Aristoteles es öster, z. B. Met. Γ 5. 1010 b33, wo von der Relation des αἰσθανόμενον und der αἰσθητά daß unterschieden wird was die αἰσθητά an sich und abgesehen von ihrem Bahrgenommen «werden sind: b30 ὅλως τ' εἰπερ ἔστι τὸ αἰσθητόν μόνον, οὐθὲν ἀν εἴη μὴ ὅντων τῶν ἐμψύχων εἰσθησις γάρ οὐκ ἀν εἴη· τὸ μὲν οὖν μήτε τὰ αἰσθητὰ εἶναι μήτε τὰ αἰσθήματα ίσως ἀληθές· τοῦ γὰρ αἰσθανομένον πάθος τοῦτό ἐστι· τὸ δὲ τὰ ὑποκείμενα μὴ εἶναι, ά ποιεῖ τὴν αἰσθησιν, καὶ ἄνεν αἰσθήσεως, ἀδύνατον: wo er, wäre der Bluralis nicht, auch hätte sagen tönnen: τὸ δὲ ὅ ποτε ὄν μὴ εἶναι καὶ ἄνεν αἰσθήσεως, ἀδύνατον.

Es wäre nun nachzuweisen daß dieser Sinn des o nore ov, als des einer weiteren Begriffsbestimmung zu Grunde liegenden Substrats, auch in der Abhandlung von der Zeit der richtige und zutreffende ist. Am besten geschähe dieß wohl durch eine eingehende Entwicklung der aristotelischen Lehre von der Zeit; da aber diese hier nicht am Orte wäre, so begnügen wir uns mit dem was auch ohne lange Erörterung verständlich und einleuchtend ist. Es wird sich dabei ergeben daß, außer Alexander, auch Themistus, Simplicius und Johannes Philoponus mit unserer Formel denselben Sinn verbinden, — die drei ersten besonders nicht geringe Zeugen, da ihnen die Physik des Theophrastus und die des Eudemus verlagen.

Phys. Δ 11. 219 \*20. Das Früher und Später erscheint in der Bewegung. Was ich Früher nenne, ist ein Theil der Bewesung, und ebenso das Spätere. Die Bewegung ist also das Substat des Früher und Später. Aber dennoch ist der Begriff des Grüher und Später seins verschieden von dem Begriff des Bewesung seins. Ο μέν ποτε ον, χίνησίς έστι, το μέντοι είναι αὐτῷ (nāml. τῷ πρότερον καὶ ΰστερον) έτερον, καὶ οὐ κίνησις. — Dazu Themist. f.  $45\frac{b}{a}$ : τῷ μὲν ὑποκειμένῷ κίνησις ἄμφω, τὸ πρότερον καὶ νότερον τῷ λόγῷ δὲ διαφέρει τῆς χινήσεως · οὐ γὰρ ταὐτὸν χινήσει τε είναι καὶ προτέρῷ τε καὶ δστέρφ κτλ. — Simplic. f.  $168\frac{b}{a}$ : οὐ μέντοι ταὐτὸν

κινήσει τε είναι καὶ προτέρφ καὶ ὁστέρφ κινήσεως, ἀσκει μεγέθει καὶ προτέρφ καὶ ὁστέρφ μεγέθους · ἀλλὰ κά ὁποκει μέν φ ταὐτὰ ἢ, τῷ λόγφ διαφέρει . . . καὶ · ἐστιν δ λέγει, ,,δ μέν ποτε ὄν, κινησις," τουτέστιν ἡ ϐταὐτὶ καὶ τὸ ὑποκεί μενον, ,,τὸ μέντοι είναι αὐτῷ" έστιν ὁ λόγος, ,,ἔτερον καὶ οὐ κίνησις." — Ioann. G.  $\nabla_{\overline{b}}^b$ : .. τὸ πρότερον καὶ τὸ ΰστερον κατὰ μὲν τὸ ὑπ μενον (τοῦτο γάρ φησι τὸ δ μέν ποτε ὄν) ἄλλο ἐστὶν ἡ κίνησις, κατὰ μέντοι τὸν ὁρισμὸν κα σχέσιν ἔτερα.  $\mathfrak{Dergi}$ . s.  $\nabla_{\overline{a}}^b$ .

Δ 11. 219 b10. Was ich im Nun ergreife, ist immer von der Bewegung; und da dieß in jedem Nun der Fall ist das Nun insosern immer dasselbe: sein Substrat ist dasselbe, die Bewegung. — Aber dieß ist keineswegs der Bedes Nun; sein Begriff ist vielmehr: immer in Anderem und Au sein. — Daher sagt Aristoteles: τὸ γὰρ νῦν τὸ αὐτὸ ἀνν· τὸ ở εἰναι αὐτῷ ἔτερον. — Dieß erklärt Simplic (f. 170½. Schol. coll. p. 389 b29): αἰτίαν τούτον φη τὸ νῦν τὸ αὐτὸ εἶναι τῷ ὑποκειμένῷ· τοῦτο σημαίνει τὸ "ὄ ποτε ἡν."

 $\Delta$  11. 219 b12. Ariftoteles felbst ertlärt das Borsteher το δὲ νῦν ἔστι μὲν ὡς το αὐτό, ἔστι δ' ὡς οὐ το αἰ μὲν γὰρ ἐν ἄλλφ καὶ ἄλλφ, ἔτερον (τοῦτο δ' ἦν αὐνῦν), ἢ δὲ δ ποτε δν ἐστι το νῦν, \*) το αὐτό. — f.  $170\frac{b}{b}$ ... το το νῦν ταὐτον μὲν εἶναι τῷ ὑποκειμτῷ δὲ λόγφ ἔτερον κατὰ τὸ ἐν ἄλλφ καὶ ἄλλφ λαμμενον πρότερον καὶ ΰστερον γίνεσ $\Im$ αι... Ioann. Gramm. ε δ δέ ποτε ὄν ἐστι (φησὶ) τὸ αὐτό, τουτέστι κατ ὑποκείμενον.

Δ 11. 219 b16. Aehnlich wie mit dem Nun verhält mit dem φερόμενον: dieses bleibt als Ding dasselbe, ein oder was es nun ist; als bewegtes Ding aber (und dieß Begriff des φερόμενον) ist es stets in Anderem und Andere

<sup>\*)</sup> Andere lesen & dé nore ov, anstatt & dè & nore ov.

ικίσίετη felbst ein anderes. καὶ όμοίως δὴ τῷ στιγμῷ (dele τῷ στιγμῷ) τὸ φερόμενον, ῷ τὴν κίνησιν γνωρίζομεν καὶ τὸ πρότερον ἐν αὐτῷ καὶ τὸ ἔστερον. τοῦτο δὲ δ μέν ποτε ὁν, τὸ αὐτῷ (ἢ στιγμὴ γὰρ ἢ λίθος ἢ τι ἄλὶ ο τοιοῦτόν ἰστι), τῷ λόγφ δὲ ἄλλο · ώσπερ οἱ σοφισταὶ λαμβάνουσιν ἔτερον τὸ Κορίσκον ἐν Λυκείφ είναι καὶ τὸ Κορίσκον ἐν ἀγορῷ · καὶ τοῦτο δὴ τῷ ἄλλοθι καὶ ἄλλοθι είναι ἔτερον. — Themist. f.  $46\frac{5}{6}$ : ώσπερ Σωκράτης τῷ μὲν ὑποκειμένῳ ταὐτόν, ἀν τε ἐνθάδε ἄν τε ἐκεῖσε μετακινεῖται (lege μετακινῆται), τῷ λόγῳ δὲ ἔτερον · οὸ γὰρ ταὐτὸν τὸ ἐν Λυκείφ τε είναι καὶ τὸ ἐν ἀγορῷ. οὐτως καὶ τὸ νῦν · ἕν μὲν γὰρ τῷ φύσει καὶ τῷ οὐσίᾳ κατὰ τὸ ὁποκείμενον, διαφέρει δὲ τῷ λόγῳ.

Ebenso verhält es sich mit  $\Delta$  11. 219 b26: welche Stelle wir jedoch, um nicht in lange Erörterungen verwickelt zu werden, für jest übergeben.

Δ 11. 220 •6: καὶ γὰρ ἡ κίνησις καὶ ἡ φορὰ μία τῷ φερομένῷ ὅτι ἔν, καὶ σὰχ ὁ ποτε ὄν (καὶ γὰρ ἀν διαλίποι), ἀλλὰ τῷ λόγῳ. — Die Fahrt (wenn es erlaubt ist daß, wie dem Bort φορά von Aristoteles, s. Phys. E 2. 226 •32 — b1, so dem Borte Fahrt eine weitere Bedeutung beigelegt werde) — die Fahrt ist eine dadurch daß daß Fahrende eins ist, und zwar nicht nur so eins daß daß Subjekt dasselbe bleibt (denn es könnte ja seine Bahrt unterbrechen und darauf wieder beginnen, wo denn die Bewesung nicht eine wäre, sondern zwei); sondern so daß daß Fahrende seinem Begriff nach, welcher daß φέρεσθαι ist, eineß ist. — Simpl. £ 171 ... κατὰ τὸ ὑποκείμενον, ὁ πάλιν ὅ ποτε δνείπεν.

Δ 14. 223 \*21: πότεφον δὲ μὴ ούσης ψυχῆς εἰη ἀν ὁ λφόνος ἡ οῦ, ἀποφήσειεν ἀν τις· ἀδυνάτου γὰφ ὅντος εἰναι τοῦ ἀφιθμήσοντος ἀδύνατον καὶ ἀφιθμητόν τι εἰναι, ຜστε δῆλον ὅτι οὐδ ἀφιθμός · ἀφιθμός γὰφ ἡ τὸ ἡφιθμημένον ἡ τὸ ἀφιθμητόν· εἰ δὲ μηδὲν ἄλλο πέφυκεν ἀφιθμεῖν ἡ ψυχὴ καὶ ψυχῆς νοῦς, ἀδύνατον εἰναι χφόνον ψυχῆς μὴ ούσης, ἀλλ' ἡ τοῦτο ὅ ποτε ὄν ἐστιν ὁ χφόνος, οἰον εἰ ἐνδέχεται κίνησιν εἰναι ἄνευ ψυχῆς. — Simplicing führt bazu (f. 180 ) auß bem Commentar bes Alexander Aphr. zur Aphili Folgendes an:

ή οὐκ ἀριῶμητὸν ἔσται. ἀλλὰ τὸ μὲν ῷ συμβέβηκεν ἀριῶματῷ γίνεο αι, ἔσται, ο τον ἵπποι ἡ ἀνῶρωποι· (letteres Beispiel if freilid) nicht all ξμι πού ξ gemāhit) οὐ μὴν ἀριῶμητὸν ὡς ἀριῶμητόν. καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν ἀλλων πρός τι, μὴ ὄντος εἰ τύχοι τοῦ δεξιοῦ, ός μὲν ἡν ἀριστερός, ἔσται, οἰον Σωκράτης (ξ δ ποτε δν), ἀριστερὸς δ' οὕ. εἰ οὖν τὸ πρότερον καὶ ὅστερον ὡς ἀριῶμητὸς (lege ὡς ἀριῶμητὸν) ὁ χρόνος ἡν, μὴ ὅντος τοῦ ἀριῶμήσοντος οὐκ ἀν εἴη ὁ χρόνος τὸ μέντοι τῷ χρόν ῷ ὑποκείμενον, ὅπερ ἡν ἡ κίνησις, οὐδὲν κωλύ εἰναι. — Ioann. Gramm.  $V_{\overline{a}}^{z}$ : οὐ γὰρ οἰόν τε χρόνον είναι τοῦτο δέ ἐστιν ἡ κίνησις.

So sicher nun nach all diesem der Begriff des & nore or ift, so wenig ist es die grammatische Ableitung der Formel: welches beides sie freilich mit mehreren aristotelischen Ausdrücken, wie dem berühmten ri ne elvat, theilt. Sollte es aber nicht wohl erlaubt sein, auch hierüber wenigstens eine Bermuthung vorzubringen? wäre es auch nur in der Hossnung dadurch belehrende Erwiderungen zu veranlassen.

 άφι⊃μὸς ὁ χρόνος · ώστε όταν μὲν τὰ νῦν ἦ τὰ αὐτά, καὶ ὁ ἀφε⊃μὸς καὶ ὁ χρόνος ὁ αὐτὸς ἔσται, όταν δὲ ἔτερα, καὶ τὰ λοιπὰ ἔτερα."

Aber nicht ő vi di nové écriv ist die Uebersehung bes ő ποτε ον, fondern το ύποκείμενον δ τι δή ποτέ έστιν. Es scheint bemnach daß Eudemus durch sein o re die nore koren nur das aristotelische voré umschreibt; so daß des Aristoteles & őv durch to snoxelpevor ausgedrückt wäre. — Und was das noté anlangt, so mochte es wohl möglich sein zu erklären, wie es zu ber angegebenen Bedeutung komme. Es bedeutet nämlich moré das, sei et in ber Bergangenheit, fei es in ber Butunft gegen bas vor fest Bestimmte (vergl. Phys.  $\Delta$  13. 222 \*24 ff., wo jedoch etwas im Tert verborben ift), bestimmt aber in der Weise, daß die Größe bes Abstandes vom Run dem Redenden entweder unbefannt oder gleichgilltig ift, ober auch beibes. Denn ift der Abstand nicht gleichgultig, und wir tennen ihn, so sagen wir nicht: einmal, londern: vor vier Jahren, über drei Wochen. hier fängt nun der Smins ber Sprache an sein willfürlich geistreiches Spiel zu treiben: a läßt die Bauptsache fallen, nämlich bas Temporale, und gebraucht bas nore um lediglich zu bezeichnen daß bas in Rebe Stehenbe mar an fich fest bestimmt, biese Bestimmung dem Redenden aber unbefannt sei, ober bag ihm, wüßte er es auch, für ben vorliegenden Boed nichts barauf antommt. Ein Beispiel giebt Arist. Met. B 4. 999 12: Ετι δ'είπερ ή ύλη έστι διά τὸ ἀγέννητον είναι, **πολό ἐτι μάλλον εύλογον είναι τ**ὴν οὐσίαν ὅ ποτε ἐκείνη Typeras, b. h. wozu jene wird, und zwar in jedem gegebenen bull wo eine Genefis stattfindet, ποτέ. Ferner Met. Z 7. 1032 b21: τὸ δη ποιούν και όθεν άρχεται η κίνησις τού ψγιαίνειν, έὰν μέν ἀπό τέχνης, τὸ είδος ἐστὶ τὸ ἐν τῆ ψυχῆ, ἐὰν δ' ἀπὸ ταότομάτου, άπο τούτου ο ποτε τοῦ ποιείν άρχη τῷ Rowover and rexuns. Bei bem was von selbst entsteht ist bas Der Anfang was auch ber Anfang ware wenn es durch kunstmäßige Arbeit zu Stande tame; dieses ist in jedem einzelnen Fall ein Bestimmtes, aber nach ber unendlichen Mannigsaltigkeit ber Fälle ein unendlich Mannigfaltiges und insofern Unbekanntes und nicht weiter in Betracht Kommendes; daher από τούτου ο ποτε άψχή τῷ

ποιούντι ἀπό τέχνης. — Ob auch die Felle Met. B 4. 1001 Top. Z 8. 146 b8. Phys. A 1. 185 b30. de Sensu et Sensili 3. 439 a10 hierher zu ziehen seien, wagen wir nicht zu entschele. Dagegen völlig sicher steht die angegebene Bedeutung Phys. E 3. 227 a15: καὶ τός ποτε γίνεται (wahrscheinlich ist γίνεται με streichen, doch kommt sür die vorliegende Frage nichts darauf an) τὸ συνέχον έν, οῦτω καὶ τὸ δλον ἐσται έν, οἰον ἡ γόμος ἡ κόλλη ἡ ἀφῆ ἡ προσφύσει, d. h. daß Mehr oder Beniger, der Grad der Continuität hängt ab von dem waß in jedem gegebenen Fall die Continuität hervorbringt. Ebenso Categ. 9. 11 a34: dort αὐται ἀν καὶ ποιότητες εἰησαν, αὶ καθ΄ ἔκαστα, καθ΄ εκ ποτε καὶ ποιοὶ λεγόμεθα. \*)

Dieß nun auf unser & nore öv angewendet, so ist das inexemeeinevor zwar in jedem Fall ein Bestimmtes, aber dieß Bestimmte ist unmittelbar als gleichgültig, wo nicht gar als unbekannt geset. Das den Elementen zu Grunde Liegende ist zwar etwas, aber was es sei läßt sich nicht aussprechen, da jeder Begriff ihm das randen würde was seine Bestimmung ausmacht, nämlich die Unbestimmtheit. To pepoperore, mittels dessen ich das Nun ergreise und durch das Nun die Zeit, ist zwar in jedem einzelnen Fall ein Bestimmtes, sei es nun ein Punkt oder ein Stein oder der Schatten des Inomos, oder was es sonst sein mag; aber dieß Bestimmte ist sür meines Zwed und den Begriff des pépeodau unerheblich; es ist mit gleichgültig, was seiend es ein pepoperor ist.

Und damit wäre ja wohl auch das & öv erklärt. Da ist die Fahrendes, ein pepopuevov. Als Fahrendes, seinem Begriff nach (denn pepsoSai ist sein Begriff), ist es stets in Anderem und Anderem und daher insofern selbst stets ein anderes. Aber abgesehen von seinem pepsoSai ist es auch etwas an sich, zwar nach den verschweren Fällen ein Verschiedenes, ein Punkt, ein Stein u. s. w., aber

<sup>\*)</sup> Den bekannten schon ganz abgeschliffenen Gebrauch bes noré in der i nore, nor kort Zede, Zede Goris nor' kori u. s. w. bürsen whier übergehn; von ben zwei Momenten bes noré, daß es ein in eine Sinn Bestimmtes, in einem andern Sinn Unbestimmtes bebeutet, ist hier nu das letztere übrig geblieben, so daß noré hier so zu sagen die Rathsosigke ober auch bloß die Neugier ausbrückt.

in dem einzelnen Fall ein Bestimmtes. (Dieß alles liegt in ποτέ.) Dasjenige nun, was seiend es ein Fahrendes ist, dasselbe (219 d18): τοῦτο δέ (nāml. das φερόμενον), δ ποτε ον, τδ αὐτό (ή στιγμή γάρ ή λίδος ή τι άλλο στόν έστι), τῷ λόγφ δὲ άλλο. Ebenso 223 27: "das, was seiend es die Zeit ist, kann auch ohne die Seele en, nämlich die Bewegung:" τοῦτο δ ποτε ον έστιν δ os. Und ähnlich in den übrigen Fällen.

Anmerkung. Bon ben Neueren bat meines Wiffens nur Prantl \*) über bas o nove or geredet; und es muß anerkannt n, daß die Erklärung bes herrn Prantl in einigen Fällen, wie Früher und Später, dessen o nore ov die Bewegung ist, und Φερόμενον, beffen ο ποτε ον ein Stein u. f. f. ift, völlig Bahrheit gemäß ift. (Bas Berr Prantl von bem Jest fagt, ich mir nicht aneignen; ebenso wenig ben Schluß feiner Unmer-) Dagegen seine Uebersetzung scheint mir nicht glücklich: "was ing gerade je einmal ift." Denn 1) bleibt barin bas ov unüber-2) das d' wird allerbings richtig als Prädikat gefaßt, aber als tat zu eori gezogen, ba es boch zu do gehört; das Prabitat ri (welches eori bald geschrieben wird, bald zu ergänzen ist) n Begriff, pegoperor, ror u. f. w. Die Bildung ber et kann man fich aus dem Schema flar machen: réparros τράός έστιν (= δ ον φερόμενον έστιν). Man wird m daß rógarros als Praditat nicht zu eorir, sondern zu dr m werden muß; roparvos dr, als Ganzes, reprasentirt bas but des ausgelassenen Subjetts, und ropavvos ist Praditat nicht dauptfates, sondern des verklirzten Attributivsates. Berlin, im Februar 1857.

Dr. Ad. Torftrit.

<sup>\*)</sup> In ber vierzigsten Anmerkung zum vierten Buch seiner Uebersehung Sphik (Leipzig, Engelmann. 1854).

# Snetonische Studien.

## I. Bur Vita Terentii.

Die früher wohl gehörten Bedenken gegen die suetonische Aber sung der von Donatus erhaltenen vita Terentii sind heutzutagt verstummt; gerade diese Dichterbiographie ist am unzweideutigsten bezeugt und trägt deutlicher als alle übrigen den Stempel der Inderstität an sich. Dagegen lassen die bisherigen Versuche die Lebent sestzustellen gar Manches zu wünschen übrig; wie mir scheint, hauptsächlich darum weil es den Herausgebern an handschriftlichen Hülfsmitteln sehlte.

Der Erste, der die Bulgata der alten Drude verbesserte, ik Erasmus. Seine Ausgaben des Terentius, von denen eine Parisiss von 1529 die früheste sein soll \*) (mir ist nur die Basiliensis von 1532 zugänglich), enthalten zahlreiche und bedeutende Berbesserungs, die einer Handschrift entnommen sind, aber auch manche mehr der weniger gelungene Aenderungen eigner Ersindung.

Wenig bedeutend ist die Ausgabe des Muretus Venetiis 1566, insofern sie wesentlich die Erasmischen Lesarten wiedergibt, außerden einige auf der Hand liegende Bessersungsversuche ohne handschriftlisse Grundlage darbietet.

Die lette Ausgabe, die für die vita Terentii in Betrack kommt, ist die Lindenbrog'sche Parisiis 1602. Daß Lindenbrok handschriftliche Hulfsmittel benutzte, würden seine Tertesänderungs

<sup>\*)</sup> Hoffentlich ist boch biese Pariser Ausgabe eine Erasmiana! Ich bies zu untersuchen außer Stande, und eine verlässige Angabe finde ich nich Es kommt mir aber der Gedauke, es dürste jene Parisina von Robert Stephant nicht bloß gebruckt, sondern auch besorgt sein. In diesem Fall ware Basiliensis von 1582 ein Abdruck der Stephaniana, und was ich auf Rechnus des Erasmus seize, dem R. Stephanian, zu Gute zu schreiben.

bezeugen, auch wenn er nicht in seinen Unmertungen MS. PDanielis, codex Regius, liber Pithoeorum und an einer Stelle omnes scripti codd. excepto uno erwähnte. Nähern Aufschluß gibt bie Borrede. Aus ihr erfahren wir, daß bas Eremplar des Pithous bie Collation aweier MSS. codd. Antonii Contii et Iacobi Cuiacii aptecessorum Bituricensium enthielt; beutlicher ift hier auch von Schedae vett. Pet. Danielis Aureliani gesprochen, sowie von collectanea quaedam in bibl. regia Parisiensi, womit ber in ben Anmertungen öfter vorkommende Ausbruck excerpta Reg. zu verbinden ift. Aus dem Obigen ergibt fich, daß Lindenbrog keinen Coder selbst in Banben gehabt, sondern nur Collationen ad marginem der auf fliegenden Blättern benutt bat. Es ist baber burchaus nicht nothwendig, daß die vier Bezeichnungen auch vier Handschriften uprasentiren. Benigstens mertt er nur bochft selten einen dissensus codicum an und begnugt er sich regelmäßig mit dem Zeugnisse inzend einer seiner Handschriften. Sein Apparat war also keineswegs bedeutend, wie er fich ben Benennungen nach ausnimmt.

In den dritthalb Jahrhunderten seit Lindenbrog ist meines Bissens das handschriftliche Material nicht vermehrt worden; denn Besterhov's Coder bibl. Theodori Boendermakeri Ultraiectini hat denigstens für unsern Abschnitt weder Tertesänderung noch Variante desenderen. \*) Ich habe mir also allerdings Glück zu wünschen, das ich durch die Gefälligkeit meines Landsmannes und Freundes Jacob Hunziker in Paris in den Stand geseht din, aus den zwei Donathandschriften, welche dem geschriebenen wie dem gedruckten Catalog zusolge die kaiserliche Bibliothek besith, genaue Mittheilungen de machen und den Tert der vita auf sestere Grundlagen zu stellen.

Es sind die beiden Nummern 7920 und 7921, jener membr. Saec. XI, dieser chart. Saec. XV. In welchem Berhältnisse diese beiden Handschriften zu Erasmus und Lindenbrog's Apparat geschichtsich stehen, kann ich nicht angeben; allein sicherlich sind sie vom letten benutzt, und für beide Herausgeber können sie als Nequivalent

<sup>&</sup>quot;) Seltsam ist das Berhältnis von Fledeisen's Tert (in den Borftüden bei Leubner'schen Terentius) zu den Pariser Handschriften. Während einige met desarten unverkennbar auf eine Benutung derselben binweisen, sind zahletige einleuchtende Besserungen aus Pax. 1 unbeachtet geblieben.

ihrer handschriftlichen Hulfsmittel betrachtet werben. Alle bei Libbrog aus MS. Regius und aus codex Danielis angeführten Leke sowie alle von Erasmus aus Handschriften in den Tert ausgemenen Besserungen sinden sich in dem ältern, Par. 1. Aber der mit der Bulgata parallel gehende Par. 2 dürfte Lindenbrog fremd geblieben sein, wenn wir sehen, daß einmal das einsache das andere Mal jenes (omnes scripti codd.) excepto und lear. 2 bestätigt wird.

So unbedeutend die Papierhanbschrift der andern geger ist, so stellt sie sich doch auf gleiche Linie mit den alten Dn Mit diesen stimmt sie meist überein, doch so daß sie als giberechtigter Zeuge für sich allein schon die Gesammtheit der Ausgauswiegen kann. Par. 1 hingegen liesert für unsern Abschnitt Ausbeute, die es reichlich rechtsertigt, wenn man mit Ungeduld methodische Ausgabe des Donatus erwartet.

Ich verzeichne nun von Capitel zu Capitel die Abweichu ber beiben Pariser Handschriften vom Texte Lindenbrog's und bem Berzeichniß einige Bemerkungen folgen. Mit 1 bezeichn ben altern, mit 2 den jüngern Coder.

Capitel I. servit 1 — senatori fehlt 2. senatore 1 Quidem 1 — cum in fine 2 — punici belli 1. 2 — ini - natus est 1.2 - numidis et getulis 1.2 - potuisse - et cum lelio 2 - et corporis pulchritudine conciliat - fenestella docet contendens 2 - quamvis et nepo quamvis cor. nepos 2 — tradit 2 — suspicionem fehit 2 lascivias 2 — et laudes fucosas 1 — vocem dum et in 1 et avidis 1. voce divina iniat avidis 2 — dum ad firur centare 1. dum ad furium se coeniptare 2 - putat pulchr — ab his credat 1. ab his credit 2 — rapitur ob flore rapi ad florem 2 — post sublatis 1. ipsis sublatis 2 — ex spectu 1 — abit greciam in terram ultimam 1. abit in gre ultimam 2 - Mortuus est in falo 1. mortuus est in phe - nichil P. scipio ei profuit (P. erst von zweiter Hand) 1. p. scipio profuit 2 — nihil illi lelius 1. nihil ei lucius ! nihil sinnnistros per idem (am Rande von später Hand f tres) 1. nihil furius tres per idem 2 — qui fehit 2 —

ram 2 — quidem si abuit 1 — servulo 1. Hierzu füge ich fogleich die Barianten, die sich auf den im fünften Capitel wieder= holten Schluß der Verse beziehen: scribere. scipio nichil profuit nichil ledius. furius 1. scribere. scipio nihil profuit nihil lelius nihil furius 2 — operam ne quid domum habuit conclutitiam 2.

Bon biesen Lesarten sind bereits in ben Text aufgenommen burd Erasmus: manumissus est, et Cornelius, tradat, pulchrum putat, ob florem; burch Lindenbrog: inter finem . . et initium, et C. Laelio; durch Fledeisen: Post sublatis. Durch Conjectur haben richtig getroffen Muretus: vocem divinam, abiit Graeciam; Gupet: mi illi Laelius; Fr. A. Wolf: laudes fucosas. Eine nothwendige Berbefferung natus sit machte Grasmus.

Folgendes scheint nachgetragen werden zu muffen:

Das servit bes Par. 1 führt auf serviit als die bei Suetomus durch zahlreiche Analogien (arcessiit, audiit, concupiit, custodiit, impertiit, requisiit u. a.) geläusige Bildung. Zwar findet in den Handschriften auch die Schreibung servit einzelne Belege; allein nur bei petere und den Compositis von ire erscheint dieselbe in einer gewiffen Regelmäßigkeit. Daber abit Graeciam nicht zu ändern, und vielleicht auch cap. 4 neque amplius redit zu schreiben.

Punici belli ift um so mehr aufzunehmen, da Suetonius an biefer Bortstellung festgehalten zu haben scheint, z. B. de gramm. 2 inter secundum ac tertium Punicum bellum.

et Gaetulis ift ebenso richtig als das aut ber Drucke.

Die Erasmische Besserung pervenire potuisset hielt schon Muretus für überflüssig. Der Fehler sitt tiefer. Die Jacob Gronowiche Conjectur ad dominum für ad ducem hat viel Beifall Munden, und ber ansprechende Vorschlag Schopen's adduci Romam ibique venire ist von Fleckeisen aufgenommen worden. Allein erst dann wird ein Borfchlag befriedigen, wenn dadurch Fenestella's Argumentation klarer wird; wie die Worte jetzt lauten, will er gegen die Amahme einer Kriegsgefangenschaft des Dichters sprechen, widerlegt aber bessen africanische Herkunft. Wer hat nun das άσύστατον beifhulbet: Fenestella, Suetonins ober ein Schreiber? Mebrigens Cheint bie Lesart ducem Romanum fcon bem Berfaffer bes Epigramme in der Anthologie (Meyer Nr. 845) vorgelegen zu haben, Maj. f. Philot. R. S. XII.

bessen zweiter Bers sautet: Romanis ducibus bellica praeda Fui. Das Spigramm sindet sich u. a. in dem uralten Berner Coder Nr. 3 63. Cornelius ist zu streichen, vergl. cap. 3 Nepos.

Bu Anfang des dritten Verses von Porcius schreibe ich Dum ad Philum se caenitare; so wird der metrische Fehler vermieden und das gewählte caenitare gerettet.

Daß im vierten und fünften Verse bieses Gedichts eine Lüde anzunehmen ist, fühlte schon Erasmus, wenn er am Rande bemerkte: Haec carmina sunt vitiata et mutila. Muretus muß das Gegentheil geglaubt haben, da er ipsis sublatis redus strich. Eine Ergänzung der Lücke gewährt nun freilich Par. 1 nicht, aber er bringt und mit den zwei tresslichen Lesarten Post und rapitur um einen bedeutenden Schritt im Verständnisse des Gedichts vorwärts. Post liefert den längst gesuchten Ansang des sechsten Verses und zeigt, daß zu Ende des fünften hinter aetatis suas vollständig zu interpungiren ist. Rapitur zeigt unwidersprechlich, daß dieser sunften zu dem viersachen mit Dum eingeleiteten Vordersat den Nachsatz zu dem viersachen Täuschung des armen Dichterjünglings die entsetziche Wirflichkeit ausspricht, und daß der Aussall zwischen crecht und credro Statt gesunden hat. Die beiden verstümmelten Verses sind demnach so zu schreiben:

Dum se amari ab his credit \* :

\* crebro in Albanum rapitur ob florem astatis suae. Als Ergänzung des abgebrochenen Berses möchte ich vorschlagen: propter morum elegantiam (oder, wenn die Jetus mißsallen, nach dem Vorgange von Erasmus: ab hisce credit ob morum elegantiam), was ich einer später mitzutheilenden, ebensalls aus Donatus stammenden vita Terentii entnehme. Die sehsende Sylbe zu Ansaus des fünsten Verses ließe sich allensalls mit At aussüllen; willtourimener aber wäre, wenn sich das von Nitschl in den Parerga p.6538 vorgeschlagene und durch Horatius Sat. 1, 5, 86 bezeugte Rechtersten, wie das Auge des Schreibers von credit auf rechtschen, wie das Auge des Schreibers von credit auf rechtschen, wie das Auge des Schreibers von credit auf rechtschen, wie das Auge des Schreibers von credit auf rechtschen, wie das Auge des Schreibers von credit auf rechtschen, wie das Auge des Schreibers von credit auf rechtschen, wie das Auge des Schreibers von credit auf rechtschen, wie das Auge des Schreibers von credit auf rechtschen von Albanum zu streichen, oder nach Ritschl's Einleitung zum Trinummus p. CXXXIV st. die Trochäen zu lesen hat, überlasse in gerne dem tresslichen Manne zu entscheien. Durch Herstellung der

Ledart rapitur ist mit einem Mal auch das richtige Verständniß von sablatis redus sicher gestellt, und schwerlich wird noch jemand sagen, Suetonius habe ohne Grund in den Worten des Porcius einen obsidene Sinn gesunden.

Der Ansang des achten Verses lautet beiden Handschriften zuselge Mortuust Stymphalo, nicht in Stymphalo; dagegen verlangt steilich Bers wie Sprachgebrauch in oppido statt oppido.

Gegen nil illi Laslius, welches zu Eorum ille u. s. w. einzig paßt, wird man hoffentlich die ungenaue Wiederholung im stuften Capitel nicht geltend machen. Erasmus hatte dort Unrecht, die prosaliche, nur dem Sinne nach wiederholte Einleitung der Schlußzeilen genau nach der Abschrift unseres Capitels zu modeln.

An beiden Orten haben die Handschriften per idem tompus, was Fleckeisen wiederhergestellt hat. Fr. A. Wolf schrieb aus metrischen Gründen per id tompus.

Bum zweiten Capitel bieten die Pariser Handschriften folgende Lesarten bar:

caerio ore vestitu (so daß recitare bis contempti schlt) 1. cerrio 2 — initio quidam fabula erat contentiore 2 — rediens 2 — invitavit ut 1 — dein cetera percucurrisse 1 — cerrii 2 — autem quinque 2 — vulcatius 1. 2 — de numeratione 1 — omnium schlt 2 — scribit submetur 2 — antea cuiusque 1 — comedia. Idem octo milia nummorum 1. comedia. VIII numorum numorum 2 — summo 2 — quibuscum familiariter vixit schlt 1. 2 — namque ipse 1 — numquam nisi leviter resutare conatus 1 — nam quid 2 — ipsi dicunt 1 — vehemens esse existimant 1. vehementer existimant 2 — quod illis placet 1. 2 — quid 1 — vobis schlt 2 — et schlt 2 — suo quasque 1 — tempore schlt 1. 2 — videtur autem laelius autem desendisse 1. videtur autem se levius desendisse 2 — sciebat ex laelio ex scipionis 1. sciebat ut lelii et scipionis 2 — ingratiam 2.

Bereits von Erasmus ist ausgenommen worden: omnium ita scribat: sumetur, antea, id est, summa, leviter und levius; von kindenbrog das in beiden Handschriften stehende bis die; von Ruretus die aus Hieronymus entnommene. Berbesserung Caecilio und Caecilii statt Caerio und Caerii; von Fleckeisen die aus cap. 1 wiederholten Worte quibuscum familiariter vixit gestrichen ze eamque aus eandem und namque hergestellt. In dem Citate al dem Abelphenprolog haben schon die Incunadeln quod illi gedeffe und tempore ausgenommen, sodann Erasmus cum illis place geschrieben, Alles aus dem Terte des Dichters; jest kommt das Lanz vermiste vehemens esse aus Par. 1 zum Vorschein.

Bloß mit einem Worte sind zur Aufnahme zu empsehlen: deit cetera percucurrisse, Vulcatius (wie auch cap. 4 und 5), numquan nisi leviter resutare conatus, et Laelio et Scipioni.

Für dictus est theilt mir Th. Mommsen einen Besserungsvorschlag mit, der kaum scheint abgelehnt werden zu können: dieitur. Offenbar sollte dictus est, entsprechend dem nachsolgenden invitatus, im Sinne von iussus est stehen; man sieht dies auch aus dem initio des Par. 2. Allein dem widerstrebt legisse; sodann ware auch die Latinität dieses dictus est zu erweisen. Schade, daß hier Par. 1 ludenhaft ist, vielleicht wurde er die Besserung bestätigen.

Aus de numeratione ergibt sich, wie Schopen richtig vermuthete, dinumeratione; in ist nicht nöthig, da Suetonius immerlibello, praesatione u. s. w. schreibt. Mommsen vermuthet de remuneratione, insosern, wenn das Stück durchsiel, nicht gezahl ward, vergl. Ritschl parerga p. 328.

Derselbe Gelehrte schlägt in dem Citate aus Bulcatius Hecyrs summota vor. Fritsch und Fleckeisen helsen durch Umstellung de Worte dem Senar auf: Sumetur ex his Hecyra sexta fabula. It verstehe Sumetur im Sinne von: mag hingenommen werden.

die sehlt in den alten Drucken und Fleckeisen hat es wiede getilgt, jedoch mit Andeutung einer Lücke, vergl. Ritschl parers p. 264. 333.

Das im Par. 2 hinter VIII übergeschriebene <sup>B</sup> kann doch nickt wohl milia bedeuten, es scheint hoc est oder scilicet heißen 2 sollen und vor VIII zu gehören. Das videlicet der alten Ausgaben verdiente keine Zurücksührung.

nummorum statt nummum hat Suetonius auch in Divo Aus cap. 46 und 101.

Iam Adelphorum glaubt Mommsen vorschlagen zu sollen.

Zum dritten Capitel sind aus den Pariser Handschrifte folgende Barianten angemerkt:

C. memius 1 — ait fehlt 1 — a fehlt 2 — quae demulus erat 1. quae domi luxerat 2 — in cenam 1 — nepos a reore cerrio 2 — kalendis martis 1. kl' mart. 2 — temperius 1. temparius 2 — petisse 1. 2 — interpellaret seroque 1. interpellaretur. servius 2 — ingressus tridimium 2 — sibi successisse 1 — rogatus 2 — siri promissa hic 2.

Bon Erasmus ist quondam, Martiis, ingressum berichtigt, dagegen mit temporius eine Mißorthographie eingeführt worden. Fledeisen hat petisse und das schon von Ellendt, Ritschl und Meyer empschlene C. Memmius aufgenommen. Ueber die Persönlichkeit dies C. Memmius billige ich die Ansicht von Meyer oratorum kom. fragmenta p. 279. 426 ed. 2.

Noch aufzunehmen sind interpellaret, seroque und sibi successisse, herzustellen aus den Barianten demu und domi die alte Form domui.

Die Barianten bes vierten Capitels find:

satra 1.2 — adulescentuli fuerunt 1 — Q. Sulpitio 2 — et cuius consularibus 1 — fabularum dandarum fecerit 1 — labiene et m. popillo 1 — deo ipsum 1 — designare 1.2 — adiuvare dicuntur 1. adiuvari dicerentur 2 — nondum fehlt 2 — atque vicesimum 1 — annum animi causa vitandae 1 — qui videbatur 1.2 — percipienda 1.2 — quos non perinde 1 — ira scriptis, aber am Ranbe in scriptis 2 — urbem fehlt 1.2 — redite 1 — vulcatius sic tradit 1.2 — populo sex comedias dedit 1. populo sex dedit comedias 2 — item hinc 1 — havem 1 — ut semel 1.2 — inscendit 2.

Erasmus besserte Santra und nahm nondum auf; ohne Gewähr ist aber das von ihm eingeschobene urbem, woraus Muretus urbe machte. Muretus schrieb M. Popillio. Lindenbrog nahm C. Sulpicio und dedit auf, beides ohne Billigung Fleckeisen's. Das von dare vorgeschlagene qua videbatur (statt qui oder quia) soll schon vor der Ascensiana von 1504 zu sinden sein. Das schon vor Gerasmus in einer alten Ausgabe ausgesallene sic (vor tradit) hat Fleckeisen wieder hergestellt. Nur anzusühren sind adulescentuli fuerunt und sadularum dandarum secerit.

Eine wahrhaft capitale Besserung einer verzweiselten Stelle ist euius consularibus ludis, die zwar schon von Lindenbrog aus MS. 2 mitgetheilt worden ist, aber keine Beachtung gefunden hat.

Seit Muretus suchte man ben Jehler in consularibus, ba & biefes Namens sonft nirgends vorkommen. Bon ber Bulgata auch Mommsen's mir brieflich mitgetheilter Vorschlag aus: et Floralibus ludis, zu beffen Begründung er Folgendes beifügt: "Rit Borfchlag Parerga p. 300 genügt mir nicht; benn es muß e stehen, was Gallus Interesse an dem Schauspiel bewies, vergl. Brut. 20, 78 und die Notig über den bei feinen Apollospielen aufgeführten Thuestes des Ennius. Da nun die Floralien stehend und wahrscheinlich gleich ober balb nachher scenisch wu (Marquardt im Handbuch 4, 324. 524) und Gallus Aedilität biese Zeit fallen muß, so ist die Aenderung wohl indicirt." Beränderung der ursprünglichen Lesart cuius in qui und bas! halten daran ist wahrscheinlich durch die Meinung veranlaßt, sab dare sage man blog vom Magistratus, edere vom Verfasser. A ein Beispiel vom Verfasser findet sich gleich nachber in den B bes Bulcatius, dann bei Terentius im Prolog des Gunuchus 9 und bei Cicero Tuscul. 1, 1, 3 u. s. w. Bon einem richtigen G war daher Ritschl geleitet, wenn er mittelst seiner Conjectur Terentius ins Subject brachte. Daß im Confulatsjahre bes G bas früheste Stud des Dichters, die Andria, zur Aufführung fagt uns bei Abgang einer Didascalie wenigstens Donatus. An Latinitat von cuius consularibus ludis für quo consule editis man hoffentlich bei einem ber Rurze fo fehr befliffenen Schrifts teinen Anftog nehmen, vergl. Nagelsbach Stiliftit S. 51. 52. Rr boch selbst in den terentianischen Didascalien zweimal der Aus L. Aemilii Pauli ludis funebribus vor ftatt ludis in funere I editis. So glaube ich auch die Wendung cuius consulari : schon mehrfach gelefen zu haben. Gin perfonliches Interesse eine amtliche Betheiligung braucht im Ausbrucke nicht zu liegen, eine angemessene Sondronistit.

Die Lesart und Besserung designare qui se adluvare dies wird sich von selbst als sprachrichtig empsehlen, da designare expertus sit die handschriftlichen Lesarten sind.

nondum setzte Erasmus in den Tert, aber atque vicesix statt atque trigesimum wagte weder er noch Lindenbrog a nehmen. Gleichwohl halte ich dafür, daß auch damit erst die ! bes Bersaffers hergestellt wird. Offenbar gab es über das Alten

Lerentins zwei Boraussehungen, mahrend über bas Jahr seines Todes teine Berfchiedenheit ber Angaben obwaltete. Er ftarb nach allgemeiner Unsicht im Jahr 595 Varr., b. h. ein Jahr nach Aufführung ber Hechra und ber Abelphen. Hinsichtlich seines Alters scheint die bergebrachte traditionelle Annahme die gewesen zu sein, daß er ein Freund und Altersgenoffe bes Scipio und Lalius mar. Wir finden biefe Anficht innerhalb unserer vita von Porcius (um 660), von C. Memmius, von Nepos, im Anhange des Donatus auch von Balgius, außerdem von Cicero an zwei Stellen (ad Atticum 7, 3, 10. in Laelio 24, 89) und von Quintilianus 10, 1, 99 bezeugt. Sapio war, wie aus vielen Stellen hervorgeht, \*) im Jahr 569 geboren, Lälius etwas früher, Cicero de republ. 1, 12, 18. in Laolio 4, 15. Terentius batte bemnach ein Alter von nur etwa 26 Jahren erreicht, und sein frühestes Stud im Jahr 588 hatte er in einem Alter von 19, ja wenn die Angaben über Lucilius richtig find, schon mit 17 Jahren vollendet gehabt. Eine folche Frühreife ihien unmöglich bei einem Libertinen aus Africa, denkbar mochte sie allenfalls scheinen an Söhnen der gebildetsten Bauser, wie Scipio und Lalius. Allein auch bas Lettere tam einigen Litteraturhistorikern, wie Santra und Fenestella (andere Namen kennen wir auf dieser Seite nicht), als unglaublich vor; sie bestritten jede Befreundung bes Dichters mit Scipio und Lalius und machten ihn bedeutend alter als sie. Das Nähere über diese Berichtigung der Chronologie des Errentius wiffen wir nicht; gewiß aber rückte Santra, wenn er Scipio und Lalius dem Terentius gegenüber adulescentuli nennen durfte, dessen Geburtsjahr nahe an 553 und ließ ihn etwa 40 Jahre alt werden. Auch Fenestella ließ 553 als terminus post quem gelten. \*\*) Es fragt sich nun, wie sich Suetonius mit seiner perfonlichen Ansicht zu den beiden widersprechenden Annahmen verhielt. Bie mir scheint, so schließt er sich entschieden an die alte, durch Borcius und Nepos vertretene lleberlieserung an. Dies ergibt sich

Da die Stellen meines Wissens nirgends vollständig gesammelt sind, so setze ich sie her: Polydius 32, 10. Diodorus 30, 30 Bekk. Livius 44, 44, 3. Velleius 2, 4 extr. theisweise. Scholia Bodiensia in Cic. p. 288 Orell. Diergegen können Plutarchus apophth. Scipionis min. 1. Gellius 3, 4 nebst den Irrungen dei Bellejus nicht in Betracht kommen.

Die Berwirrung bei Orosius 4, 19; vielleicht auch Quintilianus declam. 9 p. 166 Obrecht. kann boch nicht alt sein.

einmal aus der Verschiedenheit der Worte, womit er bie beiben Angaben begleitet. Babrend er die Ansicht des Nepos mit auctore certo se comperisse ait einführt, erhalt die bes Santra ein existimat, die des Fenestella ein contendens —, quamvis et Nepos — tradat et Porcius - faciat als Beigabe. Sodann find feine eigenen Bestimmungen beutlich genug; familiariter vixit, sed maxime can Scipione Africano et C. Laelio ist ohne allen Zweisel behauptt; ber ganze Passus videtur autem se levius defendisse u. f. w. zeigt beutlich, daß Suetonius an der Tradition festhielt; endlich können auch die Worte a quo non institutus modo liberaliter sed et mature manumissus est gar wohl von einem Libertinen verstanden werben, ber mit 19 Jahren ein Stud gur Aufführung bringt. Genng, es scheint sich vollständig rechtfertigen zu lassen, wenn ich nondum quintum atque vicesimum in ben Tert fete. Gine andere Frage natürlich, die uns hier gar nichts angeht, ift die Frage nach bem objectiven Sachverhalte.

causa vitandae opinionis findet seine Parallele an causa detrectandi sacramenti, in Divo Aug. 24. evitare gebraucht Suetonius nicht.

Das percipienda der Handschriften ist von den Ausgaben nicht übel in percipiendi gebessert, doch lag auch ad percipienda nicht viel weiter ab.

non perinde statt perinde bilbet eine dem suetonischen Sprackgebrauch durchaus entsprechende Besserung, vergl. Div. Aug. 50 crure sinistro non perinde valebat; Galba 13 quare adventeius non perinde gratus suit u. a.

Im Epigramm des Vulcatius haben beide Handschriften Sed Aser populo, ebenso decit nebst Lindenbrog, für die Wortstellurentscheidet die Auctorität. Ebenso haben ut semel beide Handschriften nebst Lindenbrog's MS. Danielis, so daß cum semel ametrische Besserung erscheint. Vielleicht entschließt man sich lieben hinter secit ein et einzuschieben und zu schreiben et navem ut semel

Im fünften Capitel sind folgende Abweichungen von Lindenbrog zu verzeichnen:

Q. consconius 2 — e grecia perisse 1. 2 — dicit fehlt 1 — archadia stymphali 1. 2 — sive leucadie 1. sinu leuchadie 2 — dolobella 2 — implicatam ac ex dolore 1. implici-

i dolore 2 — amissarum fabularum 2 — in navem 1 e 2 — Reliquid 1 — filiam nur am Rande 2 — post - ortulos 2 - scribere. scipio f. oben - afranius - preferi scriberes 2 - terentii 1 - dicens 1.2 -1. 2 — ex plauto ex celio 1 — sed licinio quoque postponit 1. sed livio et astilio postponi 2 - serrentii 2 — expressum latina 2 — in medium nobis 1. ım populi 2 — affers 2 — Quiddam 1. quidquid 2 — — atque omnia 1 — Item fehlt 2 — tu in summisso 3 1. non tam summisso dimidiate 2 — ponderis 1 — - vis. Comica 1 - palleret 2 - neque hac despecta ex neque hac despecta parte 2 - maceroy au doleo 1. t Erasmus ist aus Handschriften sive für sinu und Licinio in den Incunabeln, einem MS. Lindenbrog's und Par. 2 Livio hergestellt, sowie Item beigefügt; von Lindenbrog ist s aus den ausdrücklich angeführten MSS., ebenso sarcinarum feinen Handschriften (nur eine hatte fabularum wie Par. 2) men und post beigefügt; von Bothe aus ben alten Aus-3 durch Versehen schon vor Erasmus ausgefallene et Atilio zestellt und in medium nobis aus MS. Dan. aufgenommen; eisen perisse geschrieben.

Druckseller in der Erasmiana betrachte ich satyrarum, is sarcinarum heißen sollte, und a Graecia statt e Graecia nbrog, wogegen aber conversis a Menandro durch den Sprachgebrauch des Donatus geschützt wird.

e gelungene Berbesserung, wahrscheinlich von Sebastian rg. 1503, ist Vulcatius, und von Burmann atque statt trefssiche des Erasmus tu in summis o dimidiate. Bersehlt ind die Aenderungen des Erasmus in Arcadiae Stymphalo cadia, was selbst mit der Geographie in Contest kommt er strich Muretus die unbequem gewordenen Worte sive; Fleckeisen ist zu dem sinu Leucadiae des Par. 2 und nadeln zurückgekehrt), und versehlt zweitens seine Conjectur itt dicens. Hür ein dices wird sich in einem Prolog eine schickliche Sasbildung sinden lassen (eher für dicetis); past zu den erhaltenen Worten jenes Prologs 'sateor, — credidi —' gerade ein Participium dicens tresslich.

Incorrect ist die in manchen Druden vorkommende Lesart i via Appia, vergl. Div. Aug. 82. Div. Claud. 1. Div. Vesp. 12 de Ennio in fragmentis; unbegründet Schopen's und Fleckeise's Berdächtigung von ad Martis villam, vergl. Tiber. 65 villa em vocatur Iovis; unbegründet Bothe's Athetese des mit Quo magis miror anfangenden Bassus, da gerade jene Bendung acht suetwissis, vergl. Div. Claud. 27. de gramm. 10.

Somit hatten wir noch aus Par. 1 aufzunehmen die Streichme von dieit, die zum Theil von Bothe errathene Besserung marks implicitum ex dolore und die Lesart in navem.

In Cicero's Epigramm ist das schon von Lindenbrog and einem MS. angeführte Quiddam durchaus nothwendig, weil einem darin die Veranlassung zu dem hactenus laudat liegt. Auch wär noch die Latinität der Bulgata zu erweisen.

Im Epigramme Casar's schrieben statt bes unmetrischen neque hac die alten Ausgaben neque in hac, näher liegt aber neve hac Dagegen wird beren Besserung despectus (statt bes handschristischen auch von Lindenbrog aus MS. Dan. angeführten despecta) misse aufrecht erhalten werden. In au doleo scheint ac doleo zu stellen

Anhangsweise theile ich nach einer ebenfalls von herrn hungite abgeschriebenen Pariser Sandschrift eine vita Terentii mit, Die auf Suetonius und Donatus ercerpirt und mit einigen eigenthumliche Interpolationen erweitert ist. Zwar hat sie schon A. Mai in Plant fragmenta, Mediol. 1815 p. 37 f. nach drei Handschriften be Ambrosianischen Bibliothet D 79. F 92. O 109 part. sup. herand gegeben, jedoch in emendirter Gestalt und ohne Barianten. Und jene Mailander Sandschriften sammtlich febr jung zu fein fceines fo hat es vielleicht einiges Interesse, einen verhältnigmäßig alten Es in seiner gangen Individualität vorliegen zu seben. Diese vita finde sich im cod. Paris. 7902 membr. Saec. XI. olim P. Danieli Bom Coder wie von der vita glaube ich eine Spur ich bei Lindenbrog zum Prolog der Abelphen p. 640 zu finden; bet bie dortige Citation paßt, mit Ausnahme eines Wortes (Publii fo Puli), genau auf unsere Banbichrift. In ben auf die Abschrift folgende Bemerkungen bezeichnet M die Ausgabe von Mai, B den Bafeler Cod F III 2 vom Jahre 1471, C ben Parisinus 8191 vom Jahre 144



## Suetonische Studien.

### Incipit vita Terentii.

Terentius afer genere Kartaginensis puer captus et a quodam Terentio lucano emptus litteris grecis latinisque instructus. Oun liberatus esset mox propter elegantiam studiorum morumque in amicitiam perductus p. scipionis lelii sapientis furi puli. quorum fabulas in sceno dare inimici diffamabant. Maxime autem lusius lanuvinus qui emulus eius erat hanc opinionem \* 8ed cum criminarentur quidam terentium rogavere grecorum mores exprimeret pleraque in latina ferre consuetudine. ut instituta grecorum moresque cognosceret athenas profectus est. ibique aliquandiu commoratus menandrum in latinum sermonem transtulisse dicitur. et cum romam petiturus esset. sarcinas fibulasque quas ibi conscripserat in navim imposuit quae maricon circuitura erat. \* Auditoque naufragio egre ferens amisisse fabulas stimphalim decessit in archadia publiceque sepultus est. abule eius extant quatuor ex menandro translata andria et eunuchus. adelphos et autontimorumenon. duas ex pollodore caritio\* et formos. hic eunuchus vendidisse dicitur octo milia numorum pretio quod pretium ame tum nemo accipiebat.

Den Anfang erweitert B se: T. afer natione, genere K.

Statt liberatus schreibt B liberarius, M librarius, C mox

lanc librarium ascivit.

Statt furi puli citirt Lindenbrog p. 640 Furii Publii und spriben BM Rupilii. Mai dentt an den Dichter M. Popillius cap. 4 der vita. Allein die Quelle ist Donatus zu Adelph. Prol. 15. Daß man statt Philus auch Pilus schrieb, zeigt Mai zu Cie. de rep. 1, 11. In C ist die Stelle auf solgende Beise awitert: Qui cum familiaritate p. scipionis ac lelii perductus postea esset e libertina tribu, in urbanis honestum ordinem temit. Causas egit nonnunquam, in quibus quidem locum primum haud dubie tenuisset, nisi eius obtrectatores, cum etiam publice eius comedias quas ediderat vituperarent, ad huiusmodi studia ardentius impulissent.

scena BM. Den Ramen des Neiders schreibt B lucius lavinius, M Turtullius lavinius. Quelle ist Donatus an verschiedenen Otten.

Das ausgefallene Wort divulgabat haben BM.

Für das corrupte rögavere hat M non vere, B non veros; sodann beide richtig exprimere, unrichtig sore.

Das Folgende erweitert C so: ibi compluris annos commoratus menandrum et demophilum (Schreibsehler für Diphilum, vergl. Ritschl parerga p. 272).

in navem BM, in navi composuit C.

maleon BC, malean M, sinum maliacum ober sinum illyricum verschiebene Handschriften und Drucke ber s. g. vita Petrarchse.

Die durch das ouoloxélevror veranlagte Luce füllen BCM mit Ipse terrestri itinere patras profectus est ubi navem (ubi et navem M) expectare constituerat aus; ähnlich Petrarcha.

amissas M, amissorum scriniorum C.

Stymphali CM. publiceque ibi sepultus est BM, Petrarcha. Rad, sepultus est folgt in C: dolabela et fulvio consulibus, in B: GN. delobella et fulvio honore consulibus, in M: C. Dolabella Fulvio Flacco consulibus.

translatae BM, quatuor ex his que rome ex menandro translatae sunt C.

duae ex apollodoro BCM.

caricio BM; bei Petrarcha ist carinthium ober corinthium baraus geworden, vergl. Ritschl parerga p. 325. Die Quelle & ber Anhang des Donatus zur vita Suetonii.

echira (hecyra) et phormio BCM.

Die Barianten der Namen der 6 Stücke anzugeben verlöset nicht. Die für den Eunuchus bezahlte Summe ist in B auf XII, in C auf XIII, im Drucke des Petrarcha auf viginti (in drei Handschriften desselben steht aber VIII) milia oder milidus angegeben.

ante eum nemo acceperat BCM, Petrarcha.

Zum Schlusse folgt in C noch: Reliquit et epitaphion suum tale Natus in excelsis u. s. w.

Bafel.

R. L. Roth.

# Der Kommos in den Choephoren des Aeschylus.

Benn Wilhelm von humboldt in ber Einleitung zu seiner bersetzung von Aeschplos Agamemnon S. VIII bemerkt, daß die Huffcene bes Agamemnon beim erften Anblid überfluffig erscheinen nd bas Stud beffer mit ben letten Unapaften, die Rlytamnestra igt, zu enden scheinen konnte, daß aber diese lette Scene bem ihlufton eines Accords gleiche, ohne den die wahre Auflösung bien wurde, vorzüglich in dem Gegensatz ber Beftigkeit Aegisth's nd ber nun milben Klytamnestra; so mochten wir im Gegentheil ie Behauptung aufstellen, daß nach der beruhigten Stimmung, die it jenen Anapaften eintritt, die Schlußscene wieder eine Difsonang worbringe, die in dem Stude nicht aufgelöft wird. Diefe Diffonang der eine vom Dichter beabsichtigte. Denn wenn auch jedes ber ri Stude ber Trisogie ein abgeschlossenes Ganzes bilbet, fo tann o ber Schlug ber beiben ersten Stude tein vollständiger, die timmung bes Buborers teine volltommen befriedigte fein. Bielmehr if ber eigentliche Gegenstand bes einzelnen Studes zwar vollständig b befriedigend entwickelt sein, gleichwohl aber ein Moment hervorten, das uns in eine neue Spannung versetzt und eine weitere ung erwarten lagt. Das ift die Bedeutung jener Schluffcene, in Alptamnestra allerdings mild erscheint und ben drobenden Kampf schen Aegisthos und den Bürgern zu beseitigen weiß, aber doch t Gefete und den gottlichen Bestimmungen jum hohn erklart, die mit Blut Beflectte, werde im Lande bleiben und zugleich mit t Feigling die Herrschaft führen. So weist das Ende des Studs eine weitere Entwidelung bin, und fo hatte es ber Dichter nicht big, in den folgenden Choephoren irgend welche Exposition zu

geben, sondern er läßt ohne Weiteres den Orestes auftreten, be zum Manne herangereift, in Argos erscheint, um den Bater ? rachen und fein Erbe in Befit zu nehmen. Er lentt feine Schrit zunächst nach dem Grabe des Baters. Bald darauf naht berfelb Stelle ein Zug von Frauen, der gefangenen Troerinnen, zugleich t Elettra, um auf Bebeiß der durch boje Traume beunrubigten Rink nestra am Grabe des Agamemnon ein Trankopfer darzubringen. Di ift ebenso einfach, als bem Glauben ber Menschen an Ahnungen ! bevorstehendem Unglud angemessen erfunden. Wohl mochte Ript nestra ihr Gewissen durch Sophismen beschwichtigen, gang p Schweigen bringen tonnte fie es nicht, und gerade jest, wo b Schwert der Rache schon gezückt ist, erwacht es mit ungewohn Rraft, und die paopara, die fie früher in ihrem aufgeklarten St für Ammenmahrchen hielt, fturmen jest mit Entfeten auf fie ein # rauben ihr Rube und Schlaf. — Es folgt die Erkennungsscene, in ihrer einfachen, fast naiven Natürlichkeit von mächtigerer Wirtu ist, als die sentimental gehaltene oder prosaische Nach: und Umbildu ber beiben Rachfolger unseres Dichters. Drestes sett nun a einander, wie er auf Bebeiß des Gottes gekommen fei, der ibm barteften Strafen angedroht habe, wenn er ben Mord bes Bat nicht rachte, wie ihn aber auch, abgeseben davon, zu ber 21 antreibe (B. 297 ff.) πατρός πένθος μέγα, alsdann χρημάτ άχηνία, endlid το μή πολίτας εθκλεεστάτους βροτών, Teol άναστατήρας, δυοίν γυναικοίν ώδ' ύπηκόους πέλειν.

Diese hier genannten Motive werden in dem folgenden groß Kommos in Ihrischer Beise noch einmal entwickelt, und hat die Kommos die Bedeutung, die Schuld der Klhtämnestra darzuthun bei sie treffende Strase als eine gerechte erscheinen zu lassen. In ist die Schuld der Klytämnestra bereits aus dem Agamemnon bekan allein die für sich bestehende Tragödie muß die Schuld nothwend zur Darstellung bringen, da in dieser Darstellung, nicht in der aus lichen Aussschlichung der Rache das eigentlich Tragische liegt. Fen kommt es nicht bloß darauf an, daß der Gerechtigkeit Genüge gesch und die Schuld entsprechend gesühnt werde, sondern der die Raaussschlichen der dazu mitwirkende Mensch muß in den Kreis Folgen der Schuld hineingezogen werden, so daß an ihm das nach

seinen Ausdruck findet. Wie nun im Agamemnon Klytamnestra (nicht, wie man angenommen hat, Agamemnon) Protagonift, die eigentlich pathetische Person ist, wie diese durch die Opferung ber Phigenie und Agamemnons Untreue in den heiligsten Gefühlen des Beibes, als Mutter und Gattin verletzt erscheint, daher auch ihr de Ausführung ber Rache zufällt und sie als Wertzeug ber strafenden Gerechtigkeit Agamemnon tödtet; so ist in den Choephoren Drestes Protagonist, da Agamemnons Tod ihn zumeist berührt und er seines nhtmäßigen Erbes und der Herrschaft beraubt in der Verbannung kien muß; an ihm also muß das tragische maso, zur Darstellung bunnen und baraus sich die innere Nothwendigkeit ber rächenden Hat ergeben. Hier aber tritt derfelbe Fall ein wie im Agamemnon. 50 wie fich die Schuld des Agamemnon dramatisch nicht zur Darfellung bringen ließ, weil sie weit in die Borzeit der Handlung Mit, so lassen sich auch hier bie Folgen der Schuld der Klytamnestra in kiner Weise in eine Handlung verflechten. Go wählt daher ber Dichter in beiben Studen bas Mittel, die Handlung burch Lyrit zu chen; wie dort die drei ersten Chorgefange die Schuld des Agamennon ins Licht stellen, so soll unser Kommos bas musos bes Orestes in lyrischer Weise zur Darstellung bringen. Sophokles in finer Elektra hat allerdings die Schuld der Klytamnestra in die bandlung zu verflechten gewußt, indem er dem Orestes die Elektra schildteirt und die Mighandlung der Elektra durch die Klytämnestra in den Bordergrund stellt. So war er aber genöthigt, die Elektra Protagonisten zu erheben, was der Sache und den Berhältnissen meniger angemeffen ift. Aefchylus bedurfte nach dem ihm eigenthum: in tragischen Kunstftil eines solchen Mittels nicht, da die Lyrik bei noch ein wesentlicher Bestandtheil der Tragödie ist. Zwar war at es felbst, ber ber Action zu ihrem Rechte verhalf und daher für igentlichen Schöpfer ber Tragodie gilt; allein für ebenso wesent= ich gilt ihm ber ursprungliche Bestandtheil biefer Dichtungsart, bie 1918. Ursprünglich lag das Wesen der tragischen Dichtung in dem andruck der lyrischen Stimmung, die aus dem im religiösen Bewußtscin ruhenden und wie ein Selbsterlebtes empfundenen maso, enthrang, und während im Berlauf der weiteren Ausbildung des Drama des Berhältniß sich nach und nach ganz umkehrte, daß zulest der Schwerpunkt ganz in die Action siel und die lyrische Stimmung al Boraussehung betrachtet wurde und sast gar keinen Ausbruck san hielt der Kunststill des Aeschhlus an der gegenseitigen Durchdringm und Gleichberechtigung beider Momente sest, wenn auch durch deschassenheit des Stoffes eine größere oder geringere Ausdehnung di lyrischen Theiles in den verschiedenen Stüden natürlich bedingt war.

Die Schuld der Klytämnestra nun besteht in der Ermordun des Agamemnon, in der Mißhandlung des Leichnams und der schmad vollen Beerdigung, in der Verbindung mit Aegisthos, mit dem sigemeinsam das Land beherrscht und den Kindern des Agamemme ihr Erbe, Thron und Vaterland entzieht. Diese einzelnen Momen werden natürlich nicht in dieser Folge entwickelt, sondern je nachde sie der Situation entsprechen und geeignet sind, das Gemüth derestes von der Klage bis zum sesten Entschlusse der Kache zu en stammen. Eingeleitet wird der Kommos durch Anapästen des Chon und ebenso mit einem Strophenpaare und Anapästen beschlossen; du Andere zerfällt in vier Theile, die sich dem Inhalte und der Strophen bildung nach solgendermaßen gliedern.

Das nächste Gefühl, bas sich bes ins Baterland zurudgefehrte Dreftes am Grabbugel seines Baters bemachtigt, ift bas Gefühl & Schmerzes über den Berluft bes Baters, der auf jo fcmähliche Bei um sein Leben gekommen. Der Ausbruck bieses Schmerzes in be Senvos des Orestes und der sich ihm anschließenden Elektra bil ben ersten Theil bes Rommos V. 312 — 366. Er besteht a zwei Strophenpaaren, so daß der Rlage des Orestes die der Eld als Antistrophe respondirt. Nach jeder ber vier Strophen tritt b Thor ein, ber aus den troischen Stlavinnen bestehend mit tre Liebe dem frühern Herrn und nunmehr feinen Rindern zugethan und stets das Ziel der Rache vor Augen tröstend, ermuthigend w anreizend einwirkt, wie diese seine Stellung gleich in den einleitend Anapaften bestimmt bezeichnet ift. So wie den Strophen des Oref die der Elektra entsprechen, so sind die Partien des Chors und einander respondirend, doch stehen von den vier Gliedern des erf Theiles nur zwei in antistrophischem Berhältniß. Das vierte eine Mefodos, die ihrem Inhalte nach ben Uebergang gum zweit Theile (B. 875 - 417) vermittelt, und formell die beiden erf Weile als ganz gleich gegliederte Ganze, wie Strophe und Anti-



Die vierte, dem Chor zufallende Strophe des ersten Theils hat ihr Antistrophe in dem vierten Gliede bes gang ebenso gegliederten zweiten Theils, so daß also diese beiden Theile als gang innig verbunden und in einander greifend erscheinen. Und wie dieselben formell einander als Strophe und Antistrophe entgegenstehen, so bilden sie auch dem Inhalte nach die beiden Momente des Sonvos, einerseits die liebe zu dem Ermordeten, andererseits den Saß gegen die Mörder. Ime führt zu diesem, wie dies ber Chor gleich in feiner erften Strophe B. 323 ausspricht: οτοτύζεται δ' ο Ανήσκων, αναφαίνεται δό βλάπτων. Diesem Sasse entsprechend werden von Orestes und Elettra Zeus und die unterirdischen Mächte angerufen, die Mörder p ftrafen wegen bes Bergebens bes Morbes, wegen bes bem Lanbe angethanen Unrechts, wegen ber an bem nachgebliebenen Stamm ber Atriden verühten Unbill. Die vierte Strophe der Elektra bildet den Uebergang zum dritten Theile, B. 418 — 449, deffen Inhalt vor Mem geeignet ift, ben Entschluß des Orestes, den Vater zu rächen. pr Reife zu bringen; es ift die schmachvolle Berstümmelung ber Liche bes Agamemnon und sein Begräbnig. Dieser Inhalt bedingt eine Abweichung von der bisherigen strophischen Gliederung. Denn wenn in ben beiben ersten Theilen es bem Orestes zukam, mit bem Ausdruck ber Klage und der Rache zu beginnen, so tritt hier die Mittheilung des Geschehenen in den Vordergrund und der Ausdruck der Birtung biefer Mittheilung muß nachfolgen. Diefe Mittheilung bernehmen der Chor und die Elektra, so daß jenem die Strophe, biefer die Antistrophe zufällt. Die bisher beobachtete Anordnung der, wonach jedesmal nach der Strophe einer Bühnenperson der Chor eintritt, wird auch hier festgehalten, und spricht daher der Chor Meimal, so daß bas Schema des britten Theiles folgendes ist:

X. O. X. E.

Rachdem der Entschluß zur That feststeht, wird der Bater zum Ruf. s. Bouce. R. g. XII.

Beistande angerusen im vierten Theile, B. 450 — 459, ber we einem je dreigliedrigen Strophenpaare besteht: O. E. X. = G. L. I Das Ganze wird, wie es vom Chore durch Anapästen eingeleich worden war, so vom Chore durch ein Strophenpaar und Anapäste beschlossen.

Diese hier im Allgemeinen aufgestellten Sate wollen wir bie Einzelnen naber erläutern und begründen, und zugleich versuchen, b Berderbnisse, die sich in großer Zahl in diese herrliche Dichtung ein geschlichen haben, theils nachzuweisen, theils, so weit wir es vermögen zu ihrer Heilung etwas beizutragen.

Die erste Strophe, mit ber Orestes beginnt, lautet folgende magen:

δ πάτερ αἰνόπατερ, τί σοι
φάμενος ή τί ρέξας
τύχοιμ' ἄγκαθεν οὐρίσας
ἔνθα σ' ἔχουσιν εἐναὶ
σκύτφ φάος ἀντίμοιρον;
χάριτες δ' ὁμοίως
κέκληνται γόυς εὐκλεὴς
προσθοδόμοις 'Ατρείδαις.

315

Früher seite man nach edval das Fragezeichen und nach B. 816 als einen für sich bestehenden Sat, und so überset au noch Franz: "Ist Licht doch der Nacht verschwistert." Das was aber ein hier ganz ungehöriger Gedanke, und es kam keinem Zweifunterliegen, daß, wie Blomsield zuerst einsah, odoloac pasos sverbinden sei. So auch Hermann, dem man aber nicht beistimme kann, wenn er B. 314 år ërader sett. Der Med. bietet årade mit einem über z gesetzen k. Diese Aenderung beruht sicher was mit einem über z gesetzen k. Diese Aenderung beruht sicher waus einer Bermuthung des Abschreibers, der är hier für nothwendihielt und rader wenigstens in ein griechisches Wort verwandelte. De aber ein Wort von dem Maße des ärnader hier erforderlich seigt der antistrophische Vers dinacz rose knievußidicz, was osse bar, wie Schüt und Hermann gesehen haben, aus dinacz so einerbichen versen ist. Dies ändert jeht Hermann des strop schen Berses wegen in dinacz de o'dd' enerveußio, allein gegenül

ber einleuchtenden Verbesserung des vois in das so passende voi o' muß jene Menderung gang unwahrscheinlich erscheinen. nicht einzusehen, was exaler hier zu bedeuten hatte. Dagegen ift aγzαSev, wie früher hermann vermuthet hatte, fehr paffend dem σκότω ένθα σ' έχουσιν εθναί entgegengesett; ber lebende Orestes will dem todten Bater von oben herab, von der Oberwelt in sein Grabesdunkel hinunter Licht senden. Das fehlende av läßt sich wohl dadurch erklären, daß die Frage bes Orestes dem Sinne nach ben Bunsch enthält, er könnte ihm etwas Liebes erweisen. Das Folgende ift offenbar verdorben. Zunächst ist nendnvrat sehlerhaft, da alsdann fatt Arpeidais bas allgemeine Savovor fteben mußte, bafur mare also nach dem Borfcblage Anderer nendyr' av zu setzen. Ferner ist όμοίως nicht zu erklären, und wollte man es auch, was unmöglich ift, für όμως nehmen, fo würde außerdem das εταλεής neue Schwierigkeiten bereiten, da Orestes doch seine Rlage keine ruhmvolle nennen kann. Da in der Antistrophe die beiden Verse rapos d'ixeras didental, pradas S' duoios verbunden sind, so nimmt Bamberger mit Recht an, daß zaperes d' opoios an das Vorhergehende anzuhießen sei, nur wird zu verbessern sein zápiras S' ópoias, ent= sprechende Gunft, fo daß όμοίας in demfelben Sinne zu χάριτας tritt, wie artipoloor zu paos. Die Aenderung, die auch Hartung vorgeschlagen hat, wiewohl er die ganze Stelle anders faßt, ist keineswegs # gewaltsam, da bei der Aussassung des σχότφ φάος αντίμοιρον als eines selbständigen Sates, der Accusativ zápiras sich weder mit bem Borbergebenden noch mit dem Folgenden verbinden ließ, die Abschreiber ihn daher in den Nominativ umänderten. An die erste Bruge nun schließt sich das Folgende als eine zweite Frage an: πίκλητ' άν γόος εψκλεής προσθοδόμοις Άτρείδαις; [ο daß Drestes lagt: "Durch welches Wort ober welche That könnte ich dir, unglucklider Bater, in beiner Grabesnacht einen Liebesdienst erweisen? Kann meine Rlage (benn das sind die zaperes für die Verstorbenen) als eine ruhmvolle gelten für die der Herrschaft beraubten Atriden?" Den Orestes brängt es, dem Bater an seinem Grabe die Todtenklage darzubringen; allein er zweifelt, ob seine Klage dem Todten lieb sein tonne, da diefer so ganglich entehrt, sogar in seinem Stamme der Derischaft beraubt sei. Hierauf erwidert der Chor:

τέκνον, φρόνημα τοῦ θανόντος οὐ δαμάζει 320 πυρός μαλερὰ γνάθος, φαίνει δ' ΰστερον ὀργάς. 
ὀτοτύζεται δ' ὁ θνήσκων, 
ἀναφαίνεται δ' ὁ βλάπτων. 
πατίρων τε καὶ τεκόντων 
γόος ἐνδικος ματεύει 
τὸ πᾶν ἀμφιλαφής ταραχθείς.

Der Chor, ber stets ben Gedanken an die Rache anzure gen strebt, sucht den vom Schmerz niedergebengten Dreftes zu ermutht gen und ihn zu der Klage zu bestimmen, da fich in diefer die Ginwirt ng bes Todten zeige. Bon bem Geuer, das den Körper verzehre, merte ber Beift bes Berftorbenen nicht zugleich vernichtet, biefer zeige n träglich seinen Born; indem ber Ermordete beklagt werbe, trete cuch ber Mörder vor den Klagenden, und die beftig aufgeregte Rlage ben Later verlange die Bestrafung des Frevlers. Die drei letten Berfe enthalten aber eine Berderbnig, da das Object zu par bu fehlt, außerdem aber πατέρων unmöglich durch και τεκόντων namber bestimmt werden kann. Daher versteht Martin unter rexortor Mutter, und bas Object zu materei hat Ladmann durch Aendervon rò nav in fonav hergestellt. Dies billigt hermann 1\_\_\_\_\_\_ind patris et matris, i. e. momentum, quo utrique debitum det ur, patri vindicta, matri poena." Allein bie Stellung πατέρων γόσος ift gegen jene Auffassung; bann zweifeln wir, baß "die Entscheidu =19 bes Vaters und der Mutter" in dem angegebenen Sinne verstand werden könne; endlich kann vexovrov unmöglich hier die Mutt bezeichnen und würde Aeschylus unzweifelhaft dafür rexovocov gese th haben, wie er Eum. 507 fagt: ταῦτά τις τάχ' αν πατήν τεχούσα νεοπαθής οίκτον οίκτίσαιτο. Früher hatte herman ποινάν für τὸ πᾶν vermuthet, was aber der ungenauen Responsit Etwas Aehnliches scheinen bie wegen nicht mahrscheinlich ist. Scholiaften gelefen zu haben, von benen ber eine ertlart: Gneel αντιτιμωρείο θαι, ein anderer: όμως ούκ ήρεμει ή ψυχή. ζητ γάρ παντελώς ταροσσομένη την έκδίκησιν, und namentlich ber lettere scheint das the exdixnoce nicht bles aus seinem Ker -ple

jenommen zu haben. Aus seiner Erklärung könnte man dreierlei olgern, erstlich daß er nicht γόος gelesen habe, da er ψυχή καρασσομένη sagt, sondern vielleicht νόος, zweitens daß, da ένδικος κάντων sagt, sondern vielleicht νόος, zweitens daß, da ένδικος κάντων sagt, er wohl έκδικους ματεύει durch ζητεί την έκδικησιν erklärt, drittens daß er statt και τεκόντων vielmehr και Θανόντων vorgesunden habe, worauf daß όμως in seiner Erklärung führt, d. h. "wiewohl er todt ist, ruht doch seine Seele nicht." Biewohl diese Folgerungen keineswegs sicher sind, auch έκδικος in ener Bedeutung von Aeschylus nicht gesagt sein kann, so glauben zir doch, daß wir durch die ganz leichte Aenderung von ένδικος a έκδικους am einsachsten daß sehlende Object zu ματεύει ewinnen, und daß außerdem statt και τεκόντων entweder mit dartung κατθανόντων oder mit Bamberger παι τεκόντων zu wen sei: "die Klage um den ermordeten Bater sucht die Frevler, zenn sie ganz mit aller Macht ausgeregt wird."

In der darauf folgenden Antistrophe klagt auch Elektra über hr und des Orestes trauriges Loos, worauf der Chor sie auf die hone Zukunft hinweist, die sie erwartet, wenn das Rachewerk elungen ist:

άλλ' ἔτ' ἀν ἐκ τῶνδε Θεὸς χρήζων Θείη κελάδους εὐφθογγοτέψους, ἀντὶ δὲ θρήνων ἐπιτυμβιδίων παιὰν μελάθμοις ἐν βασιλείοις νεοκρᾶτα φίλον κομίσειεν.

340

Hier ist die Erklärung von νεοκράτα φίλον zweiselhaft. den die Scholiasten erwähnen zwei ganz verschiedene Dentungen, wem die einen φίλον, die anderen νεοκράτα für das Substantivum alten und dennach entweder den Drestes oder den Becher verstehen: θρέστην τὸν νεωστὶ συγκραθέντα ήμιν. οἱ δὲ νεοκράτα τὴν κὶ νεκρῷ σπονδήν, serner νεωστὶ κεκραμένον, λείπει |κρατῆρα, wlich κρατῆρα νεοκρήτον τ' εἰσεπιλειβομένας. Zu dem setten icholion bemerkt Dindors: "Sic haec poetae verba, omissa ab V., scripta sunt in M. non inter scholia, sed in margine speriore." Er scheint also hier ein Fragment des Aeschilus, einen sapästischen Dimeter, zu sinden. Es wird aber nur die Erklärung Scholiasten sein, in der das zu ἐπιλειβομένας gehörende Subs

ftantivum ausgefallen ift, etwa: κρατήρα νεοκρήτου, τάς επιλει μένας σπονδάς. Die Neueren verstehen meist den Drestes. Bermann: "Pro luctu sepulcrali, inquit, novum amicum (Oresterman) paean introducet in regias aedes." Dag aber hier von Oreft nicht die Rede sein könne, ergiebt sich, wenn man die vom Chobervorgehobenen Gegenfate ins Auge faßt. Dem jetigen Sonvers wird der fünftige maiav entgegengestellt; wie jener imirousidie ist, wird dieser medákous er baoidelois gesungen werden. Eben 🖜 muß nun bas, was von bem maide ausgesagt wirb, einen Begenschaft an dem haben, was vom Sonvog gilt. Der Sonvog führt aber been neuen Freund nicht herbei, und ein neuer Freund wird er nicht bles tunftig fein, sondern ist es schon jest. Den nicht ausgesprochen Gegensat hat der Dichter schon durch die Wahl des Berbung noulzerv angedeutet. Jest hatten sie ein Todtenopfer dargebracent, χοήν εκόμισαν, nur ist die Thatigleit von der Berson auf ben Sonvog übertragen; ftatt diefer Spende werden fie bann veonparbarbringen, und zwar pikov, nicht ex Spov, wie es die zon werte (vergl. Sept. 845 'Aida τ' έχθρον παιαν' επιμέλπειν), jo be also der Gegensat folgender ist: ώς νύν Βρηνος επιτυμβίδι έχθραν χοήν κοιμίζει, ούτω; τάχ' αν παιάν μελάθροις 📁 βασιλείοις νεοκράτα φίλον κομίσειεν.

Orestes, in seinen Schmerz versunken, überhört die Reden de Chors, und knüpft in der vierten Strophe an seinen zulett ausgisprochenen Gedanken an. Wärest du wenigstens, sagt er, im Ramps vor Troja gefallen, Ruhm dem Hause und den Kindern hinterlassend dann wäre dir dort ein ehrenvolles Grabmal errichtet worden und unser Schmerz wäre zu ertragen. Diesen Gedanken setzt der Chorin der zweiten Antistrophe sort:

350

355

φίλος φίλοισι τοῖς ἐκεῖ καλῶς θανοῦσιν κατὰ χθονὸς ἐμπρέπων σεμνότιμος ἀνάκτωρ, πρόπολός τε τῶν μεγίστων χθονίων ἐκεῖ τυράννων. βασιλεὸς γὰρ ἦν, ὄφρ' ἔζη, μόριμον λάχος πιπλάντων χεροῖν πεισίβροτόν τε βάκτρον.

1

B. 356 verbessert Martin πιπλάντοιν: "Rex enim eras, dum vivebas, cum sortem a fato constitutam manus tuae implerent hominumque potens sceptrum tenerent." Aber daraus, daß Maamemnon, als er lebte, Konig war und das ihm rom Schickfal bestimmte Loos erfüllte, folgt noch nicht, daß er in der Unterwelt iene hervorragende Stellung erhalte, da es ja auch andere Könige Bab, die ein Gleiches thaten. Derfelbe Einwand ist gegen biejenigen geltend zu machen, welche πιπλάντων partitiv nehmen. Wenn Franz übersett: "Denn im Leben warst du König, der das bochste Loos erfüllte durch Thattraft und des Herrschers Machtstab," so hat er "bas bochste Loos" selbst hineingebracht, ba uopinor dayog diese Bedeutung nicht haben tann; selbst so aber ift ber Gedanke nicht angemeffen. Der Chor jagt, Agamennnon fei in ber Unterwelt ein ehrfurchtgebietender König der vor Troja ruhmvoll gefallenen Fürsten und ein Diener der Herrscher der Unterwelt. Diese hervorragende Stellung wird ihm boch nur beshalb in ber Unterwelt zu Theil, weil er fie auch im Leben eingenommen hatte, vergl. Blomfield zu Perf. 697. Der Sinn ber letten Berfe tann baher nur fein: Denn auch ale du lebtest, warst du König der mit dir vor Troja fampfenden Roitige. Daher hangt πιπλάντων von βασιλεύς ab, und find Darunter die Fürsten vor Troja zu verstehen. udgenov dazos Texaarov heißt es im Gegensatz zu ihrem jetigen Aufenthalte in ber Unterwelt, "während sie noch das ihnen zugetheilte Loos erfüllten," forvie in Bezug auf Agamemnon δφο, έζη im Gegensatz zu κατά ×Sovóς steht. χεροίν πεισίβροτόν τε βάκτρον war nöthig zur Bezeichnung ihrer königlichen Burde. Aber ber Accusativ ift auffallend, daher Schüt πεισιβρότφ τε βάκτρφ vermuthete. Gegen ibn bemertt hermann: "Schützius audaci metaphora offensus Τε σιμβοότφ τε βάκτοφ dedit. Aeschylus sceptrum dixit pro resio munere." An der Metapher ware allerdings fein Anftoß zu Rebrnen; allein des xegolo wegen scheint der Dativ nothwendig : denn The erfüllten eben ihre Bestimmung durch ihre Tapferkeit vor Troja und die Herrschaft über bas ihnen untergebene Bolk. Man hat ben Uccusativ gesett, weil man πιπλάντων χεροίν verband. Inhalt diefer Strophe betrifft, so könnte es scheinen, als ob der Chor hier die ihm sonst zugewiesene Rolle nicht einhalte, sondern ergriffen

ķ

von der Schilderung des Orestes das Bild einsach weiter sortsetze. Dem ist aber nicht so. Denn indem der Chor sagt, Agamemischen würde in der Unterwelt von den andern Fürsten geliebt und gestet worden sein, sagt er zugleich, daß Agamemnon diese Stellung eten nicht einnehme, da die Seele des Ermordeten so lange ungeehrt und verachtet in der Unterwelt weilte, bis der Mord gesühnt war, so daß in diesem scheinbaren Fortspinnen des Gedankens die Mahnung an den Orestes enthalten ist, der Pssicht der Rache zu gedenken.

In Bezug auf ten von Orestes ausgesprochenen Bunsch, Agamemnon möge im Kampfe vor Troja gefallen sein, sagt Elektra in ber vierten Antistrophe:

μηδ' ὑπὸ Τρωίοις
τείχεσι φθίμενος, πάτερ,
μετ' ἄλλφ δουρικμῆτι λαφῖ
παρὰ Σκαμάνδρου πόρον τεθάφθαι.
πάρος δ' οί κτανόντες νιν οἔτω δαμῆναι,
θανατηφόρον αἶσαν
πρόσω τινὰ πυνθάνεσθαι
τῶνδε πόνων ἄπειρον.

Die den V. 362. 363 entsprechenden strophischen Verse lauten:

τέχνων τε κελεύθοις ἐπιστρεπτὸν αἰδ΄

κτίσας πολύχωστον ἀν είχες —.

Während man nun früher vor Savarnchoov den Ausselleines Fußes angenommen hatte, der dem xricas entspräche, ste Dermann xricas um:

τέχνων τε χελεύθοις χτίσας ἐπιστρεπτὸν αἰῶ, πολύχωστον ἀν εἶχες

und sett in der Antistrophe πέτρωσο ein, so daß τετάφθαι davertabhänge, und streicht außerbem das ver, also:

πέπρωσο πάρος δ'οί κτανόντες ούτω δαμήναι, Θανατηφόρον αίσαν —,

sub Troicis muris cum aliis bellatoribus ad Scamandri fluent

iri, sed prius eis, qui te occiderunt, ita perire fatum fuisset, ocul aliquis eorum caedem audiret, expers horum laborum." Umstellung des exicas kann man nicht billigen, da auch der lehrt, daß vor Savarnpopov aloav etwas ausgefallen sei. ann versteht zwar barunter ben Tod bes Aegisthos und ber mnestra, allein er erklart nicht, wer unter bem viva gemeint Daß dies nicht allgemein irgend Jemanden bezeichne, zeigt das 'e πόνων απειρον, Elektra kann auch nicht gemeint sein, da dit πρόσω war, den Orestes allein aber fann sie boch unmöglich inne haben. Noch weniger kann man endlich an den Agamemnon 1, da es ber Elektra sehr gleichgültig sein mußte, ob Agamemnon vor Troja, ober erst bei seiner Ankunft in Argos den Tod des hos und ber Alptamnestra erfuhr; überdies mare biefer Bunfch nehr als feltfam, während es fo nabe lag zu wünschen, daß broversuch miglungen und die Mörder vielmehr dem Agamemnon ı fein möchten, worauf auch das δαμηναι führt. Es tann zweiselhaft sein, daß die Savarnpogos aloa des Agamemnon it sei, und ist die Ergänzung von Ahrens nat oar S. aloar nur febr leicht, sondern auch durch ben Scholiaften bestätigt: τρεψε τον λόγον είς τον πατέρα αὐτοῦ (αὐτῆς). Glettra nämlich im Anfange ben Bater angeredet, maren, barauf aber oi xxavovres viv; daß sie sich darauf wieder zur Anrede wendet, ber Scholiast nicht bemerken, wenn er die Anrede im Terte vorfand. Daß dem Aeschplus bei ber vierten Strophe die Stelle 's Cd. 1, 236:

- ἐπεὶ οὖ κε Θανόντι περ ωδ' ἀκαχοίμην, εἰ μετὰ οῖς ἐτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμω ἢὲ φίλων ἐν χερσὶν ἐπεὶ πόλεμον τολὑπευσε τῷ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί, ἢδέ κε καὶ ῷ παιδι μέγα κλέος ἤρατ' ὀπίσσω

3orbilde gedient habe, ist von Andern bemerkt worden; allein sat nicht gesehen, daß Aeschylus hier beide Todesarten berück, und die eine el μετά σίς έτάροισι δάμη Τρώων ένὶ δήμω drestes in der Strophe, die andere ἡὲ φίλων ἐν χεροίν ἐπεὶ τον τολύπευσε von Elektra in der Antistrophe ausgeführt Elektra wünscht, Agamemnon möge nicht vor Troja gefallen

sein, wie dies Drestes gewünscht hatte, sie wünscht, daß vielmehr feine Mörder ihm erlegen waren, und sie von feinem Tode in ber Ferne höre, unberührt von den gegenwärtigen Leiden. rivá ift also èμέ, wie ber Scholiast richtig erklärt; πρόσω πυνθάνεσθαι beißt es, weil Agamemnon fpat sterben foll, wo sie bereits verheirathet und nicht im Sause ift. Dag ber Bedanke an ihre Bermallung der Glettra nicht fremt ift, zeigt ihr Ausspruch B. 481: nagd χοάς σοι της εμης παγκληρίας οίσω πατρώων έκ δόμων Bas im Allgemeinen diesen Bunsch ber Elettra betrifft, so hat ber Scholiast gang Recht, wenn er bemerkt: yovarning οὐδε τούτω ἀρέσκεται, άλλὰ τῷ μηδε τὴν ἀγχὴν ἀνηρῆσθαι. allein so thöricht ift er nicht, daß Hartung eine Beranlassung gehabt batte, durch die gewaltsamsten Aenderungen das gerade Gegentheil von dem hineinzucorrigiren, mas die Budger sie sagen laffen. Daß fie dies wirklich fagt, geht auch auf das Bestimmteste aus bem bervor, was der Chor dazu bemerkt. Dagegen ift im Einzelnen unsere Stelle allerdings nicht frei von Berderbnissen. Der Infinitio τεθάφθαι hat burchaus nichts Anstößiges, aber ber Bers πάρος δ' οί κτανόντες νιν ούτω δαμήναι fann aus zwei Gründen nicht richtig sein, erstlich bes Nominativs of uranovres wegen, wofür bet Accusativ stehen mußte, und zweitens gang entschieden wegen be ver, da Elektra unmöglich in einer Anrede an den Bater von diesem wie von einer britten Person reden tann. Dieses ver zu ftreichen, wie dies Hermann gethan, ift eben fo leicht, als es schwer fallen burfte, zu erklären, wie es in den Text gekommen sein soll, da ein Interpolator nicht viv, sondern vielmehr de gesetzt haben murbe Wir glauben beide Bedenken durch folgende Emendation beben & können: πάρος ο' οι κτάνον νιν οθτω δαμηναι. Die Aenderung if leicht, da es für die Abschreiber sehr nahe lag, πάρος σ' für πάρος 8 zu halten, ebenso nabe oi rravor viv in oi rravortes viv zu ver bessern, junial of xtarovtes gewöhnlich ist, wie 137 xal tods κτανόντας άντικακτανείν δίκη, 39 τοίς κτανούσί τ' έγκοτε ε.· Das nachdruckevoll gesette vir wird nicht auffallen, zumal es foger gebraucht wird, einen bereits vorausgegangenen Accusativ wieder and zunehmen, wie Soph. Ded. I. 248 naternoual de ton dedoch κότα — κακόν κακώς νιν άμορον έκτριψαι βίον, und forts . Das overs bezieht sich auf ot kuravor, benn das wünscht n, daß, wie die Mörder den Agamemnon mordeten, sie vielmehr erlegen wären. Bielleicht hat dies schon ein Scholiast richtig ist, denn wenn wir nicht irren, so gehört das zu diesem Berse hriebene Scholion rolg kuelvwor zu obew dausswar und ist m rloat kuelvo. Im strophischen Berse kann der Rhythmus eine leichte Umstellung hergestellt werden: xedeńSolg rénovrorentov als.

Die folgende Mesodos bes Chors lautet:

ταῦτα μέν, ὁ παὶ, κρείσσονα χρυσοῦ, μεγάλης δὲ τύχης καὶ Τπερβορέου μείζονα φωνεῖς · δύνασαι γάρ. ἀλλὰ διπλῆς γὰρ τῆσδε μαράγνης δοῦπος ἰκνεῖται · τῶν μὲν ἀρωγοὶ κατὰ γῆς ἤδη, τῶν δὲ κρατούντων χέρες οὐχ ὅσιαι, στυγεμῶν τούτων, παισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηται.

Diese Stelle ift sehr verschieden, jum Theil sehr seltsam aufworden. Der Chor sagt in Bezug auf den Wunsch der 1, der Bater moge überhaupt nicht gestorben sein, dies sei köstlicher als Gold und das herrlichste Glück, was sie wünsche, e konne es wünschen, d. h. es sei erklärlich und verzeihlich, fie in ihrer bedrängten Lage einen solchen Wunsch bege. de überset Dropsen: "Doch der doppelten Geißel entsetend schon nahet es sich," und ebenso Franz: "Doch von doppelter , die hier sich schwingt, schon naht das Betos." Es naht as fein Getoje, sondern der Chor stellt dem Bunfche ber ı die Wirklichkeit gegenüber: "Allein leider ist es nicht so, wie nscheft, bem von einer doppelten Beigel, von einem doppelten t, trifft und ber Schlag," διπλή μάστιγι έπλήγημεν, wie icholiaft richtig erklärt. Dieses doppelte Unglud wird nun angeführt: των μέν άρωγοί κατά γης ήδη, των δέ κρατων χέρες ούχ όσιαι. An dem ήδη nimmt Bamberger Anstoff, bann sei unter den acojoi Agamemnon gemeint, dessen Tod t werbe, weil er ben Rindern nun feinen Schutz gewähren ; das sei aber abgeschmackt, da, wenn Agamemnon lebte, es

eines Schutes überhaupt nicht bedürfte. Allein es ift bier nicht ber Shut gegen die Klytämnestra gemeint, sondern Agamemnon wird als άρωγός bezeichnet, insofern der Bater seinen Rindern überhant Schutz und Hulfe gewährt. Statt vor uer apwyoi ift aber rol μέν άφωγοί zu sețen, jenes ist burd, bas folgende των δέ κρατούντων veranlaßt. "Die Beschützer, sagt Elektra, sind schon (idi. denn Glettra hatte eben dem Agamennon ein langes Leben gewünsch) unter ber Erde," und bas ift ber Schlag ber einen Beigel, die ft trifft; bas zweite Unglud ift, bag ftatt bes Baters, ber ihr jeben Schutz gewährt hatte, auf tem Throne bie blutbeflectten Morber siben, die sie unterdruden. Das erfte Unglud, ber Tob bes Baters, war Gegenstand ber bisberigen Rlage, die Erwähnung ber Mode vermittelt den lebergang zu dem nun folgenden zweiten Theile bes Kommos. Gin Fehler liegt noch in den Worten στυγερών τούτων, hermann bemerkt: "Olim wie ziemlich allgemein anerkannt ist. scribendum esse putabam στιγερών όντων. Scribendum potius erat, mutatione paene nulla στιγερών γ' όντων." rung ift zwar leicht, allein ber Sinn wurde vielmehr verlangen Gote στυγερούς είναι. Das Richtige ist schon lange gesunden, aber unbeachtet geblieben, στυγερον τουτ ουν, wie Bothe ohne alle Nenderung hergestellt bat. Dieses lette Wort des Chors: "eine Schmach ist das, schmachvoller noch für die Rinder," war wohl gegielt und traf das herz, τουτο διαμπερές ούς ίκεθ' άπερ τε βέλος

Die folgende Strophe lautet:

τοῦτο διαμπερὲς οὖς 375 ἔκεθ΄ ἀπερ τε βέλος.
Ζεῦ, Ζεῦ, κάτωθεν ἀμπέμπων ὑστερόποινον ἄταν βροτῶν τλάμονι καὶ πανούργω χειρί, τοκεῦσι δ΄ ὅμως τελεύτα.

Diese Strophe wird der Elektra zugetheilt, und zwar scholiasten προς δ' ἐπάγει 'Ηλέπτρα ότι ως βέλος μου λόγος οὐτος ήψατο, doch ist dieses Scholion ein spätes. Do hier Orestes spricht, lehrt nicht blos die Personenfolge, sondern aus der Inhalt. Die lehten Worte des Chors veranlassen den Uebergars von dem Gefühle des Schmerzes über den Verlust des Laters 3

m Gefühle der Rache gegen die Mörder. Auf die Elektra konnte wed Wort nicht biefen Einbruck machen, ba biefe bie gange Zeit er mit den Mördern gelebt hatte. Dreftes aber hatte, wiewohl er ber Absicht gekommen war, die Morder bes Baters zu tobten, ch am Grabe bes Vaters zunächst bem Gefühle bes Schmerzes ien Lauf gelassen, bis das Wort des Chors ihn aus diesem Gefühl früttelt und das Rachegefühl entflammt, so daß er es sehr treffend t einem Pfeil vergleicht, der ihn getroffen. Auch ist es angemessen, f Dreftes beginnt, die Rache auf die Mörder herabzuflehen, und lettra ihm folgt, wie dies auch später B. 450 ff. der Dichter beobachtet d. Gin Beweis für die Richtigkeit dieser Personenvertheilung liegt ich in der sechsten Strophe, denn was der Chor B. 405 sagt, ift ur dann angemeffen, wenn diese Strophe dem Orestes beigelegt ird, und dies wird auch vom Scholiasten bestätigt, der zu B. 407 mertt: ότε σε οἰκτιζόμενον ίδω, 'Ορέστα. Endlich lehrt dasselbe ie fiebente Antistrophe, die dem Inhalte nach nur von Elektra esprochen sein kann. - Dem auneunwor B. 377 entspricht in ber lutistrophe daitas, daher hatte ich iallor vermuthet, wie es 3.491 heift: ήτοι δίκην ΐαλλε σύμμαχον φίλοις, und sehe jest, af dies bereits Emperius vorgeschlagen hat.

Auch der Chor wünscht die wohlverdiente Strafe den Mördern, ie er aus ganger Seele haßt, in der sechsten Strophe:

έφυμνῆσαι γένοιτό μοι
πευκάεντ' όλολυγμον ἀνδιρός
Θεινομένου, γυναικός τ'
όλλυμένας. τί γὰς κεύΘω, φρενὸς Θετον ἔμπας
ποτάται, πάροιθεν δὲ πρφίρας
δριμὸς ἄηται καρδίας
Θυμός, ἔγκοτον στύγος.

Die beiden ersten Berse stimmen nicht genau mit den anti-

πέπαλται δ' αξτέ μοι φίλον κέας τόνδε κλύουσαν οίκτον

und man hat verschiedene Bermuthungen anigestellt, die Responsion herzustellen. Hermann's Versahren, der in der Strophe hinter poein wore und in der Antistrophe hinter neap gleichfalls ein Midne oluredo einschiebt, wird wohl nicht viele Anhänger finden. De Metrums wegen ift ftreng genommen eine Aenderung nicht nothig und wollte man eine genaue Responsion gewinnen, so konnte man t ber Antistrophe Trop statt neap seben, benn die syllaba anceps an Ende des ersten Verses ist hier ebenso wenig ansgeschloffen al B. 400 not not di reprépor reparrides. Aber es ist fragist ob mevnierra die richtige Lesart ift, benn an ben Scheiterbaufe tann man ber Brasentia megen, Servouevor und dadouevas, nich benten, und in ber Bebeutung "scharf, burchbringend" wurde es er angemesseneres Beiwort ber Klage als bes Jubels sein. — Die zweil Balfte ber Stropbe ebirt hermann in folgender Beife: ri 74 κεύθω, φρενός οίον έμπας ποτάται πάροιθε πρώρας δρι μυστάκτου κραδίας θύματος έγκοτον στίγος; Die Menderun von Douds in Senaros halten wir für unmöglich, und damit fall auch δριμυστάκτου. Er jagt: "vocabulo Suμα caedes Agamem nonis significatur ut Agam. v. 1077." Aber bort werden bi Erinben eine στάσις απόρετος θύματος genannt, eine Schaat, b unersättlich an Opfern ift; ebenso Choeph. 571: Povov & Epirt ούχ ύπεσπανισμένη άκρατον αίμα πίεται τρίτην πόσιι Dier ware Semaros gar nicht zu verfteben. olov und magon? πρώρας find gut emendirt, soust kann die bandschriftliche Lede beibehalten werden:

— τί γὰρ κεύ ఏω, φρενὸς οἰον ἔμπας
 ποτάται πάροιθε πρώρας —
 δριμὸς ἄπται κραδίας
 ἐνμός — ἔγκοτον στόγος.

Die ungewöhnliche Metapher poerds napoles nychoas verallast den Tidster, parentbetisch mit Beibehaltung des Bildes einzisten: "wild wird im Perzen der Zern erregt." Statt noadias i vielleicht noadia zu setzen, wie in der ähnlichen Stelle B. 173 napol noordorn napolia nabelia napolias haben. Das spät gesetze ondyos ist allerdink bestremblich, allein diese Stellung ist dei Neschung nicht ohne Beise wie wir sonst nachgewiesen baben. Vielleicht ist in dieser Beise am

die vielsach behandelte Stelle aus den Eum. V. 352 — 354 zu verbesser, wo die Eringen von sich sagen:

δωμάτων γάρ είλόμαν άνατροπάς, ὅταν Ἄρης, τιθασός ὅν, φίλον ἔλη· ἐπὶ τὸν, ὅ, διόμεναι κρατερὸν ὄνθ' ὁμοίως μαυροῦμεν ὑφ' αἵματος νέου.

Früher verbefferte Bermann die beiden letten Verfe zoareodv όντα περ όμως μαυρούμεν νέον αίμα, den Rhythmen nach zwar gut, aber nicht nach bem Gedanken. Jeht verbessert er ent rov, d, διόμεναι πρατερόν δν έθ' όμοίως μαυρούμεν νέον άλμα "in quem (irruentes: quod eo facilius taceri potuit, quia d'interrumpit orationem), hei, persequentes obscuramus quamvis validum adhuc iuvenilem saltum, i. e. robur fugientis frangimus." Aber alua wurde vielmehr von der Erinys passend gesagt sein, nicht aber vom Mörder, der weder springt noch entspringt, sondern einfach flieht. Auch scheint die Erwähnung des frischen Blutes hier nothrvendig, so daß véor alua das Richtige sein wird. Da dieser Accusativ von Nichts abhängt, so hat man ihn durch dià vò véov αίμα, oder, um einen Rhythmus herauszubringen, durch όφ' αίματος viow erklärt; denn daß diese Worte eine bloße Interpolation sind, zigt der antistrophische Bers xona diopogov drav, bessen Rhyth: mus gut ist und sich selbst durch gewaltsame Aenderungen in den bes strophischen Verses nicht verwandeln läßt. Wir würden nun die frophischen Berfe in folgender Beife verbeffern:

> έπι τόδ', ω, διόμεναι πρατερόν όντα περ όμως μαυρούμεν — νέον αίμα,

d. h. róde vo véor alua énedicineral uarporuer —. Hier läßt bas vóde, das sich auf kein Wort im Vorhergehenden beziehen läßt, ein solgendes Substantivum erwarten, wie in den Choephoren das olor den Hörer gespannt erhält, bis das exxoror στύγος solgt. So aussallend und eine solche Verbindung erscheint, so hat sie doch Acschrieß selbst im Dialog nicht vermieden, wie Suppl. 952:

## Der Rommos in ben Choephoren

fallen ift, etwa: κρατήρα νεοκρήτου, τὰς ἐπιλειβοic. Die Reneren verfteben meift ben Dreftes. Go o luctu sepulcrali, inquit, novum amicum (Oresten) cet in regias aedes." Dag aber bier von Oreftes fein tonne, ergiebt fich, wenn man bie vom Chore Begenfate ins Muge faßt. Dem jetigen Son voc ige παιάν entgegengestellt; wie jener έπιτυμβίδιος μελάθροις έν βασιλείοις gejungen werden. Ebenfo was von bem maiur ausgefagt wird, einen Begenfat was vom Senros gilt. Der Senvos führt aber ben nicht herbei, und ein neuer Freund wird er nicht blos ondern ift es ichon jest. Den nicht ausgesprochenen ber Dichter ichon durch bie Bahl bes Berbums beutet. Jest hatten fie ein Todtenopfer dargebracht, v, nur ift die Thatigkeit von ber Berfon auf ben igen; fatt biefer Spende werben fie bann veoxpara d zwar pilov, nicht ex pov, wie es die xon war 45 'Αίδα τ' έχθρον παιαν' ἐπιμέλπειν), [ο δαξ nfat folgender ift: ώς νου θρήνος επιτυμβίδιος

erst nach χώρα zu sehen. Elektra sleht, Zeus möge dem Lande Gerechtigkeit widersahren lassen und die rechtmäßige Herrschaft wieder herstellen. Weil aber dies durch Bestrafung der Mörder geschehen soll, so rust sie außerdem die chthonischen Götter an, wie auch Drestes gesteht hatte, Zeus möge κάτωθεν ύστερόποινον άταν heraussenden, und er sich auch in seiner solgenden Bitte an die νερτέρων τυμαννίδες und die άραλ τεθυμένων wendet. Mit den chthonischen Göttern wird zugleich die Γη angerusen, ganz so wie L. 483. 484 d Tai, άνες μοι πατέρ έποπτεύσαι μάχην. δ Περσέφασσα, δος δέ γ' εύμορφον κράτος. Θο Pers. 218 δεύτερον δὲ χρη χοώς ηῆ τε καλ φθιτοῖς χέασθαι, edenso 518, serner 632 άλλὰ χθόνιοι δαίμονες άγνοί, Γῆ τε καλ Έρμη, βασιλεῦ τ' ἐνέρων.

Drestes hatte B. 296 ff. brei Grunde angeführt, die ihn, abgefebert von dem Befehle des Gottes, zu der That treiben: ben Schmerz um ben Bater, die Rudficht auf feine eigene bedrängte Lage und die Rucksicht auf das Land. Diese drei Puntte werden hier bei bem Antaf der Gottheit um Rache als Motive aufgeführt. Bom Schmerz-Befuhl um den Berluft des Baters ergriffen ruft Dreftes in der fürtsten Strophe die Gottheit an, den Mord an der Thiuwv und Re Doveyog zeie zu strafen; in der Gegenstrophe fleht Elektra, die Gottheit moge dem Lande gerecht werden; in der nun folgenden fielenten Strophe wendet sich Orestes an die Götter der Unterwelt und bie Manen des Baters, bem bedrängten und verbannten Atribengef blecht zu seinem Rechte zu verhelfen. Hierbei bricht er in einen Energensausruf aus, πα τίς τράποιτ' αν, δ Ζεῦ; ber auch ben Chor ergreift und ihm für einen Augenblick den Muth benimmt. Mixes hieraus geht ganz bestimmt hervor, daß das Vorhergehende Orestes spricht. Elektra hatte bereits in der ersten Gegenstrophe in garra gleicher Beise geklagt, und ber Chor sie einfach auf eine bessere Buktunft verwiesen. Anders aber ist es mit Orestes, auf dem ja die gange Hoffnung beruht. Seine Klage bringt bem Chor ins Herz, indem er dies ausspricht, mahnt er ihn zugleich, sich nicht der Muthlofigkeit hinzugeben, sondern das Ziel fest im Auge zu behalten. Diese Rebe bes Chors, die sechste Antistrophe, welche zu ben verderbteften Bartien gebort und fich mit einiger Sicherheit nicht herftellen läßt, lautet:

πέπαλται δ' αττέ μοι φίλον 26ω τονδε πλεονσαν οίπτον.
παι τονε μεν δεσελπις.
σπλαγγια δε μοι πελαινοΐται πρὸς επος πλεονσα.
ὅταν δ' αττ ἐπαλπὲς 410
προς ἀπεστασεν ἄχος,
πρὸς τὸ φανεῖσταί μοι παλῶς.

Hermann edirt die drei letten Berie: orar & aer' enalu?
Trop Sapor. 'neoraver ayo; noo; to paveir ti pot nalu S.
Diele Berbesserung fann keine glüdliche genannt werden. Frop tau nem Berzen des Sbers nicht rerstanden werden, und um es vorrt Berzen des Tresies zu rersteben, batte voor dazu gesett werden musser. Dann ist noo; bier nicht zuläsing, wefür vielmehr wore stehen muste; statt pareir aber wurde man paiveo at ober panivare erwarten; das ri endlich, wie überbaupt die ganze Wendung ift schr beiremdlich. Das von Hermann eingesetzte krop aber halten wir für richtig und auch zum Theil durch die Züge der Handschrift bestätigt. Die beiden ersten Buchstaben nämlich dieses Wortes ET sind nach eo auszesallen, die beiden letten stehen noch da GP, d. b. OP. Es bleibt also von jenem Spape noch ape übrig, so das wir die dem Sinne und Robetburus nach ganz angemessene Lesart erhalten:

ύταν δ' αυτ' επαλκές ήτου άρη, απέστασεν άχος

Ter lette Berd sell ein Dimeter mit reinen Trochaen sein. Bis etwas Besseres geinnden wird, schlagen wir vor aporchant Tipol Radd; "wenn du dagegen mutbig dein herz erhebst, so verscheucht dies meinen Kummer und erscheint mir in günstigem Lichte." Raber der handschriftlichen Lesart kame aporchang, denn apov und apor sind leicht zu verwechseln, harrouse aber hielt bersenige, dem dictirt wurde, sur das sast gleichlautende paresodar, wie derselbe Abschriber 3. B. B. 466 aspert schrieb, während ihm kert dictirt wurde. Das wo endlich ist dann zur Erklärung geseht worden, um anzuzeigen, das apoocharesodar sein Compositum, sondern der Infinitiv paresodar von der Präposition abbängig ist.

Glettra bemerkt mit Rudficht auf biefe Meufern in ber fiebenten Gegenstrophe:

τί δ' ἀν φάντες τύχοιμεν; ή τά περ πάθομεν ἄχεα πρός γε τῶν τεκομένων; πάρεστι σαίνειν, τὰ δ' οὖτι θέλγεται. λύκος γὰρ ώστ' ὡμόφρων ἄσαντος ἐκ ματρός ἐστι θυμός.

415

18 Fragezeichen nach τόχοιμεν ift zu streichen, wie schon ger gethan bat, ber indessen bie Stelle nicht richtig auffaßt. Dreftes die bedrängte Lage, in der fich die Rinder bes mon befinden, erwähnt und der Chor einen leisen Tadel über age, die ihn muthlos mache, ausgesprochen hatte, bemerkt mit Bezug auf diese Erinnerung des Chors: "Was könnten igneteres erwähnen, als die Leiben, die wir erdulben, und ju von der Mutter. Sonft vermag Fleben zu befänftigen, er ist es vergebens; benn einem wuthenden Bolfe gleich ift nlich der Hag der Mutter." Es ist einleuchtend, daß diese ir für die Elektra paßt, da diese, aber nicht Dreftes den haß tter kennen gelernt hatte. Ferner ist zu bemerken, daß diese ber Elektra, gang so wie die Desodos bes Chors, einmal Borhergebende anknupft, und zugleich zweitens einen neuen n zu weiterer Entwickelung einführt, nämlich ben unverföhnaf ber Mutter. Diesen Bedanken faßt ber Chor auf, und itets dasjenige hervorhebt, was geeignet ift, das Rachegefühl eftes aufzureigen, so weist er die Unverföhnlichkeit ber c an dem Verfahren der Alptamnestra bei Agamemnon's iffe nach. Er fagt in ber achten Stropbe:

έκοψα κομμον Άριον έν τε Κισσίας νόμοις ιαλεμιστρίας, ἀπριγδόπληκτα πολυπλάνητα δ' ἤν ιδεῖν ἐπασσυτεροτριβῆ τὰ χερὸς ὀρέγματα, ἄνωθεν, ἀνέκαθεν· κτύπφ δ' ἐπιρροθεῖ κροτητὸν ἀμὸν καὶ πανάθλιον κάρα. ἰώ, δαία πάντολμε μᾶτερ, δαίαις ἐν ἐκφοραῖς ἄνευ πολιτῶν ἄνακτ',

425

420

• δὲ πενθημάτων

en de nerzquator

**`~οίμαντον** άνδρα Βάψαι.

Hermann edirt B. 420 adny ideiv, wie Bamberger vermuthet hatt ber kxoya von der gegenwärtigen Rlage des Chors versteht, ut Chora lamentationem describat, quam eo ipso temporis momento pos Orestis et Electrae lamentationes instituat. Aber was sollte die Zuschauer von dem Chor benken, der plotlich, man weiß nicht warum, in orientalischer Weise Bruft und Saupt zu schlagen, bee haare zu raufen und die Baden zu gerkraten anhube? Beflagt er ben Agameninon? Aber bazu ist jett durchaus teine Beranlaffung und er hatte dies ja bereits am Anfange des Studes gethan. Ober beklagt er das Schickfal des Orestes und der Glettra? Dann wurde er die Hoffnung auf Rettung aufgegeben haben. Diese Rlage bes Chord mußte auf den Buschauer einen fast tomischen Gindrud machen, ben Orestes aber murbe sie weich stimmen, statt feinen Bag zu ent= flammen. Wie das Folgende lehrt, ist exopa von der Todtenklage bei Agamennon's Begräbnisse zu verstehen. Hatte auch Klytamnestra die öffentliche Todtenklage nicht gestattet, so konnte sie boch bie Stlavinnen nicht hindern, ihre Liebe zu ihrem herrn durch die Rlage ju bethätigen, wie dies die vom Begrabnig ausgeschlossene Glettra in gleicher Weise wird gethan haben. Daber ist B. 422 die leichte Alenderung eneposet aufzunehmen, und Aprov en te vouois gufame menzufassen: ich klagte nach Ariers und Riffiers Beise, und baufige Schläge waren zu seben. - Gine weitere Schwierigkeit bereitet B. 424 der Anruf là data mártolme mater, weshalb man Berse 424 — 429 als eine neue Strophe der Elektra zugetheilt bat Mit Recht giebt hermann bas Bange bem Chor. Die Unrebe gang in der Ordnung, weil der Chor die Unversöhnlichkeit Mutter nachweift, weil die Bergeben der Klytamnestra bier erma Sit werden, insofern als dadurch die Kinder verlett word find. Dadurch daß Klytamnestra dem Könige und ihrem Gem das Begräbnif versagte, hat sie doppelt gefehlt, aber außerdem dadu die Kinder verlett, was durch jene Anrede hervorgehoben wird. Richtigkeit dieser Auffassung zeigt auch die folgende Erzählung Chors von der Verstümmelung der Leiche, indem der Chor, anzuzeigen, daß darin eine Berletung der Kinder liegt, bingufi 🗲 μόρον κτίσαι μωμένα άφερτον αίωνι σφ. Ilnd dem entipreche erwähnt dann Glettra, daß fie vom Begräbnig ausgeschlossen word sei. Daß der Chor noch weiter spricht, zeigt auch die Unvollstä

: seiner bisherigen Rede, beren Bedeutung und Zusammenhang em Borhergehenden nicht zu begreisen wäre. Erst durch das nde erhalten wir einen vollständigen Gedanken: "ich, die asiatische in, habe Haupt und Brust vor Schmerz geschlagen, du gefühle Rutter hast den König ohne Bürger, den Mann ohne Klage et." Passender wäre statt id data wohl od d' & data. ch lehrt die Gegenstrophe ganz entschieden, daß hier ein Persochsel nicht anzunehmen sei. Die sechs lehten Verse derselben lauten:

τοιαϊτ' άκούων έν φρεσίν γράφου,

δι' ὅτων δὲ σὺν τέτραινε μιῦθον 445

ἡσύχφ φρενῶν βάσει.

τὰ μὲν γὰρ οῦτως ἔχει,

τὰ δ' αὐτὸς ὅργα μαθεῖν.

πρέπει δ' ἀκάμπτω μένει καθήκειν.

Hermann sett in der Strophe mit dem Med. das ich doppelt ummt hier eine größere Lude an:

τοιαῦτ' ἀκούων . . . . . . . ἐν φιεσίν γιάφου, δι' ὧτων τέ σοι

Das Hinüberziehen des γράφον in den nächsten Bers läßt die chtung des strophischen Berses als unwahrscheinlich erscheinen. früher hatte ich bemerkt, daß in dem Berse «ροτητόν ἀμόν τανάθλιον κάρα das καί unhaltbar und von einem Metriker it ist, der durch diese Berbindung der beiden Epitheta zugleich Trimeter herstellte. Ebenso ist Pers. 918 ίετ' αἰανὴν καὶ δυρτον das καί eingeschoden worden, um die beiden Epitheta rbinden und einen anapästischen Dimeter zu gewinnen. Die serung des antistrophischen Berses ergiebt sich von selbst, wenn erwägt, daß den beiden Sähen τοιαντ' ἀκούων und δι' δέ dem Sinne und der Form nach die beiden solgenden Sähe  $\frac{1}{2}$  wurd δè — entsprechen. Also ist zu verbessern:

τοιαῦτ' ἀκούων μέν έν φρεσίν γράφου, δι' ἄτων δὲ σοι —.

Ist dieses µév der Symmetrie wegen durchaus unentbehrlich, so nan zugleich, wie leicht es an jener Stelle ausfallen konnte. dem sind noch zwei Fehler in der Lesart der Bücher. Die év poesiv γράφου und τέτραινε μύθου ήσύχφ φρενών enthalten einen ganz unerträglichen Pleonasmus, und es ist

vielmehr Svuo'v statt µvSov zu seten; jene Erzählung sollte ja eben ben Born bes Orestes entflammen. Zweitens ift Baou unrichig. Wenn wir vom Grunde ber Seele fprechen, fo benten wir an eine Bertiefung im Gegensath zur Oberflache, aber in biefem Sinre bezeichnet Baois nicht ben Brund; Baois ift vielmehr bie Grundlage, die Unterlage, auf der etwas ruht; in diesem Sinne aber ift es biet unpassend und konnte außerdem das Epitheton forzog nicht bas 11 treten. Ich hatte, als ich unfern Rommos mit ben Ausgaben vor Wellauer, Franz und hermann durchnahm, sowohl einige andere Emendationen gemacht, die ich dann von Anderen mir vorweggenon = men fab, als auch an unserer Stelle bas Baou ichon bes fortz wegen in βάθει verwandelt, nachträglich aber aus der mit große T Sorgfalt besorgten Ausgabe von Bamberger erfeben, bag bereit-Jacobs dies erfannt hatte, deffen unzweifelhaft richtige Berbefferum g teiner der neueren Berausgeber ber Erwähnung werth bielt. -Diesem Doppelfate nun tritt im Folgenden ein zweiter in foonfer Symmetrie entgegen. Dem τοιαῦτ' ἀκούων entspricht bas τά με » γάρ ούτως έχει, d. h. die Erzählung von der That der Alhiant= nestra; ber zweite Sat ra d' adros opya uadere enthalt in jedem Worte eine Beziehung auf bas entsprechende Satzlied, indem bas σοί durch αὐτός aufgenommen, όργα mit offenbarer Rudficht auf θυμός gewählt und τέτραινε ήσύχφ φρενών βάθει burd μαθείν wiedergegeben ift. Orestes soll durch bas Gehörte seinen Born ent flammen, allein dieser Born foll tein wild aufbrausender fein, ber nicht vorzuhalten pflegt, sondern er soll ihn in die Tiefe rubiBer Ueberlegung gelangen laffen, damit er fest und unerschütterlich werbe, 3<sup>u1</sup> benn (und bies ift mit Bezug auf bas Berhaltnig bes Sohnes Mutter gefagt) πρέπει δ' ακαμπτφ μένει καθήκειν.

Das folgende lette Strophenpaar und der Schlußgesang Des Chors giebt zu besonderen Bemerkungen keine Veranlassung, patte nach unserer Ansicht Hermann V. 465 Emmopov und V. 468 di' duàv Eque ausnehmen sollen.

Oftrowe.

R. Enger-

## Die Tabernen am römischen Forum.

Bekanntlich befanden fich feit dem fünften Jahrhundert der Stadt an Den Langseiten bes Forums Tabernen ber argentarii, welche nach Brande des Jahres 543 bald hergestellt wurden, die auf der ·Licher belegenen gleich im folgenden Jahre, die andern höchst mahr= einlich im J. 560 (f. Rh. Muf. V S. 157), und eben so bekannt daß von ihnen die sübliche Seite sub veteribus, die nördliche novis genannt wurde. S. besonders Ritschl ind. lect. aest. nn. 1845. Ueber ihre fpateren Schidfale aber und bas Berhalt: i, worin sie und die vor ihnen angebrachten Hallen zu den pracht-Ten Bafiliken ftanden, die ebenfalls am Forum lagen, herrscht ein wer aufzuhellendes Dunkel. Man benkt sich unwillkürlich die weren Gebaube an ihrer Stelle, fie felbst als die einzigen Bandelsale und an dem Rande des Forums eine Reihe von großen Monu-Inten, neben benen die unscheinbaren Buden keinen Plat hatten, und It allein fehlen fie auf ben Planen bes taiferlichen Forums, sondern ehr oder weniger ausdrücklich behaupten die Topographen ihren ntergang. \*) Run läft sich gewiß nicht läugnen, sowohl daß die Bentariae allmählich fich berminderten und endlich gang vom Forum

<sup>\*)</sup> Bunsen Beschr. b. St. Rom III, 2 S. 42. 72. 78. 82: "Früher ard ohne Zweisel die Linie des Forums an dieser süblichen Ede durch die genannten alten Haben (veteres) gebildet; es ist nicht wahrscheinlich, daßiser sie hier gesassen saben sollte." Mommsen de comitio Rom. (Annali II' inst. XVI) p. 12: "Postea argentarii videntur stetisse in dasilica, ut tea in tadernis." Preuer, Real's Encyclop. VI S. 514: "Zest begann mit da in tadernis." Preuer, Real's Encyclop. VI S. 514: "Zest begann mit Bahr 560 die Periode, in welcher diese Unden . mehr und mehr verstanden, . die beiden Längenseiten aber mit Basilisen eingesast wurden." Ger S. 272 sagt, "daß die es (das Forum) umgedenden Hallen und Tadernen denselben Linien standen, wo sich nachher die Basilisen und Tempel den." Auch ich, röm. Top. in Leipzig I S. 34.

ein wore und in der Antistrophe hinter zeae gleichfolls ein Flicktw olutedo einschiebt, wird wohl nicht viele Anhänger finden. E Metrums wegen ift streng genommen eine Uenberung nicht noth und wollte man eine genaue Responsion gewinnen, so könnte man der Antistrophe hvoe statt neae seten, denn die syllaba anceps a Ende des ersten Berses ist hier ebenso wenig ausgeschlossen a B. 400 ποι ποι δή νερτέρων τυραννίδες. Aber es ist fraglic ob nevnierza die richtige Lesart ift, denn an den Scheiterhauf tann man ber Prafentia wegen, Servouevov und oddvuevas, nie benten, und in ber Bebeutung "scharf, burchbringend" wurde es e angemesseneres Beiwort ber Klage als des Jubels sein. — Die zwei Balfte der Strophe edirt hermann in folgender Beise: vi 70 κεύθω, φρενός οίον έμπας ποτάται πάροιθε πρώρας δε μυστάκτου κραδίας Βύματος έγκοτον στύγος; Die Menderul von Svuos in Souaros halten wir für unmöglich, und bamit fa αυά δριμυστάκτου. Er sagt: "vocabulo Θύμα caedes Agames nonis significatur ut Agam. v. 1077." Aber bort werben Erinben eine στάσις ακόρετος θύματος genannt, eine Schaar, 1 unersättlich an Opfern ist; ebenso Choeph. 571: Povov & 'Eper ούχ ύπεσπανισμένη άκρατον αίμα πίεται τρίτην πόσι Hier ware Suparos gar nicht zu verstehen. olov und napoe πρώρας find gut emendirt, sonst kann die handschriftliche Les beibehalten werden:

τί γὰρ κεύ Θω, φρενὸς οἶον ἔμπας
 ποτᾶται πάροιθε πρώρας —
 δριμὸς ἄηται κραδίας
 Θυμός — ἔγκοτον στύγος.

Die ungewöhnliche Metapher φρενός πάροι ε πρόρας verlaßt den Dichter, parenthetisch mit Beibehaltung des Bildes einst fügen: "wild wird im Herzen der Zorn erregt." Statt \*ραδίας vielleicht \*ραδία zu seten, wie in der ähnlichen Stelle B. 17 \*κάμοι προσέστη \*καρδία κλυδώνιον χολίζς, wo die Bücher gless salls \*καρδίας haben. Das spät gesette στύγος ist allerdirs befremdlich, allein diese Stellung ist bei Aeschylus nicht ohne Beisps wie wir sonst nachgewiesen haben. Vielleicht ist in dieser Weise aubie vielsach behandelte Stelle aus den Eum. B. 352 - 354 zu verbessern, wo die Eringen von sich sagen:

δωμάτων γάρ είλόμαν ἀνατροπάς, ὅταν Ἅρης, τιθασός ὄν, φίλον ἔλη· ἐπὶ τὸν, ὅ, διόμεναι κρατερὸν ὄνθ' ὁμοίως ματροῦμεν ἐφ' αἵματος νέου.

Früher verbefferte Bermann die beiden letten Berfe noareodv όντα περ όμως μαυρούμεν νέον αίμα, den Rhythmen nach zwar aut, aber nicht nach bem Bedanten. Jest verbessert er ent rov, d, διόμεναι πρατερόν δν έθ' όμοίως μαυρούμεν νέον άλμα "in quem (irruentes: quod eo facilius taceri potuit, quia d'interrumpit orationem), hei, persequentes obscuramus quamvis validum adhuc iuvenilem saltum, i. e. robur fugientis frangimus." Aber ahua wurde vielmehr von der Erings paffend gejagt fein, nicht aber vom Morber, der weder springt noch entspringt, sondern einfach flieht. Auch scheint die Erwähnung des frischen Blutes bier nothwendig, so daß véor alua das Richtige sein wird. Da dieser Accusativ von Richts abhängt, so hat man ihn durch dià rò véov αίμα, oder, um einen Rhythmus herauszubringen, durch όφ' αίματος véor erklärt; denn daß diese Worte eine bloge Interpolation find, zeigt ber antistrophische Berd xona deopogov drav, bessen Rhyth: mus gut ift und fich felbst durch gewaltsame Aenderungen in den bes ftrophischen Berses nicht verwandeln lägt. Wir wurden nun die ftrophischen Berse in folgender Beise verbeffern:

> έπι τόδ', ώ, διόμεναι πρατερόν όντα περ όμως μαυρούμεν — νέον αίμα,

b. h. τόδε το νέον αίμα έπιδιόμεναι μανροτμεν —. Hier läßt, bas τόδε, bas sich auf kein Wort im Borhergehenden beziehen läßt, ein solgendes Substantivum erwarten, wie in den Choephoren das olov den Hörer gespannt erhält, bis das έγκοτον στύγος solgt. So auffallend uns eine solche Verbindung erscheint, so hat sie doch Aeschplus selbst im Dialog nicht vermieden, wie Suppl. 952:

καί μοι τὰ μέν πραχθέντα πρός τοὺς ἐκγενεῖς φίλ' οὐ πίκρ' εἰσήκουσαν αὐτανεψίους,

wo das von rods expereis getrennte adravehlovs gleid befremblich ist. Etwas Aehnliches findet auch in der Antistitatt:

μάλα γὰς οὖν άλομένα ἀνέκαθεν βαςυπεσή καταφέςω ποδὸς ἀκμάν, σφαλερὰ τανυδρόμοις κῶλα, δύσφοςον ἄταν.

Im vorletten Berfe seth Hermann rap ein, allein ein beg bender Sat ist hier unpassend, und wir wurden mit leichter Arung verbessern:

σφαλέρ' όταν τανυδρόμοις κῶλ' ή, δύσφορον άταν.

wodurch auch eine ganz genaue Responsion des letten Verses er wird. Auch hier würden wir das als Apposition zu ποδός άχ erst nach dem Zwischensate solgende δύσφορον άταν für schlep halten.

In der fünften Gegenstrophe, um zu unserem Kommos zu zukehren, sagt Glektra, den Gedanken des Orestes fortsebend:

καὶ πότ' ἀν ἀμφιθαλής
Ζεὺς ἔπι χεῖρα βάλοι, 390
φεῦ, φεῦ, κάρανα δαΐξας;
πιστὰ γένοιτο χώρα.
δίκαν δ' ἐξ ἀδίκων ἀπαιτῶ.
κλῦτε δὲ τα χθονίων τετιιαι

Den letten Vers haben Ahrens und Franz unzweiselhaft rigelesen κλύτε δὲ Γά χθονίων τε τιμαί, während Hermann ganz unwahrscheinliche τὰ χθονίων πρότιμα in den Tert gihat. Derselbe erklärt die Worte πιστὰ γένοιτο χώρα,, contin mihi sidere posse civibus." Aber hier ist von der durch Orauszusührenden Rache noch nicht die Rede, sondern von der Gott die das Verbrechen nicht länger ungestraft dulden solle. Sicher Vamberger's leichte Emendation τέμοιτο, als Medium gesaßt, rid nur ist außerdem βάλοι in βαλών zu ändern und das Fragezei

erft nach χώρα zu seten. Elektra sleht, Zeus möge dem Lande Gerechtigkeit widersahren lassen und die rechtmäßige Herrschaft wieder herstellen. Beil aber dies durch Bestrafung der Mörder geschehn soll, so rust sie außerdem die chthonischen Götter an, wie auch Drestes gesteht hatte, Zeus möge κάτωθεν δστερόποινον άταν heraussenden, und er sich auch in seiner solgenden Bitte an die νεφτέρων τυραννίδες und die άραλ τεθυμένων wendet. Mit den chthonischen Göttern wird zugleich die Γη angerusen, ganz so wie L. 483. 484 & Γαϊ, άνες μοι πατέρ εποπτεύσαι μάχην. & Περσέφασσα, δος δέ γ εύμορφον κράτος. Ες βετς. 218 δεύτερον δε χρη χοάς ηῆ τε καλ φθιτοῖς χέασθαι, ebenso 518, serner 632 άλλὰ χθώνιοι δαίμονες άγνοί, Γῆ τε καλ Έρμη, βασιλεῦ τ' ἐνέρων.

Oreftes hatte B. 296 ff. brei Grunde angeführt, bie ibn, abgeseherr von dem Befehle des Gottes, zu der That treiben: den Schmerz um den Bater, die Rudficht auf seine eigene bedrängte Lage und die Rucksicht auf das Land. Diese drei Punkte werden hier bei dem Antuf ber Gottheit um Rache als Motive aufgeführt. Bom Schmerz-Befuhl um den Berluft bes Baters ergriffen ruft Dreftes in ber fünften Strophe die Gottheit an, den Mord an der Thipwo und Ra νούργος χείρ zu strafen; in der Gegenstrophe fieht Elektra, die Gottheit möge dem Lande gerecht werden; in der nun folgenden siebenten Strophe wendet sich Orestes an die Götter ber Unterwelt und die Manen des Baters, bem bedrängten und verbannten Atridengefchlecht zu seinem Rechte zu verhelfen. Hierbei bricht er in einen Echmerzensausruf aus, πα τίς τράποιτ' αν, δ Ζετ; der auch den Chor ergreift und ihm für einen Augenblick ben Muth benimmt. Auch hieraus geht ganz bestimmt hervor, daß das Vorhergehende Drestes spricht. Elettra hatte bereits in der ersten Gegenstrophe in gang gleicher Weise geklagt, und ber Chor sie einfach auf eine beffere Bukunft verwiesen. Anders aber ist es mit Orestes, auf dem ja die Bange hoffnung beruht. Seine Rlage bringt bem Chor ins Berg, und indem er dies ausspricht, mahnt er ihn zugleich, sich nicht der Deuthlofigkeit hinzugeben, sondern das Ziel fest im Auge zu behalten. Diese Rede des Chors, die sechste Antistrophe, welche zu den verderbteften Bartien gebort und fich mit einiger Sicherheit nicht herstellen laBt, lautet:

πέπαλται δ' αὖτέ μοι φίλον κέαρ τόνδε κλύουσαν οἶκτον.
καὶ τύτε μὲν δύσελπις,
σπλάγχνα δέ μοι κελαινοῦται πρὸς ἔπος κλυούσα.
ὅταν δ' αὖτ' ἐπαλκὲς 410
ὰραρέ ἀπέστασεν ἄχος,
πρὸς τὸ φανεῖσθαί μοι καλῶς.

Sermann edirt die drei letten Berse: σταν δ αδτ' έπαλν δ πτορ Βάρση, 'πέστασεν άχος πρός τό φανείν τί μοι καλώς-Diese Berbesserung kann keine glückliche genannt werden. πτορ kan ve dom Herzen des Chors nicht verstanden werden, und um es vont Herzen des Orestes zu verstehen, hätte σόν dazu gesetht werden milster. Dann ist πρός hier nicht zulässig, wofür vielmehr Gote stehen müßte; statt φανείν aber würde man φαίνεσθαι oder φανήναι erwarten; das τί endlich, wie überhaupt die ganze Wendung ist sehr befremdlich. Das von Hermann eingesethe πτορ aber halten wir sür richtig und auch zum Theil durch die Züge der Handschift bestätigt. Die beiden ersten Buchstaben nämlich dieses Wortes ET sind nach εσ ausgesallen, die beiden letten stehen noch da ΘΡ, d. h. OP. Es bleibt also von jenem Spape noch αρε übrig, so daß wir die dem Sinne und Rhythnnis nach ganz angemessen Lesart erhalten:

ύταν δ' αὖτ' ἐπαλκὲς ἦτος ἄρη, ἀπέστασεν ἄχος

Der lette Bers soll ein Dimeter mit reinen Trochäen sein. Bis etwas Bessers gesunden wird, schlagen wir vor moodpann & epol nados, "wenn du dagegen muthig dein Herz erhebst, so verschericht dies meinen Kummer und erscheint mir in günstigem Lichte." Näher der handschriftlichen Lesart täme moovpanns, denn moov und me of sind leicht zu verwechseln, pannove aber hielt derjenige, dem die tirt wurde, für das sast sast gleichsautende panesodar, wie derselbe Abschre ber z. V. V. 466 aspern schrieb, während ihm epen die tirt wurde. Das vo endlich ist dann zur Erklärung geseht worden, um anzuzeigen, moodpanesodar tein Compositum, sondern der Infinitiv panesodar von der Präposition abhängig ist.

Glettra bemerkt mit Rudficht auf diese Neußerung des Cherin der siebenten Gegenstrophe:

415

τί δ' αν φάντες τύχοιμεν; ή τά περ πάθομεν άχεα πρός γε τῶν τεκομένων; πάρεστι σαίνειν, τὰ δ' οὅτι θέλγεται. λύκος γὰρ ຝστ' ὁμόφρων ἀσαντος ἐκ ματρός ἐστι θυμός.

αθ Fragezeichen nach τόχοιμεν ift zu streichen, wie schon ger gethan bat, der indessen die Stelle nicht richtig auffaßt. 1 Orestes die bedrängte Lage, in der sich die Rinder des mon befinden, erwähnt und der Chor einen leisen Tadel über age, die ihn muthlos mache, ausgesprochen hatte, bemerkt mit Bezug auf diese Erinnerung des Chors: "Was könnten igneteres ermahnen, als die Leiben, die wir erdulben, und ju von der Mutter. Sonft vermag Fleben zu befänftigen, er ist es vergebens; benn einem wilthenden Wolfe gleich ift nlich der haß der Mutter." Es ist einleuchtend, daß diese ir für die Elettra paßt, ba diefe, aber nicht Dreftes ben Sag tter kennen gelernt hatte. Ferner ist zu bemerken, daß diefe ber Elektra, gang so wie die Dlesobos des Chors, einmal Vorhergebende anknüpft, und zugleich zweitens einen neuen n zu weiterer Entwickelung einführt, nämlich den unverföhnag der Mutter. Diesen Gedanken faßt ber Chor auf, und stets dasjenige hervorhebt, was geeignet ift, das Rachegefühl eftes aufzureigen, fo weift er die Unverföhnlichkeit der r an dem Berfahren der Klytamnestra bei Agamemnon's Er fagt in der achten Strophe:

έκοψα κομμὸν "Αριον ἔν τε Κισσίας νόμοις ἰαλεμιστρίας, ἀπριγδόπληκτα πολυπλάνητα δ' ἤν ἰδεῖν 420 ἐπασσυτεροτριβῆ τὰ χερὸς ὀρέγματα, ἄνωθεν, ἀνέκαθεν· κτύπφ δ' ἐπιρροθεῖ κροτητὸν ἀμὸν καὶ πανάθλιον κάρα. ἰώ, δαΐα πάντολμε μᾶτερ, δαΐαις ἐν ἐκφοραῖς 425 ἄνευ πολιτῶν ἄνακτ', ἄνευ δὲ πενθημάτων ἔτλας ἀνοίμωκτον ἀνδρα θάψαι.

Bermann edirt B. 420 adar ider, wie Bamberger vermuthet batte, ber koya von der gegenwärtigen Klage des Chors versteht, ut Chorumes lamentationem describat, quam eo ipso temporis momento po Orestis et Electrae lamentationes instituat. Aber was follte die Zuschauer von dem Chor benten, ber ploplich, man weiß nicht warum, in orientalischer Weise Bruft und Baupt zu schlagen, bae Baare zu raufen und bie Baden zu gerfraten anhübe? Beflagt ex ben Agamemnon? Aber bagu ift jest burchaus teine Beranlaffung und er hatte bies ja bereits am Anfange bes Studes gethan. Der beklagt er tas Schickjal bes Dreftes und ber Elektra? Dann wurde er die hoffnung auf Rettung aufgegeben haben. Diefe Rlage bes Chord mußte auf ten Bufdauer einen fast tomifden Gindrud maden, ben Orestes aber murte fie weich stimmen, statt feinen Sag zu ent= flammen. Wie tas Folgende lehrt, ift Exopa von ber Tobtentlage bei Agamemnon's Begrabniffe zu versteben. Satte auch Alptamneftra die öffentliche Todtenklage nicht gestattet, so konnte fie boch bie Stlavinnen nicht bindern, ihre Liebe zu ihrem Berrn burch die Rlage ju bethätigen, wie dies die vom Begrabnig ausgeschloffene Glettra in gleicher Beise wird gethan baben. Daber ift B. 422 die leichte Aenderung emepooder aufzunehmen, und Aprov er re vopor zusam: mengufaffen: ich flagte nach Ariere und Riffiere Weife, und baufige Schläge waren zu seben. - Gine weitere Schwierigkeit bereitet . V. 424 ter Anruj id δαία πάντολμε μάτερ, weshalb man Die Berje 424 — 429 als eine neue Strophe der Glettra zugetheilt bat Mit Recht giebt hermann bas Bange bem Chor. Die Anrede gang in ber Ordnung, weil ber Chor bie Unverfohnlichteit ber Mutter nachweist, weil bie Bergeben ber Alytamnestra bier erwas werden, insofern als taturch bie Kinder verlett word Dadurch bag Klintamnestra dem Konige und ihrem Gent a 5 das Begräbnig verjagte, hat fie doppelt gefehlt, aber außerdem dabis die Kinder verlett, mas burch jene Unrede hervorgehoben wird. Richtigkeit biefer Auffassung zeigt auch bie folgende Erzählung Chors von der Berstummelung der Leiche, indem der Chor. anzuzeigen, daß barin eine Berletzung ber Kinder liegt, binguf μόγον ατίσαι μωμένα άφερτον αίωνι σφ. Und dem entspreche erwähnt dann Elettra, daß fie vom Begrabnig ausgeschloffen wort sei. Daß der Chor noch weiter spricht, zeigt auch die Unvollst seiner bisherigen Rede, beren Bedeutung und Zusammenhang n Vorhergehenden nicht zu begreisen wäre. Erst durch das ze erhalten wir einen vollständigen Gedanken: "ich, die afiatische 1, habe Haupt und Brust vor Schmerz geschlagen, du gefühlzutter hast den König ohne Bürger, den Mann ohne Klage :" Passender wäre statt id data wohl od data. lehrt die Gegenstrophe ganz entschieden, daß hier ein Persossel nicht anzunehmen sei. Die sechs lehten Verse derselben lauten:

τοιαϊτ' άκούων έν φρεσίν γράφου,
δι' ώτων δε συν τέτραινε μυθον 445
ήσυχφ φρενών βάσει.
τὰ μεν γὰψ ουτως έχει,
τὰ δ' αὐτὸς ὄργα μαθεῖν.
πρέπει δ' ἀκάμπτφ μένει καθήκειν.

ermann sett in der Strophe mit dem Med. das ich doppelt mmt hier eine größere Lücke an:

τοιαῦτ' ἀκούων . . . . . . έν φιεσίν γιάφου, δι' ὧτων τέ σοι

λαβ Hinüberziehen des γράφου in den nächsten Bers läßt die tung des strophischen Berses als unwahrscheinlich erscheinen. früher hatte ich bemerkt, daß in dem Berse «ροτητον άμον ενάθλιον κάρα das καί unhaltbar und von einem Metriker t ist, der durch diese Berbindung der beiden Epitheta zugleich Erimeter herstellte. Ebenso ist Bers. 918 let' αἰανὴν καὶ υρτον das καί eingeschoben worden, um die beiden Epitheta sinden und einen anapästischen Dimeter zu gewinnen. Die rung des antistrophischen Berses ergiebt sich von selbst, wenn rwägt, daß den beiden Sähen τοιαῦτ' ἀκούων und δι' de dem Sinne und der Form nach die beiden solgenden Sähe – und τὰ δὲ – entsprechen. Also ist zu verbessern:

τοιαῦτ' ἀκούων μέν έν φρεσίν γράφου, δι' ὤτων δὲ σοι —.

it dieses μέν der Symmetrie wegen durchaus unentbehrlich, so an zugleich, wie leicht es am jener Stelle ausfallen konnte. m sind noch zwei Fehler in der Lesart der Bücher. Die έν φρεσίν γράφον und τέτραινε μύθον ήσύχω φρενών enthalten einen ganz unerträglichen Pleonasmus, und es ist

vielmehr Svuo'v ftatt uvBov zu feten; jene Erzählung follte ia eben ben Born bes Orestes entflammen. Zweitens ift Baou unrichtigs. Benn wir vom Grunde ber Seele fprechen, fo benten wir an eine Bertiefung im Begenfat zur Oberfläche, aber in diesem Sinste bezeichnet Basis nicht ten Grund; Basis ift vielmehr bie Grundlage, bie Unterlage, auf ter etwas rubt; in tiefem Sinne aber ift es bier unpaffend und konnte außerdem das Epitheton kovzos nicht des 121 treten. 3ch batte, als ich unfern Kommos mit ben Ausgaben to-m Wellauer, Frang und hermann burchnahm, sowohl einige ander & Ementationen gemacht, bie ich tann von Anderen mir vorweggenom == men jab, als auch an unjerer Stelle bas βάσα fcon bes for wegen in Baite verwandelt, nachträglich aber aus ber mit großer Sorgialt bejorgten Ausgabe von Bamberger erfeben, daß bereits Jacobs dies erkannt batte, beffen ungweifelbaft richtige Berbefferum 9 teiner der neueren Derausgeber ber Erwahnung werth hielt. -Diefem Deppeliage nun tritt im Folgenden ein zweiter in schönfter Sommetrie entgegen. Dem roiart' axorov entspricht bas ra per pay ortra; exu. t. b. die Grablung von ber That ber Riptame= neitra; der zweite San ra d' arros op, a uaBeiv entbalt in jedent Werte eine Beziehung auf tas entiprechente Sakglieb, indem bas ooi durch aero; auigenemmen, dera mit effenbarer Rudficht auf Leno; genahlt und rerpaire forza operar baken burd paker wiedergegeben ift. Preftes fell burch bas Geborte feinen Born ent flammen, allein tiefer Born foll fein wilt aufbraufenter fein, bet nicht verzuhalten pflegt, iendern er iell ihn in die Tiefe ruhiger Ueberlegung gelangen laffen. Samit er fest und unerschütterlich werbe, denn (und dies int mit Bezug auf bas Berbaltniß bes Sebnes 3ur Multer gelagt) nie zu d' anaumre uerer nadineir.

Das folgende lette Etrophenraar und der Schufgefang bes Mort giebt zu besonderen Armerkungen feine Veranlaffung, nur ditte nach underer Anicht Primann B. 465 suuspor und B. 468 di duder ber aufnehmen follen.

Edrence.

## Die Tabernen am römischen Fornm.

Bekanntlich befanden fich feit bem fünften Jahrhundert der Stadt an en Langseiten bes Forums Tabernen ber argentarii, welche nach : Brande des Jahres 543 bald hergestellt wurden, die auf der icher belegenen gleich im folgenden Jahre, die andern höchst mahrinlich im 3. 560 (f. Rh. Muf. V S. 157), und eben fo bekannt daß von ihnen die subliche Seite sub veteribus, die nördliche novis genannt wurde. S. besonders Ritschl ind. lect. aest. an. 1845. Ueber ihre fpateren Schidfale aber und das Berhalt: . worin sie und die vor ihnen angebrachten Hallen zu den pracht= en Bafiliten ftanden, die ebenfalls am Forum lagen, herrscht ein Der aufzuhellendes Dunkel. Man denkt sich unwillkürlich die eren Gebäude an ihrer Stelle, fie felbst als die einzigen handels: ile und an dem Rande des Forums eine Reihe von großen Monutten, neben benen bie unscheinbaren Buben keinen Plat hatten, und it allein fehlen sie auf den Planen des kaiserlichen Forums, sondern er oder weniger ausdrücklich behaupten die Topographen ihren Nun läßt sich gewiß nicht längnen, sowohl daß die entariae allmählich sich verminderten und endlich gang vom Forum

<sup>\*\*</sup> Sunsen Beschr. d. St. Rom III, 2 S. 42. 72. 78. 82: "Früher dochne Zweisel die Linie des Forums an dieser südlichen Ede durch die nannten alten Hallen (veteres) gebildet; es ist nicht wahrscheinlich, daß in sie hier gelassen haben sollte." Mommsen de comitio Rom. (Annali inst. XVI) p. 12: "Postea argentarii videntur stetisse in dasilica, ut a in tadernis." Prester, Meal-Encyclop. VI S. 514: "Zest begann mit Jahr 560 die Periode, in welcher diese Buston . mehr und mehr veranden, . die beiden Längenseiten aber mit Basilisen eingesaßt wurden." T. S. 272 sagt, "daß die es (das Forum) umgebenden Hallen und Labernen denselben Linien standen, wo sich nachher die Basilisen und Tempel n." Auch ich, röm. Top. in Leipzig I S. 34.

Die Tabernen am romifden Forum.

als daß neben ben Raiferfora und ben benachbarten Die Bafilifen bem Geldverfehr bienten. \*) er ber Bau ber Bafilica Memilia ober Julia bie Sallen n nicht fofort verbrängte, unterliegt feinem 3weifel. m Tode Cafars ichleppte man auf dem Forum gerade ν έργαστηρίων τὰ βάθρα καὶ τὰς τραπέζας Brutus 20), wie nach bes Clodius Tobe crematis tribunalibus et mensis et codicibus librariorum bie entstand (Asconius zur Milon. p. 34). Es war also ber 3wifdengeit aufgeführte Bauten teine folde Beranden, wodurch fie gang entfernt worden waren. Zwifden und bem Comitium aber befanden fie fich nicht, benn novis fein Plat, indem die Bafilica Porcia, welche if dem Boden von vier ftand (Livius XXXIX, 44), t die Curie stieß, und sub veteribus gab es überhaupt pater fogar fünf (Livius XXVI, 27. XXVII, 11), nug, um ben gangen Raum gu beiben Seiten bes ber unmittelbar an bas Forum grengte, eingunehmen. Theil meniaftens jenseit belielben nach dem Capitol au

eins solo auf, und da, wenn wir Augenzeugen trauen dürfen, \*) auch biefe, wie die Italianer Nibby, Canina meinten, mit der Längensseite nach dem Forum zu lag, so hat es keine Schwierigkeit, wenn es anders deffen bedarf, die Linie der veteres bei ihr vorbeigehen zu lassen.

Somit werben wir die Zeugnisse ber Alten über das Fortbestehen der Hallen und Buben unter Augustus würdigen konnen. Dionyfius III, 23 ή γωνιαία στυλίς, ή τῆς ετέρας παστάδος άρχουσα έν άγορα, έφ' ής έκειτο τὰ σκύλα τῶν Ἀλβανῶν τριδύμων. τὰ μὲν οδν ὅπλα ἡφάνισται διὰ μῆκος χρόνου, τὴν δ' ἐπίκλησιν ή στυλλς φυλάττει την αὐτήν, Όρατία καλουμένη πίλα. vergl. Livius I, 26. Schol. Bob. zu Cic. p. 277. Aus Berrius Festus: Plebeias tabernas no-vas vocant nos-tra aetate, ut dicunt V tabern-as esse, et (set?) septem ferun-tur olim fuisse. Plebeias appella-mus a genere magistratus. eas enim faciendas curaverunt M. Iunius Brutus Q. (I. L.) Oppius aediles pl. So hat doch D. Müller die Stelle wohl richtig erganzt. Livius XXVI, 27 septem tabernae quae postea quinque, et argentariae quae nunc novae appellantur. Ge gab also unter Augustus auf beiden Seiten noch Hallen und Tabernen, wenn auch die veteres um zwei vermindert waren, wohl Berade jener Erweiterung der Basilica Julia wegen. Somit ist kein Grund, Suetonius Octav. 100 bei den rostris sub veteribus, wovon Prusus, der Sohn des Tiberius, eine Lobrede auf Augustus hielt, lo au verstehen, als hatte die Bezeichnung nur einen historischen Grund gehabt; vielmehr gab es damals noch veteres. Später hören wir nichts mehr von biesem Namen, und für die novae enthält die Bernertung Quintilian's VI, 3, 38 eine Grenze. Nachdem er namlich den bekannten With des Redners Cafar erzählt hat, der feinen Gegner mit einem Gallier auf einem Schilde sub novis (Cic. de orat. II, 36) verglich, fügt er erklärend hinzu: tabernae autem erant circa forum. Auf die veteres würde man diese Berneinung gern ausdehnen, wenn nicht bei Juvenal I, 105 die Ichwieigen Worte quinque tabernae quadringenta parant bedenklich

<sup>\*)</sup> Braun in ber Allg. Zeitung 4. December 1855 außerorb. Beil. unb im Bullett. 1851 p. 68.

Die Tabernen am romifden Forum.

war meint auch Ritschl p. VI: nec omnino quinque usquam praeterea ulla mentio fit: nam hinc alienum rsum esse I, 105 vere Beckerus perspexit. Aber von, daß bei Festus taum eine andere Beziehung angeben tann, als bie nach A. Anguftinus und Scaliger von ibene, find die Worte Juvenals ber Art, daß eine unbeadhtung die quinque tabernae als das Mittel erfennt, Libertinus ritterlich reich wird. Ware nun nicht an te Lotalität zu benten, wo man Gelb erwirbt, fo begriffe plangabe nicht; ift ferner von ber Thätigleit bes argen-Rede, fo ericheint es willfürlich, die notorische Statte rbs, die anderswo ebenfo genannt wird, bon biefer ju Will man daber nicht biefe Anführung für eine ober einen fprüchwörtlichen Ausdrud erflaren, mas ohne t ift, jo bleibt nur übrig angunehmen, entweder daß in vährend die novae untergegangen waren, die quinque ns jum Ende bes Iften Jahrh. n. C. bestanden, oder me auf eine Berftellung an einem benachbarten Orte, ivus, wo wir ja noch eine Menge Tabernen feben, wohl

dem Bau des Trajansforums die argentarii an das Forum jurud: tehrten, wie benn Juvenal X, 24 ohne Busat maxima toto nostra sit area foro fagt, so bleibt une, wenn die Basilica Julia burch derr zweiten Bau Augusts bis an das Forum rudte, immer noch ein Raum übrig, berfelbe, welchen nach dem neronischen Brande die Graecostasis einnahm. Nach dem Brande: denn weder im Monumeritum Anchranum noch bei ber Beschreibung von Caligula's Brücke mischen dem Balatin und Capitol ift an der Stelle von ihr die Rede, welche fie später zwischen der Basilica Julia und dem Clivus einnahm. Dagegen seht die Stelle bei Plinius XXXIII, 19 Graecostasi quae tunc supra comitium erat ihre Berfetung vor 830 voraus, und bei Plutarch soll. anim. 19, 5 (II p. 973 C) wird sie unter Bespaflare als existirend erwähnt. Denn danach lag πρό τοῦ τεμένους δ καλούσιν Έλλήνων άγοράν, die Bude eines Barbiers, welcher eine fünftlich abgerichtete Elster besaft. Dieje wurde burch die Musik tines Leichenbegangnisses, exelvy γενομένης, οσπερ είωθε, κατά τόν τόπον έπιστάσεως zur Nachahmung der Tuba gereizt. Der Leichenzug machte ber Gewohnheit nach, also auf dem Forum Halt; folglich muß die Bude an das Forum gestoßen sein. Unter der Έλλήνων άγορά ist also nichts Anderes als die Graecostasis zu berfteben, ein neuer Beweis, wie frei in der spätern Gracitat Wörter gebraucht werben, die früher eine bestimmtere Bedeutung hatten. \*) Gleich darauf nennt Plutarch bei einer andern Thiergeschichte Bespafian einen alten Mann; jene war also auch vor seinem Tode, aber nach 830 vorgefallen, denn sonst würde Plinius X, 121 diesen mertwürdigen Beweis der Gelehrigfeit jenes Bogels nicht unberührt gelaffen haben. Gegen das Ende des ersten Jahrhunderts also dulbete man Barbierbuden am Forum, wahrscheinlich unter ber Substruction der Gräcostasis, wie die sog. Schola Xantha; warum loUten nicht eben baselbst argentariae haben eristiren dürfen,

<sup>\*)</sup> Beder hatte S. 542 gegen meine Meinung, bei Tio LV, 8 sei unter bem τεμένισμα το Λιούδον δνομασμένον das Macellum Livianum zu versiehen, bemerkt, daß dies "sederzeit einen der Gottheit geweihten Raum bedeutet," und ich hatte dies r. Top. in L. I. S. 122 zugegeben. Aber mit Unrecht. Bei Dio LXXVIII, 24 vergl. mit LXXVI, 15 heißt auch das Mausoleum Hadrians τεμένισμα, dei Zosimus V, 31 die Eurie in Constantinopel τοῦτο της γερονσίας το τέμενος.

um so mehr als das Forum doch noch immer Markt war, und jedes Forum seine argentarii gehabt zu haben scheint (vergl. sü das Forum (Fsquilinum \*) Beschr. d. St. R. III, 2 S. 210 und Becker S. 544, für das F. Boarium Orelli 913)?

In ein mahres Gewirre gerathen wir, wenn wir II. nach beandern Tabernen und umsehen, die am Forum und in ber Rab-Buerft erinnert bie Gracostafis an bibesselben ermähnt werben. stationes municipiorum bei Plinius XVI, 236, wodurch vom Bulca= nale aus die Wurzeln eines Lotusbaumes bis in das Forum Cafar' Diese befanden fich ohne Zweifel neben ber Gracoftafis, ba biefe fruber auf bem Bulcanale mar (Beder S. 289), gingen aber bochft mabriceinlich im neronischen Brande gu Grunde, benn es ist boch gewiß tieselbe Anlage gemeint, wenn Salvidieno Orfito obicctum est, quod tabernas tres de domo sua circa forum civitatibus ad stationem locasset (Sueten Rero 37). Die itali: schen Orte maren also in Berlegenbeit, wo fie unterfommen sollten; me ibnen bie von Plinius ermabnten Stationen gu Theil wurden, läßt sich nur im Rusammenbang mit ber Frage nach bem Forum Bulium erörtern; genug, sie manderten nicht mit an ben Bicul jugarins, wie die Gräcostasis. Da aber biefe mit zerstört worben fein muß, fo wird ibre Erneuerung an ter entgegengesetten Seite bet ferums füglich auf bie Perstellung nach bem Brante bezogen werben

Auf der Seite der veteres bleibt der Castortempel der Knoten puntt für den Berkebr, nach zwei Seiten, nach dem Palatin und dem Gircus din. In letterer Richtung erstreckte sich der Bicul Tuscus gegen das Belabrum und dies dis zum Gircus, so daß mar vom Standbilde des Bertumnus zum Gircus ging (Gicero g. Berrei 1. 59). Bei der Erke der Basilica wendete sich die Straße, di Statue stand eben daseldst. so daß sie nach Propert. IV, 2, 6 au das sverum schaute. \*\*) Unmittelbar dinter dem Castortempel mussich eine ebenfalls von Beilern getragene Salle besunden daben, in

<sup>\*)</sup> La auch ein Gerum Palatinum verfemmt (Beider, b. St. R. III, 2 S. 121. Befer Ann. 680). is vielleicht an dem forum singularum regionum proprium (Schol. Her. Sat I, 6, 118) eines Madred.

<sup>\*\*) \$\%.</sup> Ascenius: signum Vortumni in ultimo vico Turario est subhasilicae angulo flectentilus se ad \(\tilde{\gamma}\) postramus (?) dextram partem Peder's \(\tilde{\gamma}\) arcivit. et est \(\tilde{\gamma}\). Julia est \(\tilde{\gamma}\) emerint ici, \(\tilde{\gamma}\). 306 um

welcher die Tusci turba improba vici ihr Wesen trieb. So bei Catullus 37, 1 und 2 die salax taberna, a pileatis nona fratribus pila, und bei Seneca de const. 13 qui ad Castoris negotiantur nequam mancipia ementes vendentesque, quorum tabernae pessimorum servorum turba refertae sunt. In mehreren Berzweigungen erstreckten sich die reichen Läden des Quartiers bis gegen den Palatin, \*) an dessen Aufgang die scalae anulariae, wo man Ringe taufte, gelegen haben mögen, über welchen iuxta Romanum forum bas erfte Wohnhaus Augusts ftand (Sueton Octav. 72). Es fragt sich nur, in wie weit diese Tabernen den Rand des Forums ober Comitiums erreichten. Mit Bestimmtheit lagt sich bies nur bon ben tabernae librariae behaupten, die bei Cicero f. Cornel. 43 — 45, Asconius p. 59 und Philipp. II, 9 vorkommen. Denn wenn an der letteren Stelle es von Antonius heißt: cum tu illum (den Clodius) in foro gladio stricto insecutus es negotiumque transegisses, nisi se ille in scalas tabernae librariae coniecisset iisque oppilatis impetum tuum compressisset, so versteht man diefelben, woraus nach dem Tode des Clodius die codices librariorum genommen wurden (Ascon. p. 34). Gben so werden die beiden Cominier, welche vor dem Tribunal bedroht die nächste Rettung ergriffen, cum in scalas quasdam fugissent, deinde per tecta vicinarum aedium Profugerent ex urbe, in diesen scalae tenebrosae sich verstedt Die übrigen Angaben laffen sich, obgleich sie am einfachsten bon dem Forum selbst verstanden werden, doch auch anders deuten. Der Zeit nach ungewiß ist der Tod des Servilius Pansa, der auf bem Korum ad tabernam starb (Plin. VII, 182). Mehr sagt die Grzahlung bei Appian b. civ. IV, 17, daß im J. 711 der Prätor Minucius άρχαιρεσιάζων έν άγορα . . άνεπήδησε και περιθέων Ετε καὶ ἐννοούμενος όποι διαλάθοι την ἐσθητα ἐνήλλασσεν ες των έργαστηρίων έσδραμών: indessen tann er in jene Seiten-84sie beim Caftortempel eingebogen haben. Die deutlichste Angabe endlich ist leider nicht ganz sicher, da ihr andere Nachrichten entgegen

<sup>341,</sup> geben aus bem Misverständnisse bervor, daß das Ende bes Bicus vom Forum aus gerechnet werbe, mahrend es vom Belabrum aus gesagt sein muß, beiter wie ware sont bie Stelle bei Propertius zu erklaren?

<sup>\*)</sup> VESTAE. AD Bullett. 1850 p. 113.

Rum 3. 665 berichtet Arvian b. eiv. I. 54 ben ben-Prater A. Sempronius Afellie, ter in einem Aufruhr umfam ό μεν Ετε τοις Διοσκούροις εν άγορα . . Ενός δε λίθο το πρώτον έπ' αίτον άφελέντος έρριψε την φιάλην και ές τ Επτίας ίερον ίετο δρόμο οι δε αντον προλαβόντες == άπίπλεισαν άπο του ίερου και καταφυγόντα ές τι πανδογείος έσφαξαν, πολλοί τε τως διοχόντον ές τας παρθένου> actor egorueros zatapryeir evedyauor erza ut Being f ardvanır. υέτα — έσφαζετο εν άγους μέση παρά ίεροις. Chai tie Epiteme des Livius LXXIV in soro occisus est. Also in det Richtung rom Cafter : jum Beffa : Tempel fleb Ajellio, weil CT von letterem abgeschnitten murte, in eine nabe Taberna und murbe bort mitten am grorum, t. b. eben am Caftertempel getobtet. Da bamals auf tiefer Linie fein öffentliches Gebaute ftant, bat bie for 1= fenung einer Tabernenreibe feine Schwierigkeit, und bei ber Ausführlichteit der Ergablung baben wir alle Urfache, fie für genau 321 batten. Inteffen berichtet Balerius Marimus IX, 7, 4 etwas garus Anteres: pro aede Concordia e sacrificium facientem ab ipsis altaribus fugere extra forum coactum inque tabernuls latitantem praetextatum discerpserunt. Beite Radrichten zu vereinigen, etwa ic, tag man ten flüchtling aus einer Seitengaff berausgebolt und auf dem gerum umgebracht batte, gebt nicht an da Balerius fagt, er fei außerbalb bes ferums, Livius und Appianer sei auf demielben getoltet worden. Dat man aber zu wählen, gebe ich der von zwei Beugen bestätigten Radricht ben Borgus ebyleich ich nicht läugne, daß ich ein mardoxetor eber neben al am go:um vermutben murte.

Germanicum et Drusum Caesares nominatim, mox transeuntem populum Romanum salutabat, postea ad tabernam remeans.

Hunc.. manceps proximae sutrinae.. exanimavit tanta plebesi consternatione, ut primo pulsus ex ea regione, mox et interemptus sit. Hier in aber die Legart apposita nicht ganz sieher.

. opposita hat, was man nicht von der nördlichen Seite ann, weil dann die Ortsbestimmung fehr ungeeignet mare, logel über das Forum zu den rostra sub veteribus (benn natürlich gemeint) hatte wegfliegen muffen, was, ba in sus folgt, besonders ausgedrückt worden wäre, wohl aber auf ingseite parallele Reihe von Buden sich beziehen konnte. Dies bem Bestatempel zugewandte Seite sein, ba auf ber andern a und die veteres sich befanden. Zwar würde dies schwerita heißen, wobei Jedermann an die schmale Seite bes entt, aber es ift immerhin möglich. Dag die Schufter in end Buden hatten, wird auch burch ben aubern Meister welcher einen Raben zur Begrüßung Augusts, wenn er g, abgerichtet hatte (Macrobius Sat. II, 4), so wie durch ithigen Gallier, welcher bem Caligula, als er ihn end ύψηλοῦ erblicte, zurief μέγα παραλήρημα (Dio CLIX, muthlich lag in der Rabe das Atrium sutorium, worin uftrium gefeiert wurde.

ber größten Bichtigkeit wurde eine genaue Kenntniß der 3 dieser Buden für dies schwierige Frage nach dem Alter watempels und der Lage der Euria Julia sein. Denn in einer Linie mit dem Tempel des Castor sich ausdehnten, Augustus schwerlich dort ein so großes Gebäude aufsühren, Domitian, der überhaupt mit großer Strenge gegen die 3 der Gebäude durch Tabernen versuhr (Martial VII, 61), t haben wird, da sie später nicht erwähnt werden.

endigen wir denn mit Fragen und Zweiseln. Aber wenn positives Ergebniß gefunden ist, so wird es doch nicht 1, eine Discussion über die dunkeln Bunkte anzuregen, deren Topographie des Forums noch manche giebt. Bunsen's danze und Große gerichtete Forschung hat auch diese Kleinicht übersehen, wie er denn auf seinem großen Plan für lik auch zwischen dem Castor und Besta-Tempel Tabernen Iber bei der Anwendung seiner Resultate auf die Erklärung stifteller bleiben auch nach Becker's sorgkältiger Revision lige Schwierigkeiten, die der Lösung bedürfen.

Urlichs.

## Antiphons Tetralogicen.

Die brei Tetralogieen, welche und bes alten Redners eigenthaten lide Methode und Ausbrucksweise vielleicht noch beutlicher erkenten laffen, als die Reden über herodes Mort und über den Chorenten scheinen ein Bestandtbeil seiner Texer gewesen zu sein, und hatten vorzugeweise bie Bestimmung, bie Bebandlung ber Beweise it eindem zu lebren. Da die einora bas Babre treffen konnen, aber nicht muffen, so find beide Parteien barauf angewiesen, bie Babefcheinlich teit ibrer Argumente nach Kräften barzutbun, und in tem Richter die lleberzeugung zu erregen, bag ibr eind einen bobern Grab wom Glaublichkeit anipreche als bas ber Gegner. hierin liegt eigentlich bus xpeirron grron moieir, indem die Replit zeigt, wie gerade de Gegentbeil von dem ftattbabe, mas ber Borganger behauptet bu-Alle Scharie tes Beistes wirt auigeboten, um in ten Saben, ball eben noch im nichern Gefühl der Babrbeit vorgebracht wurden, Brrige zu entreden und ibre Ungulänglichkeit zu enthullen. Breefiel war fur ben Lebrling ter Abeterit bies eine treffliche Uebm 45 um fich zu befähigen, in ben eigentlichen Bestand jeber Controver Te einzudringen und ibre ftarten wie febrachen Seiten far zu erfaffen. und es schadete nichts, wenn bas Pregomnasma mitunter in ber Spipfindigfeit ju weit ging, wie g. B. C. d. 3 ter Urheber Mertes von nich jelbst unteridieten wirt in ten Werten o dote τζι πληγής φονεής γίνεται · ούτος γάρ ξνάγκασε τόν τε άμ -roueror artitizter tor te algierta exi tor latpor electi deigleiden ift  $\Gamma$ , d, 10 d anonteira; und d avoolus diaphapeds eine und tiefelbe Perfen, von denen ter Sprecher nur verfcbiebentes behauptet.

Ben biefer Seite des Redefünftlere bat R. D. Müller in feinner Literaturgefebiebte 11. 323 ff. eine treffende und anziehende Schille ung gegeben; er gewann ihr Geschmack ab, was Reiske nicht glich war; biefer tabelt die Tetralogieen an vielen Stellen, unter Dern VII p. 849: sophista est Antiphon, idemque pater quommodo generis illius dicendi umbratici, minuti, vani, putidi, ene dixerim puerilis, quo scholae veterum conferbuere, quibus cenia ad eloquentiam forensem fingenda et armanda essent tn plus quam par erat sind die prolusiones subtiles et sutae, saepe locorum frigidae et ineptae, ubique paene locon obscurae et caliginosae, rumpentes ei ingenium, qui nervos sumentationum meditatione consequi et laqueos captiosarum putationum enodare contendat. Ego genus hoc scriptionis a ero exosus tum temporis, cum ordo me ad interpretandum enucleandum Antiphontem deferret, tralaticiam modo cum notitiam contraxeram; quo factum est, ut annotationes ad on conscribens — in chartas coniicerem, quae sub stilum airent, ut solemus, invita Minerva scribentes, aut ea tracites, a quibus animus sit alienior.

Trothem hat er viele wichtige Berbefferungen getroffen, Die gum eil von den besten erst später aufgefundenen Handschriften bestätigt rben find. Jede Seite von Better's, Sauppe's und Baiter's Baben trägt bie Spuren von Reiske's wenn gleich invito animo, 4 nicht invita Minerva geubter Kritik. Gin bedeutender Beweis nes Scharfblick ift aber von Better und seinen Nachfolgern nicht Beführt worden, weil er erft in der lateinischen Uebersetzung mahrnehmen ift; ich meine A, a, 4, wo in ben handschriften ber Sat τε γάρ κακούργους — εύρέθησαν hinter ούδελς γάρ αν τον χατον κίνδυνον — δφέλειαν steht; das bringt große Berwirng hervor und verleitete Reiske anfangs, dopéleca statt von der Darbietenden Beute, welche Raubmörber verlockt haben könnte, ber Rettung bes Angeklagten aus ber Gefahr ber γραφή αλοπης au verstehen (p. 624); in der Uebersetzung dagegen ordnet er 5tig neque enim probabile est eam a latronibus peractam esse - caedem), quia ambo — reperti sunt. Latro autem si eos remisset, profecto non fuisset commissurus, ut sine illo comn dio discederet, etc. Es ist bemnach nicht unwahr, mas ed. Fic. 1. c. angibt: οὖτε γάρ — εὐρέθησαν a codicibus absunt; Dauf. f. Philol. R. F. XII.

'hoc loco posuit Bekkerus, antea legebantur post apfiner: run gebührt Reiske die Anerkennung, daß er das Richtige zuerst entberke.

Die Verdienste, welche außer R. Bekker, Dobree, Sample, Baiter u. a. sich um Herstellung eines lesbareren Tertes erworden haben, liegen in klarer Uebersicht in der ed. Berolinensis und Turicensis vor; es bedarf daher keiner ausstührlichen Erörterung derselbensis eher wird es am Orte sein, einige dort nicht erwähnte oder nicht ausgenommene Emendationen N's in Betracht zu ziehen, und dann eigene Vorschläge anzuschließen.

Α, α, 6 verlangte A. daß dem έπεβούλευσεν eine nähere Bestim mung wie ύπερ έαυτοῦ φοβούμενος beigefügt werde; allerding erhielte so έπεβούλευσε seine Motivirung, wie ἀπέκτεινε sie scho min ἀμυνύμενος την έχθραν hat, und beide Glieder entspräcke min dann besser den folgenden: ή τε γαρ έπιθυμία της τιμαρία άμνήμονα τῶν κινδύνων καθίστη αὐτόν, ὅ τε φόβος τῶ τιπορομένων κακῶν ἐκπλήσσων θερμότερον ἐπιχειρεῖν ἐκῆρενον.

A, α, 10 ergänzt R. συγκαταπιμπλάναι durch den freilich nur im Index Graecitatis Antiphonteae gemachten Busat τος έαυτοῦ μιαρίας, welchen man, wenn auch συγκαταπιμπλάναι ken prägnantem Sinn gesaßt werden kann, doch ungern entbehrt.

A, γ, 7 war R. der Berbefferung Sauppe's ene Sero für ige nahe gekommen, wenn er πας γάφ — ήσσον ή ούτος έπιθετίσ είναι ήγειτο αὐτῷ lefen wollte. Er macht zu πῶς γὰρ ἄντ=ς τῶν ἡσσον κινδυνευόντων τὴν ὑποψίαν μᾶλλον τοῦ κινδύνο 🕶 φοβούμενος ήσσον ή ούτος ήγειτο αὐτῷ die Note: fateor hame sententiam mihi prorsus inexplicabilem esse et meram caligine nihil hic cerno. deesse aliquid certum est. quidnam autem desit haud liquet. sententia interim, saltim tolerabilis quaedam et non abhorrens haec ferme subjicit πας [non πως] γάρ — ήσσ ή ούτος, ἐπιθετέον [vel ἐπιβουλευτέον vel ἐπιχειρητέον] είν ήγεῖτο αὐτῷ. In ten Accessiones p. 654 nimmt er πας jur 🚾 d, und gieht mos pap oin vor. Etwas anderes fann auch der Antia bier nicht aussprechen. Lieft man mas, fo muß &v wegfallen ἐπετίθετο geschrieben werden. Einfacher aber und zugleich Sprache Antiphons angemessener scheint es, mit Benutung 2 Emendation Sauppe's nichts fonft an der früheren Bulgata

andern als das zweite ήσσον in μάλλον, man vergleiche oben § 3: οί τε ήσσον κινδυνεύοντες των μάλλον έν φόβω όντων ούκ οίδ' όπως αν μάλλον έπεβούλευσαν αὐτῷ. Zwar hat die beste Pandschrift πάς, doch dieselbe auch mit andern § 5 πώς für πάς, wo imes ganz unmöglich ist, woraus die Leichtigkeit der Vertauschung erhellt.

Α, γ, 8 war ohne Bebenten von demfelben anzunehmen οὐ τοὺς εἰκεότως ἀλλὰ τοὺς ὅντως ἀποκτείναντας, wie die Rede des Μπι geflagten erweift Α, β, 10: ἀπολύεσθαι — ὑφ' ὑμῶν, εἰ καὶ εἰκεότως μέν, ὅντως δὲ μὴ ἀπέκτεινα τὸν ἀνδρα, πολὺ μᾶλλον δίκαιός εἰμι.

B, β, 2 muß vor ἀποδεξαμένους ein Abverb weggefallen sein, welches die ungünstige Aufnahme des Angeklagten dei den Richtern bezeichnete, "e. c. ἀπηνῶς aut σαληρῶς aut τραχέως aut simile Podpiam aliud." Doch ist keines von diesen sonst dei Antiphon, welleicht auch dei keinem andern Redner in dieser Verbindung anzutressen. Den üblichen Ausdruck, dessen sich Al. hier bedient haben muß, entdeden wir wieder in der Gegenrede, B, γ, 3 δεῖται ὑμῶν συχνῶς την ἀπολογίαν ἀποδέχεσθαι αὐτοῦ, wo συχνῶς freislich sinnlos ist, aber dem richtigen εὖνως so nahe liegt, daß man sich wundern dars, wie es nicht schon früher erkannt wurde. R. rieth werigstens zu εἰμενῶς, daher er oben eher auf δυσμενῶς hätte verfallen müssen, wo nun δύσνως zu lesen ist. Auf Phrynichus Verwerfung wird man nicht zu viel geben dürsen.

Β, β, 4 die Ergänzung von ὁ μὲν ἐκωλύθη ist an sich richtig, indes nicht ganz an der rechten Stelle angewandt, indem τὸ σῶμα προστήσαντος zum Objekt τοῦ σκοποῦ haben muß. Man schreibe also τὸ σῶμα προστήσαντος τοῦ σκοποῦ, ὁ μὲν ἐκωλύθη τυχείν, vgl. Α, γ, 1 zu Ansang.

Γ, δ, 5 hatte R. gewiß Recht mit του δε θάνατον πως αν εβούλευσεν flatt έπεβούλευσεν, δα της μέν οδν πληγης βουλευτής έγένετο vorausgeht.

Bei der Schnelligkeit, mit der N. arbeitete, konnte freilich keine böllige Correctheit der Kritik erzielt werden; R. gehörte am allers wenigsten zu denen, welche um saubere Arbeit zu liefern lieber gar nichts vorbringen als dann und wann etwas Unhaltbares, was man in Begleitung vieles Trefflichen doch gern mit in Kauf nimmt.

machten. Zwar meint auch Ritschl p. VI: nec omnino quinc tabernarum usquam praeterea ulla mentio fit: nam hinc aliem Iuvenalis versum esse I, 105 vere Beckerus perspexit. abgesehen bavon, daß bei Festus taum eine andere Beziehung an nommen werden tann, als die nach A. Augustinus und Scaliger t Müller gefundene, find bie Worte Juvenals ber Art, daß eine un fangene Betrachtung die quinque tabernae als das Mittel erten wodurch der Libertinus ritterlich reich wird. Wäre nun nicht eine bestimmte Lokalität zu benken, wo man Gelb erwirbt, so begt man die Bahlangabe nicht; ift ferner von der Thätigkeit des arge tarius die Rede, so erscheint es willfürlich, die notorische Sti dieses Erwerbs, die anderswo ebenso genannt wird, von dieser Will man daher nicht biefe Anführung für e unterscheiden. Reminiscenz ober einen sprüchwörtlichen Ausdruck erklären, was ol Beleg gewagt ift, so bleibt nur übrig anzunehmen, entweder daß ber That, während die novae untergegangen waren, die quinc bis wenigstens zum Ende des Iften Jahrh. n. C. bestanden, o daß ihr Name auf eine Herstellung an einem benachbarten O etwa am Clivus, wo wir ja noch eine Menge Tabernen sehen, w mehr als der Dienst der scribae ersorderte, übertragen wurde, ebe wie der Name der Rostra wanderte. Es fanden nämlich in 1 Aufenthalt ber argentarii mehrfache Schwankungen Statt. Bu Cices Beit waren die Janusbogen ihre Borfe, ihre Capitalien lagen o wohl im Caftortempel, wenigstens wurde ad Castoris bezahlt ( Quint. 4). Später wählten sie zu ihrer Bank den Tempel Mars Ultor, und als dieser bestohlen war, wieder den Castortem: nach diesem endlich das Forum Trajans, d. h. wohl die Bast Ulpia, wo fie bis zum Jahr 352 blieben. \*) Nehmen wir nun daß zwischen jenem unbekannten Diebstahl im Forum Augusts 1

<sup>\*)</sup> Echol. 311 Juncual XIV, 261: antea solebant arcas aeratas fac et ibi mittere pecuniam suam senatores et sic in foro Martis pon Verum per noctem a furibus expilatae sunt arcac, et coeperunt ex ad templum Castoris ponere. 311 X, 24: usque ad Cerealem praefect in foro Traiani arcas habuerunt senatores, in quibus argentum aut pe nias tutius deponebant. Taher arcarii Caesariani qui in foro Trai habent stationes in den Fragm. Vatic. 134. Besanutlich murben aus die ar Bablungen angewiesen (perscribere, unischen, wie bei der Hamburger Bu also setzen sie die Thätigseit der argentarii veraus.

dem Bau des Trajansforums die argentarii an das Forum zuruck: tehrten, wie denn Juvenal X, 24 ohne Zusatz maxima toto nostra sit area foro sagt, so bleibt uns, wenn die Basilica Julia durch ben zweiten Bau Augusts bis an bas Forum rudte, immer noch ein Raum übrig, derfelbe, welchen nach dem neronischen Brande die Graecostafis einnahm. Nach bem Brande: denn weder im Monumentum Anchranum noch bei ber Beschreibung von Caligula's Brücke wischen dem Balatin und Capitol ist an der Stelle von ihr die Rede, welche sie später zwischen ber Basilica Julia und dem Clivus annahm. Dagegen sett die Stelle bei Plinius XXXIII, 19 Graecostasi quae tunc supra comitium erat ihre Bersehung vor 830 voraus, und bei Plutarch soll. anim. 19, 5 (II p. 973 C) wird fie unter Bespafan als eristirend erwähnt. Denn danach lag mod rov reuevous 🗸 καλούσιν Έλλήνων άγοράν, die Bude eines Barbiers, welcher ine fünstlich abgerichtete Elster besag. Diese wurde durch die Diusik ines Leichenbegängnisses, exclup γενομένης, οσπες είωθε, κατά τόνον έπιστάσεως zur Nachahmung der Tuba gereizt. Der eichenzug machte ber Gewohnheit nach, also auf dem Forum Halt; olglich muß die Bude an das Forum gestoßen sein. Unter ber Ελλήνων άγορά ift also nichts Anderes als die Graecostasis zu Itehen, ein neuer Beweis, wie frei in ber fpatern Gracitat Wörter Ebraucht werden, die früher eine bestimmtere Bedeutung hatten. \*) Steich darauf nennt Plutarch bei einer andern Thiergeschichte Bespaar einen alten Mann; jene war also auch vor seinem Tode, aber 830 vorgefallen, denn sonft würde Plinius X, 121 diesen Dertwürdigen Beweis ber Gelehrigfeit jenes Vogels nicht unberührt etassen baben. Begen das Ende des ersten Jahrhunderts also Letbete man Barbierbuden am Forum, mahrscheinlich unter der Sub-Fuction der Gräcostasis, wie die sog. Schola Xantha; warum Mien nicht eben daselbst argentariae haben eristiren dürfen,

<sup>\*)</sup> Beder hatte S. 542 gegen meine Meinung, bei Die LV, 8 sei unter em τεμένισμα το Λιούϊον ωνομασμένον bas Macellum Livianum it verstehen, bemerkt, baß bies "jederzeit einen ber Gottbeit geweihten Raum edeutet," und ich hatte bies r. Top. in L. I S. 122 zugegeben. Aber mit inrecht. Bei Die LXXVIII, 24 vergl. mit LXXVI, 15 heißt auch bas Rausoleum Hadrians τεμένισμα, bei Zosimus V, 31 die Curie in Conzantinopel τοῦτο τῆς γερουσίας τὸ τέμενος.

um so mehr als das Forum doch noch immer Markt war, und jedes Forum seine argentarii gehabt zu haben scheint (vergl. für das Forum (Fsquilinum \*) Beschr. d. St. R. III, 2 S. 210 und Becker S. 544, für das F. Boarium Orelli 913)?

In ein wahres Gewirre gerathen wir, wenn wir II. nach ben andern Tabernen uns umsehen, die am Forum und in ber Rabe Buerft erinnert die Gracostafis an Die beffelben erwähnt werden. stationes municipiorum bei Psinius XVI, 236, wodurch vom Bulcanale aus die Wurzeln eines Lotusbaumes bis in das Forum Cafar's Diefe befanden fich ohne Zweifel neben der Gracofta fich da diese früher auf dem Bulcanale war (Beder S. 289), gingen aber hochst mahrscheinlich im neronischen Brande zu Grunde, benn ift boch gewiß bicfelbe Anlage gemeint, wenn Salvidieno Orfico obiectum est, quod tabernas tres de domo sua circa formano civitatibus ad stationem locasset (Sueton Nero 37). Die ita 14: schen Orte waren also in Berlegenheit, wo fie unterkommen folltere; wo ihnen die von Plinius erwähnten Stationen zu Theil wurder läßt sich nur im Zusammenhang mit der Frage nach dem Fores Julium erörtern; genug, sie wanderten nicht mit an den Vicas jugarius, wie die Gracostasis. Da aber diese mit zerstört wort sein muß, so wird ihre Erneuerung an ter entgegengesetzten Seite Forums füglich auf die Herstellung nach dem Brande bezogen werb

Auf der Seite der veteres bleibt der Castortempel der Knottpunkt für den Berkehr, nach zwei Seiten, nach dem Palatin udem Circus hin. In letterer Richtung erstreckte sich der Bickus gegen das Belabrum und dies bis zum Circus, so daß mom Standbilde bes Bertumnus zum Circus ging (Cicero g. Berr I, 59). Bei der Ecke der Basilica wendete sich die Straße, bestatue stand eben daselbst, so daß sie nach Propert. IV, 2, 6 and das Forum schaute. \*\*) Unmittelbar hinter dem Castortempel mussich eine ebenfalls von Pfeilern getragene Halle besunden haben, i

<sup>\*)</sup> Pa auch ein Forum Palatinum vorkommt (Beschr. b. St. R. III, S. 121, Beder Anm. 680), ist vielleicht an dem forum singularum regionum proprium (Schol. Hor. Sat. I, 6, 113) etwas Bahres.

<sup>\*\*)</sup> Ps. Asconius: signum Vortumni in ultimo vico Turario est subbasilicae angulo flectentibus se ad †postramus (?) dextram partem Beder's Zweisel, ob die B. Julia oder Sempronia gemeint sei, S. 308 und

**1**:3

Ţ,

п.

36

Ēv:

-

11

٠.

1

·Æ

11

7

THE THE

welcher die Tusci turba improba vici ihr Wesen trieb. So bei Catullus 37, 1 und 2 die salax taberna, a pileatis nona fratribus pila, und bei Seneca de const. 13 qui ad Castoris negotiantur nequam mancipia ementes vendentesque, quorum tabernae pessimorum servorum turba refertae sunt. In mehreren Beraweigungen erstreckten sich die reichen Läden des Quartiers bis gegen den Palatin, \*) an dessen Aufgang die scalae anulariae, wo man Ringe taufte, gelegen haben mogen, über welchen iuxta Romanum forum bas erfte Wohnhaus Augusts stand (Sueten Octav. 72). 😘 fragt sich nur, in wie weit diese Tabernen den Rand des Forums ober Comitiums erreichten. Mit Bestimmtheit läßt sich dies nur von den tabernae librariae behaupten, die bei Cicero f. Cornel. 43 - 45, Asconius p. 59 und Philipp. II, 9 vorkommen. Denn wenn an der letteren Stelle es von Antonius heißt: cum tu illum (ben Clobius) in foro gladio stricto insecutus es negotiumque transegisses, nisi se ille in scalas tabernae librariae coniecisset disque oppilatis impetum tuum compressisset, so versteht man dieselben, woraus nach dem Tode des Clodius die codices librariorum Benommen wurden (Ascon. p. 34). Eben so werden die beiden Cominier, welche vor dem Tribunal bedroht die nächste Rettung ergriffen, Cum in scalas quasdam fugissent, deinde per tecta vicinarum aedium Profugerent ex urbe, in diesen scalae tenebrosae sid verstedt 50ben. Die übrigen Angaben laffen fich, obgleich fie am einfachsten bon bem Forum felbst verstanden werden, doch auch anders deuten. Der Zeit nach ungewiß ist der Tod des Servilius Pansa, der auf Forum ad tabernam starb (Plin. VII, 182). Mehr sagt die Fachlung bei Appian b. civ. IV, 17, daß im 3. 711 der Prator Dimucius άρχαιρεσιάζων έν άγορα . . άνεπήδησε καὶ περιθέων Σ καὶ ἐννοούμενος όποι διαλάθοι την ἐσθητα ἐνήλλασσεν 🐾 🕿 των έργαστηρίων έσδραμών: indessen fann er in jene Seiten-Saffe beim Castortempel eingebogen haben. Die deutlichste Angabe CID Lich ist leider nicht ganz sicher, da ihr andere Nachrichten entgegen

Jesen aus dem Misverständnisse hervor, daß das Ende des Licus vom Belabrum aus gezagt sein muß, wie wäre sonst die Stelle dei Propertius zu erklären?

VESTAE. AD Bullett. 1850 p. 113.

Der Beklagte nimmt den Fall an, daß er sich wirklich in der wie sein Gegner behauptet, an seinem Versolger gerächt hätte. tann jedoch nur durch daß Impersect außgedrückt werden, vergl. S 3: ἔχ τε γὰρ αὐτοῦ τοῦ ἔργου φανερός γενόμενος ἀπι μην, bei Lysias VII, 32: ταῦτα πράξας & οὖτός μου : γορεῖ, ἐχέρδαινον μὲν οδδέν, ἐμαυτον δ' εἰς χίνδυνον χαθί und Soph. El. 914 ἀλλ' οὐδὲ μὲν δὴ μητρός οὖθ' ὁ νοῦς τοιαῦτα πράσσειν, οὖτε δρῶσ' ἐλάνθανεν, wo Schnei Heath's ἐλάνθαν ἀν nicht ausnehmen durste. An unserer Ste also ἡμυνόμην zu lesen.

A, β, 13. Offenbar ist nicht von der gegenwärtigen Antia, Rede, wenn der Angegriffene versichert, daß er dem, der ihn sacrilegium beschuldigt hatte, nicht allein seine Bertheidigung ent gestellt, sondern ihn auch nebst seinen Consorten böswilliger And digung geziehen und sie als Sykophanten erwiesen haben t Mithin mußte es heißen: αὐτόν τε τοῦτον καὶ τοὺς τούτς βοηθοῦντας, πας' έμοῦ δὲ ἀφελείσθαι ζητοῦντας ἐφ κατηγορεῖτό μου, ἀπέδειξα ἀν ἀδικοῦντας, πίcht και ρεῖταί μου.

A, γ, 1 ist πειφασόμεθα έλέγχοντες sonderbar, wo A, α, 3 πειφασόμεθα όμιν δηλούν, ως ἀπέκτεινε τὸν α nur der Infinitiv möglich erscheint. Das hat auch schon Stepl gewollt. Wie kam aber Reiske zur Aufstellung der Altern "aut cum Stephano auctore participium cum infinitivo έλέ est mutandum, aut interponendum est ἀποδείξειν"?

A, γ, 5. Um beutlicher zu sprechen, mußte der Ankläger τον μέν κίνδυνον τον αὐτον έμελλε καὶ παρών κινδυν sagen έμελλεν ον καὶ π. κ. In ähnlicher Weise scheint

 $A, \gamma, 7$  διὰ τὸ φανερὰν εἶναι την ὁποψίαν αὐτῷ ern werden zu müffen in διὰ τὸ φ. ε. τ. ὑποψίαν ἰοῦσαν εἰς αν wie an entsprechender Stelle  $A, \beta, 6$  zu lesen ist: ἐκείνοις μὲν φανερὰ ἡν ἡ ὑποψία εἰς ἐμὲ ἰοῦσα.

Α, γ, 7 εί γὰρ ([υ Ν. für οὐ γὰρ) τοῦτον ἐν τοῖς μεγία κινδύνοις ὅντα ἰκανή ἤν ἡ ὑποψία ἀποτρέψαι τῆς ἐπιθέ οὐδεὶς γὰρ ἐπεβούλευσεν αὐτῷ. Daß zweite γὰρ paßt aller gar nicht, und Sauppe stellte wenigstens einen vernünftigen 3

Ricc. opposita bat, was man nicht von ber nordlichen Seite eben tann, weil bann die Ortsbestimmung fehr ungeeignet ware, ber Bogel über bas Forum zu den rostra sub veteribus (benn find natürlich gemeint) hatte wegfliegen muffen, mas, ba in m versus folgt, befonders ausgedrückt worden wäre, wohl aber auf ber Langseite parallele Reibe von Buden fich beziehen konnte. Dies te die dem Bestatempel zugewandte Seite fein, da auf der andern Bafilica und die veteres sich befanden. Zwar würde dies schwer= opposita heißen, wobei Jedermann an die schmale Seite bes pels bentt, aber es ift immerhin möglich. Daß die Schufter in : Gegend Buden hatten, wird auch durch den andern Meister tigt, welcher einen Raben zur Begrüßung Augusts, wenn er berging, abgerichtet hatte (Macrobius Sat. II, 4), so wie durch freimuthigen Gallier, welcher bem Caligula, als er ihn ent ατος ψψηλού erblicte, zurief μέγα παραλήρημα (Dio CLIX, Vermuthlich lag in der Nähe das Atrium sutorium, worin Tubilustrium gefeiert wurde.

Bon der größten Wichtigkeit wurde eine genaue Kenntniß der ronung dieser Buden für die schwierige Frage nach dem Alter Minervatempels und der Lage der Curia Julia sein. Denn t sie in einer Linie mit dem Tempel des Castor sich ausdehnten, unnte Augustus schwerlich dort ein so großes Gebäude aufführen, end Domitian, der überhaupt mit großer Strenge gegen die tellung der Gebäude durch Tabernen versuhr (Martial VII, 61), ntfernt haben wird, da sie später nicht erwähnt werden.

So endigen wir benn mit Fragen und Zweiseln. Aber wenn tein positives Ergebniß gefunden ist, so wird es doch nicht it sein, eine Discussion über die dunkeln Punkte anzuregen, deren der Topographie des Forums noch manche giebt. Bunsen's das Ganze und Große gerichtete Forschung hat auch diese Kleiziten nicht übersehen, wie er denn auf seinem großen Plan für Republik auch zwischen dem Castor und Besta-Tempel Tabernen 3t. Aber bei der Anwendung seiner Resultate auf die Erklärung Schriftsteller bleiben auch nach Becker's sorgfältiger Revision richfaltige Schwierigkeiten, die der Lösung bedürfen.

Urliche.

Β, γ, 7. Die breisache Frage wird so gesautet haben: άλλά το βαλών έστιν; ές τίν' ὁ φάνος οδν άνήκει; (wenn οδν πίστο besser wegbleibt) εἰς τοὺς θεωμένους ἢ εἰς τοὺς παιδαγωγού

Β, γ, 10 είπερ ὁ παῖς διὰ τὸ ὑπὸ τὴν φορὰν τοῦ ἀκοπτίου ἐλθεῖν καὶ μὴ ἀτρέμας ἐστάναι φονεὸς αὐτὸς αὐτοσόκαιος εἶναί ἐστιν, οὐδὲ τὸ μειράκιον καθαρὸν τῆς αἰτίσε ἐστίν, ἀλλ' εἴπερ τούτου μὴ ἀκοντίζοντος, ἀλλ' ἀτρέμε ἐστῶτος ἀπέθανεν ὁ παῖς. Επ tann teine Frage sein, daß na bem ersten εἴπερ nicht auch daß zweite, auf teine fattische Borau sehung sich gründende richtig ist, sondern mit einem einsachen εἰ νε tauscht werden muß; aber auch so ist der Sat noch elliptisch, wäre eß nicht, wenn A. geschrieben hätte ἀλλ' ἢν ἀν εἰ τούτου κτ

B, δ, 1 sollte κατ' εδνοιαν durch einen Zusat wie την ε - αύτους näher bestimmt sein.

Γ, β, 2 τατς δὲ χεροὶ τυπτόμενος ὑπ' αὐτοῦ ταις χεροι ἀπερ ἔπασχον ἀντιδρῶν πότερα ἡδίκουν. Man fönnte το Doppelfrage durch ein einfaches ἡ οῦ; ergānzen wollen, wūrde ab dann weniger sagen, als im Sinn der Bertheidigung liegt; diefe entspricht, was der Stellvertreter Γ, δ, 6 geltend macht: ἀς — οὐτο κρεισσόνως, ἀλλὰ πολὸ ὑποδεεστέρως ὧν ἔπασχεν ἡμύνετ το llebrigens ist die Wiederholung des Rechtssates: οὐ γὰρ ταὐτ αλλὰ μείζονα καὶ πλείονα οἱ ἀρχοντες δίκαιοι ἀντιπάσχεν εἰσίν mit großer Wirtung angewendet, um zwei verschiedene Arg mente zu unterstützen.

Γ, δ, 3. Das Subjekt zu ἀπολύεται τῆς airias versteht feed freilich aus dem Zusammenhang; doch wäre die Rede deutlicher, wese δ διωχόμενος nicht fehlte.

Γ, δ, 4. Nach είτε γάρ ὁ πατάξας — φονεός έστιν ετωπτ tete man einen correlativen Sat είτε ὁ ἐπεβουλεύσας κατά τ το νόμον φονεὸς γίνεται, worauf mit kleiner Abanderung statt το το δὲ οὐδὲ ὁ ἐπιβουλεύσας οιδὲν μαλλον ὁ διωκόμενος το διώκοντος folgen konnte ἐστίν οὐδὲ κτέ.

R. L. Rapfer-

# Die pompejanischen Bandinschriften.

## 1. Allgemeines.

Unter bie vielen Mertwürdigkeiten welche bem Alterthumsforscher bie aus bem Schutt wieder aufgegrabene Romerstadt barbietet gehören auch die zahllosen Inschriften welche man an den äußern und innern Mauern und Wänden der Privathäuser sowohl als der öffentlichen Gebaude findet. Dag biefe noch lange Zeit nach ber Entbedung Pompeji's entweder unbekannt oder doch ganglich unberücksichtigt blieben, wird Niemand Bunder nehmen welcher bedenkt daß so manchfache andre Gegenstände aus der alten Welt welche bamals zu Tage gefordert wurden, das Interesse der Gelehrten billig in weit höherm Grade in Anspruch nahmen. Daher fand benn auch bie erfte Publikation berartiger Inschriften welche von einem Deutschen, Christoph Gottlieb von Murr, ausging und in den Jahren 1792 und 1793 zu Rürnberg unter bem Titel: Specimina antiquissima scripturae Graecae tenuioris seu cursivae ante Imperatoris Titi Vespasiani tempora ex inscriptionibus extemporalibus classiariorum Pompeianorum erschien, nicht nur feinen Anklang sondern gerieth sogar in vollkommene Bergessenheit, bis sie von Garrucci wieder ans Licht gezogen und benutt wurde. Erst vor zwei Dezenmen gelang es dem Engländer Chr. Wordsworth durch seine zu Eondon 1837 herausgegebene, dann 1846 neu aufgelegte Schrift: Pompeian inscriptions, or specimens and facsimiles of ancient Writing on the walls of buildings at Pompeii die Ausmertsamteit ber italienischen und zwar namentlich ber neapolitanischen Gelehrten Diese Rlaffe von Inschriften zu lenken. Wordsworth hatte im Sommer des Jahres 1832 Pompeji besucht und eine beträchtliche Angabl von Inschriften, besonders von Bersen an der äußern Mauer Des f. f. Philot. R. F. XII.

der Basilika copirt; diese nun veröffentlichte und besprach er in jener Schrift welcher er die Form eines Briefes an den Freund welcher ihn damals begleitet hatte gab. Hierdurch angeregt verfaßte Francesco Avellino die Osservazioni sopra alcune iscrizioni e disegui graffiti sulle mura di Pompei Napoli 1841 und eine jortlaujende Reihe kleinerer Abhandlungen in seinem Bulletino archeologic Napoletano vol. I — VI (1843 — 1848). Nach Avellino's Telesco fetten vor Allen Giulio Minervini und ber Jefuit Raffael- \_e Garrucci biefe Arbeiten fort; als bas Resultat ber Studien be-Lettern tann das Buch: Inscriptions gravées au trait sur le ---s murs de Pompéi, calquées et interprétées par Raphael Garrucciana. Avec un atlas des calques. Bruxelles 1854. 4. betrachtet werber-Durch dieses neunundzwanzig Tafeln mit Zeichnungen meift vo-Garrucci's eigener Sand enthaltende Wert bat fich ber Verfaffer eiunftreitiges Berbienst erworben. Ritschl's Gute verstattete mir gweet Tofeln mit Zeichnungen welche der forgfältige Fiorelli entworfen un. D seinem Freunde Mommsen geschenkt hatte einzusehen, woraus hervo ging daß die Garrucci'schen im Allgemeinen als forgfältig und zuben lässig bezeichnet werben können; benn daß sie bin und wieber nid t gang so deutlich find wie die Fiorelli'schen, ist wegen der mit be-Ausführung diefer Nachzeichnungen verbundenen Schwierigkeiten, weld > e Garrucci in der Borrede selbst hervorhebt, wohl zu entschuldigen . Den Borwurf glauben wir dagegen mit Recht gegen jenes Beerheben zu können daß der Berfasser es merkwürdiger Weise nicht der Mühe werth gehalten hat, den Ort wo und das Material welchem eine jede Inschrift steht anzugeben. Dies war nicht neut nothig um jene Denkmäler zu controlliren (benn es ift nicht 31 bezweifeln daß ein Andrer bei wiederholter Betrachtung diefe ober jene Inschrift wird beffer lesen und zeichnen können), sondern at weil man dadurch manchen Fingerzeig für die Deutung und Erfach rung derfelben erhalten wurde. Höchst wünschenswerth bleibt da eine mit philologischer Afribie angefertigte Gesammtpublikation wel auch die beträchtliche Zahl der von der Sammlung des gelehrt -Jefuiten ausgeschlossenen gemalten Wandinschriften Bompeji's enth Mochte Mommsen, der die Wandinschriften in seinen inscriptio regni Neapolitani mit Recht übergangen, burch mehre Mittheilun

in Zeitschriften aber gezeigt hat wie er auch biese ber Beachtung und bes Studiums für würdig halt, sich zu einer solchen erschöpfenden und abschließenden Arbeit verstehen!

Bie verbreitet im Alterthum die Sitte oder Unsitte war, die Mauern und Bande zu beschreiben, tann man bereits aus manchen Stellen der griechischen und römischen Schriftsteller schließen. Und daß Dies bei den Alten noch weit mehr geschah als bei uns heutzu= tage, davon liefert Pompeji das anschaulichste Bilb. An allen Orten, nicht nur an den der Commune zugehörigen Gebäuden sondern auch an ben Saufern der Privaten, nicht nur an den äußern Mauern sondern auch inwendig und in den Gemächern, finden wir Inschriften welche die verschiedensten Verhältnisse des öffentlichen sowie des Privat= lebens berühren angepinselt ober angekripelt. Denn auf zweifache Beise bat man solche Aufschriften angebracht: entweder bediente man fich eines Farbestoffs, des schwarzen sowohl als des rothen, um die Buchstaben an die Wand zu malen, oder eines Griffels welchen ja Febermann mit. sich herumführte, eines Nagels und andrer analogen Instrumente um die Buge in die Tunche und den Stud der Mauern einzufriteln. Da es nun ein Leichtes war mit dem Binfel die Buchfaben beutlich und klar zu malen, jo liegt auf ber hand baf biefe Art der Mauerinschriften (dipinti) fast ohne Ausnahme dem Leser leine Schwierigkeiten macht. Dagegen gilt von der zweiten Art (graffiti) grade das Entgegengesette: hier stellte sich dem Schreiber das harte Material entgegen, hier konnte selbst bei dem besten Willen berftandlich zu schreiben, an dem es auch zuweilen gefehlt haben wird, und bei der größten Sorgfalt, die einzelnen Büge einzugraben, obwohl dies in der Mehrzahl der Fälle mit Geschwindigkeit und Gile Beschehen sein wird, eine Inschrift kaum anders als mangelhaft verdeichnet werden. Am leichtesten waren natürlich bie verticalen Striche, nicht so leicht die horizontalen, am schwierigsten die Bogen und trummen Linien. Hieraus ergaben sich einige Modificationen der Schrift, indem man 3. B. ftatt des E wie auch öfters auf Steininschriften || , ftatt bes F || , ftatt bes M vier verticale Striche 1. f. w. schrieb; hieraus geht die Aehnlichkeit des P und R, des B und D und andrer Buchstaben in diesen Wandinschriften hervor. **Daher rührt es daß** diese Züge in so manchen Punkten der spätern

Cursipschrift gleichen, wovon Magmann im libellus aurari S. 61 - 66 Anlag nahm mehrere folde Inschriften, barunter eini nicht mehr erhaltene, zu publiziren. Aus bem Gefagten erhellt b diefes Getripel schwer zu lefen ift, daß man die Züge bald so be anders verbinden und daß man bald diefen bald jenen Buchftab herauslesen kann, und so gibt es benn nicht wenige Inschriften ! nicht zu enträthseln sind. Zwar kann man bei etwas begabi Phantafie aus folden Zügen biefen ober jenen Gebanken berau bringen, aber bier gilt wenn irgendwo fonft ber Spruch: qui nimit probat, nihil probat. Ift uns nun aber hierdurch ichon das Berftandn eines nicht geringen Theiles biefer Denkmäler verschloffen, jo tomm außerdem noch zwei andre Uebelstände in Betracht, durch die für u manche Inschriften ungeniegbar find. Ginmal nämlich rühren meistentheils von Leuten ber niedrigsten Boltstlaffe ber, beren Bedant ebenso unklar waren wie ihre Ausbrucksweise, weghalb wir ei Inschrift zuweilen zu lesen, aber nicht zu verstehen im Stande fin Sodann haben wir öftere feinen vollständigen Sat vor uns fonde nur ben Anfang, indem der Schreiber fei es nun wegen außer Umftande oder weil er die Luft verlor ihn zu vollenden unterlieft.

Hinfichtlich bes Materials auf welchem fich die Pinfel: u Griffelinschriften zu Pompejt befinden, haben wir zwischen dauerhafte Stein und vergänglichem Stud zu unterscheiben. Denn mahrend v ben Aufschriften auf jenem nicht so leicht ber Untergang zu erwart steht, geben die Studinschriften nach dem Zeugnisse Garrucci's v Tag zu Tag mehr dem Verderben entgegen, indem der Mauerbewi abbrotelt und mit ihm die Inschriften schwinden, sodaß Garrucci ni einmal im Stande war anzugeben welche ber von ihm bekan gemachten Denkmäler noch eriftirten. Gine nicht kleine Ungabl v Wandinschriften welche in altern Quellen aufgeführt werden ift be zutage entweder fragmentirt, wie von der Inschrift: Miccio cioc (lies cocio), tu tuo patri cacanti confregisti peram nur nu die zwei letten Worte und auch diese nur unvollständig bei Ga Taf. XX Nr. 1 übrig sind, ober gar nicht mehr aufzufinden. wie viele werden verloren gegangen sein, ohne daß man überhau Renntniß bavon genommen hatte, ba man auf sie anfänglich nie achtete! Eine auch fur dieses Gebiet ber Epigraphit ergiebige ab

Leiber sehr trübe Quelle sind namentlich die von Mommsen I. R. N. S. 112 erwähnten und von Garrucci S. 4 fag. benutten Berichte welche der Vorsteher der Ausgrabungen in Pompeji wöchentlich dem Minister bes königlichen Saufes in Neapel abzustatten hatte. Giuseppe Fiorelli hat die Beröffentlichung diefer erft in spanischer, dann in italienischer Sprache abgefaßten Protofolle begonnen in dem Buche: Giornali degli scavi di Pompei, documenti originali pubblicati con note ed appendici. vol. I. Napoli 1850, welches erste Heft vom 23. Marg 1748 bis zum 8. Ottober 1757 geht. Ich nannte biefe Quelle eine trube, weil es schwer halten wird nach ben barin mitgetheilten Copien die Originale selbst, besonders die Inschriften welche man am Isistempel las (Garr. S. 5) vollkommen wieder berzustellen, worin keineswegs ein Borwurf gegen die Treue und Genauigkeit des Berichterstatters liegt sondern ein Beweis dafür wie schwierig jene Mauerinschriften zu lefen waren. Jebenfalls wird bas bie mühfamfte und unerquicklichfte Aufgabe eines fünftigen Berausgebers aller Wandinschriften Bompeji's sein, die nicht mehr vorhanbenen Denkmäler aus ben gum Theil ichon publigirten, gum Theil noch unedirten Schriftstuden zu sammeln, die darüber vorhandenen Notizen zu vergleichen und die richtige Lesart wo möglich zu reftituiren.

Was das Alter unfrer Inschriften betrifft, so unterliegt keinem Zweisel daß der größte Theil erst kurz vor der Berschüttung der Stadt entstanden ist. Unter diesen erscheint mir als die historisch wichtigste die von Garrucci IV 5 copirte: Imp. Otho, hinter welchen Worten man einen Fisch roh gezeichnet sieht: meines Wissens das einzige epigraphische Denkmal welches dieses Kaisers Erwähnung thut. Iedoch sehlt es durchaus nicht an solchen welche ein bedeutend höheres Alter haben und nicht nur dis in den Ansang der Kaiserzeit sondern sogar noch weiter dis in republikanische Zeit hinaufreichen. Und diese letzten sind für uns um so werthvoller ze geringer verhältnismäßig die Zahl derzenigen lateinischen Inschriften ist welche vor Augustus fallen. Bemerkenswerth sind die Worte Mommsen's in den unterzitalischen Dialekten S. 116: 'Die meisten oskischen Wandinschriften sinden nich mit rother Farbe nicht auf den Stud sondern auf die soliben Tufspilaster geschrieben, welche ohne Zweisel manchen Erdstoß

ie pompejanifden Bandinfdriften.

en und gewiß lange vor der Berschüttung errichtet cht mit ihnen sinden sich lateinische Inschriften, aber gezogenen schmalen und seinen Buchstaben der gewöhnssehlungen, sondern breite und starke Züge von offensälterem Charakter; auch die Ramen der in diesen nobidaten — Acutius Artorius Carpinius Mävius is Tullius — und die Siglen sind ganz andre als sichen Empsehlungen. Man wird sowohl diese lateisoskischen Inschriften auf dem Tuff mit Wahrscheinzeit des Socialkrieges seben können, wo ein solches bestemdet und wo es noch nicht Gebrauch gewesen zu Außenseite der Häuser mit Stuck zu bekleiden.' Die nische Mauerinschrift ist die an der Basilika besindliche II 1 gezeichnete:

umidius Dipilus heic fuit

1. V. Nonas Octobreis M. Lepid. Q. Catul. cos.

Jahr 675 ber Stadt fällt. Auf das Jahr 717 in ber Theaterstraße gefundene Wandinschrift welche 3 so zu lesen scheint:

fondern auch noch Quintilian inst. orat. I 4, 9 als das ächtrömische bezeichnet indem er X 'nostrarum ultima' nennt. Dazu kommen noch mehre andre Inschriften denen ein höheres Alter anzuweisen urzs archaische Wortsormen, wie El statt I in virei bonei sei Garr. XI 4 und utreisque, veivant XXVI 44, V statt OV in a. d. VI. K. Nuembris XXVI 25, V statt Y in Polucarpu XXVII 45, die Unterlassung der Aspiration in Aprodita XXVI 46 und Cresimus XXVII 74, und ähnliche Indicien berechtigen.

Wir seben aus ben pompejanischen Mauerinschriften bag zur Beit des Unterganges der Stadt die lateinische Sprache die herrschende unb allgemein übliche mar. Geschäftssprache mar sie bereits feit langer Zeit gewesen; jett war sie die Sprache des Volkes in dessen Mernd fich ja stets am längsten ber ursprüngliche Dialekt zu erhalten PMest. Wie Mommsen an der vorhin angeführten Stelle bemertt, fallen die meisten ostischen Wandinschriften um die Zeit des Socialtrieges, nur einige wenige scheinen nicht gar lange vor Pompeji's Berfchüttung entstanden zu sein und selbst diesen wenigen in der nationalen Sprache abgefaßten Inschriften sind fremdartige Elemente bei Semischt. Man findet die ostischen Dentmaler Pompeji's gesammelt in Mommsens unteritalischen Dialekten S. 185 — 189 und in dem burch die Pracht und durch die Genauigkeit der Ausführung gleiches Staunen erregenden Werke Fiorelli's: Monumenta epigraphica Pom-Peiana 1. heft Reapel 1854, von welchem im vorigen Jahr eine weniger kostspielige jedoch der Facsimile's entbehrende Ausgabe unter Demselben Titel erschien, die mir nicht zu Gesichte gekommen ist. Außer dem Lateinischen und dem Dotischen weisen die pompejanischen Mauern noch Spuren einer britten Sprache, des Griechischen auf. Indessen so sehr auch griechische Kunst und griechische Sitten in Pompeji zu Hause waren, so scheint boch griechische Sprache nicht so verbreitet gewesen zu sein wie man zu glauben geneigt sein mochte, m wenigsten unter bem Bolte. In den Schulen wird gewiß driechisch gelehrt worden sein, und diesem Umstande haben wir wohl e griechischen ABC=Proben auf Garrucci's Tafel I zu verdanken; Babl ber übrigen griechischen Denkmäler welche hier in Betracht nmen ist gering. Das interessanteste barunter ift bas von Mineri im Bullettino archeologico Napolitano nuova serie IV S. 33

edirte Distichon welches im Innern eines Ladens an der Straße besseller und bem Eingang ber neuen Thermen fast gegenüber an die Band gemalt ist:

 $C \cdot \cdot \cdot \cdot \Delta AI$ KATOIKEI
MH $\Delta E^{N}EI$ CEIAIT $\omega$ KAKOM

ΟΤΟΥΔΙΟ**Ο** ΠΑΙ<mark>ΟΚΑΛΛΙ</mark> ΝΕΙΚΟ<mark>ΟΗΡΑΚΛΗΟ</mark>

Ό τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς Ἐνθάδε κατοικεῖ· μηδὲν εἰσίτω κακόν.

In den von Angelo Mai edirten Erzerpten aus Cassius Dio (ed Id. Bekker II S. 362 Note) wird erzählt daß als der Kaiser Commodus us vom Koloß zu Rom den Kopf abhauen, ihm Keule und Löwenhaut ut geben und die Inschrift  $\Lambda o e noc K o \mu o do G H pandig anderinger nieß, folgendes Epigramm verbreitet wurde:$ 

Ό τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς, Οὐκ εἰμὶ Λούκιος, ἀλλ' ἀναγκάζουσί με.

Die vollkommne Uebereinstimmung des ersten Berses dieses Epigramms 13 mit unser Inschrift ist wohl kein Werk des Zusalles, sondern beide werden auf ein älteres Original zurückzusühren sein. Die Formel under elosivo xaxóv erinnert an die von Diogenes dem Kyniker iberlieserte Anekdote, daß er als er diesen Spruch über der Thür eines Hauses las gestagt habe, wo denn der Herr hineinkomme. Eine alklateinische Uebersehung des zweiten Senars unser Inschrift gibt Henzen III. vol. Or. 7287: . . hic habitat; nihil interet mali. Undre griechische Wandinschriften enthalten bloß Namen; so die von Wordsworth S. 28 am Theater copirte:

ΔΙωΦΑΝΤΟΟ ΑΔωΝΙΟΟ ΗΛΙΟΔωΡΟΟ

. . . . . ΔΙΟΓΕΝΗC

ΑΠΟΛωΔώΡΟς ΑΠΟΛΟΝΙΟς ΕΠΑΓΑΘΟς EANΔPOC Garr. II +, EPWC II 8, MHNOΔOTOC TOAAONIOC XXVI 6, ITAAOC XXVI 7, EPMAC , EPMAC XXVI 12, EPMIWC XXVI 13, EPMEPWC I, CWTAL XXVI 15, AYKTOC XXVI 16, TIPΩN 3, KOPINOOC DEETPO Aveiling Bull. Nap. IV S. er es find einzelne Borter wie AACMOC Garr. XXVI 9, NTAC (εύρόντας?) XXVI 20, ICEMEN Avellino Bull. S. 6. Dazu fommen Beifpiele ber achtgriechischen Berbinn nalos mit Eigennamen wie CALOS HERMIROS Momm-Mus. V S. 462, CALOS EPICTESIS Garr. XXVI 23, PARIS Magmann lib. aur. ©. 63, ΚΑΛΑΣ ΠΟΜΠΑΙΟΣ i Garr. G. 7; Die angugliche Bemerkung APMOKPA, HCOAPIOMOC Murr bei Garr. S. 9 welcher mit Bereiner andern Wandinschrift: Epaphra glaber es biefe we-Αριθμός beutet; ein Baar Dbeconitaten wie ΨWAHI Garr. YKPIWN TYFIZI II 12, vielleicht auch DOS PYGIZA hes Garrucci ale dog, muyite erflart; Die romifchagriechifche Garr. XXVI 21:

#### €ΠΕΡΑCΤ CEΠΤΟΥΜΟΥ ΔΕΚΟΥΜΟΥ ΚΑΛΕΔΑC MAIAE —;

as auf einen Debipus wartende Sphing:Rathsel Garr. II 5 e andere Züge bei denen man schwanken kann ob sie wirklich Buchstaben bedeuten sollen: dies sind die in griechischer versaßten Wandinschriften Pompesi's.

n Schluß dieser Einleitung sei es vergönnt, mit wenigen auf den Werth und die Bedeutung der lateinischen Mauershinzuweisen, welche hauptsächlich in dem Unterschiede zwischen d den sonst erhaltenen Inschriften auf Metall oder Stein Denn während wir durch diese nur Kunde der wichtigsten im öffentlichen und im Privatleben erhalten, während diese mtlich für die Nachwelt bestimmt waren, beziehen sich die hriften auf das alltägliche Thun und Treiben, auf die geringund gemeinsten Vorgänge im Leben ebensowohl wie auf; die meisten derselben waren nur für die solgende Stunde, ommenden Tag verzeichnet, sie waren nur der Ausfluß und

ber Ableiter verschiedener Gemüthsstimmungen welche jeden Augenblack wechseln konnten, der Liebe, des Hasses, des Wises, ja viele mögen keinen andern Grund ihres Daseins haben als die müßige Langeweile. Und so lassen denn gerade diese Inschriften deren Berfasser weder wollten noch hossten daß ein ganz andres Geschlecht sie nach achtzeln Zahrhunderten lesen würde, und einen klaren Blick thun in die innern Berhältnisse eines italischen Landstädtchens, und da der Berkehr in der großen Roma nicht im Wesen verschieden, nur nach allen Seiten hin großartiger gewesen sein wird, so können wir und auß den pornepejanischen Zuständen auch ein Bild des Handels und Bandels in der Hauptstadt entwerfen. Zieht man dann eine Parallele zwischen der alten und der modernen Welt, so wird man unwillkürlich ein eines tout comme chez nous vor sich hin sprechen.

#### 2. Die metrifchen Banbinichriften.

Unter den nicht wenigen metrischen Inschriften an den Banden Pompeji's, welche wir im Folgenden zusammensassen, haben für und beienigen ein besondres Interesse welche Berse aus Birgil, Ovid und Properz enthalten und so ein neues. Zeugniß dafür ablegen, welcher Gunst sich die Werke dieser Dichter bereits bei der Mitwelt und dem nächst folgenden Menschenalter zu erfreuen hatten. Bon Birgil Las Wordsworth S. 4 am Gebäude der Eumachia den siebenzigsten Best der achten Eloge:

1. Carminibus
Circe socios
mutavit
Olyxis

Statt der gräzistrenden Form Olyxis liest die Henne'sche Ausgande bes Birgil dem Mediceus zufolge Ulixi, während die andern Hanstellen. Diese Inschrift hat Garrucci nicht wied auffinden können, dagegen gibt er VI 7 den Ansang eines andern virgil'schen Berses (Ecl. II 56):

2. Rusticus est Corydon Die gewöhnliche Lesart an der angeführten Stelle ist Rusticus & don, nec munera curat Alexis, Nec si muneribus certes edat Iollas, jedoch steht im Romanus:

Rusticus est Corydon, nec munera curat Alexis, Nec si muneribus certet concedat Iollas, se Lesart einen ebenso befriedigenden Sinn gibt als die Bulgate jest durch unsre Anschrift eine auffallende Bestätigung erhält.

jest durch unfre Inschrift eine auffallende Bestätigung erhält. virgil'sche Reminiscenz sind ohne Zweisel auch die im Atrium Hauses von Avellino Bull. Nap. III S. 81 copirten Zeilen:

3. cont

#### conticuere

om

unter einigen Strichen ne, der Ansang des zweiten Buches der is: conticuere omnes, welcher demnach schon den Alten so sig war wie uns heutzutage. Solche Wiederholungen von Silben Wörtern wie oben cont und conticuere sinden sich an den den Pompeji's bsters; wahrscheinlich war dem Schreiber der Ort n er cont geschrieben hatte irgendwie unbequem und er suhr etwas tieser sort, indem er auch die ersten Buchstaben wieder-Folgende zwei Verse sind nach dem Zeugnisse Wordsworth's zweimal an der rechten Mauer in der Nähe des Haupteingangs Basilita eingerist (Garr. V 2):

l. Quid pote tam durum saxso aut quid mollius unda? Dura tamen molli saxsa cavantur aqua.

Schreiber erinnerte sich der Worte Ovids ars amatoria I 475 476, der aber nicht so unsateinisch quid pote tam durum saxo b sondern:

Quid magis est saxo durum, quid mollius unda? Dura tamen molli saxa cavantur aqua.

weit davon sieht man zwei Berse Ovids mit zweien bes erz vereint, wozu die Aehnlichkeit des Inhaltes Beranlassung Bei Garrucci V 1 ist das letzte Wort der zweiten Reihe nicht zu lesen, wohl aber bei Wordsworth S. 7:

 Surda sit oranti tua ianua, laxa ferenti, Audiat exclusi verba receptus amans.
 Ianitor ad dantis vigilet, si pulsat inanis, Surdus in obductam somniet usque seram. Das erste Distiction steht in Ovids amores I 8, 77 und 78; bas zweite ist aus Properz V 5, 47 entlehnt, wo die Handschriften al dantes und richtiger si pulset geben. Ebenso hat schon M. Hunt bemerkt daß die Schreibung der properzischen Verse IV 16, 13 und 14 welche Wordsworth S. 19 in einer Inschrift an der Basilia antras:

6. Quisquis amator erit, Scythiae licet ambulet oris,
Nemo adeo ut feriat barbarus esse volet,
feineswegs den Borzug verdient vor der handschriftlichen Ueberlieferung:
Quisquis amator erit, Scythicis licet ambulet oris,
Nemo adeo ut noceat barbarus esse volet.

Außer den angeführten Berfen noch erhaltener römischer Dichter weisen die Bände Pompeji's, namentlich der Bafilika, noch manche andre Berse auf. Dahin gehört das sinnige Distichon:

- 7. Scribenti mi dictat Amor mostratque Cupido.
  Ah percam, sine te si deus esse velim,
  bei Wordsw. S. 19 und Garr. V 3. Von der Basilika stammen
  ebenfalls solgende von Mommsen Rh. Mus. V S. 461 und Garrucci V 4 bekanntgemachte Verse:
  - 8. Quisquis amat veniat, Veneri volo frangere costas, Fustibus et lumbos debilitare deae.

Si potis illa mihi tenerum pertundere pectus, Quor ego non possim caput illut frangere fuste?

Mommsen las V. 1 quicquis und Beneri; V. 2 hat das Garruccische Facsimile lymbas; V. 3 bei Garrucci unsinnig im Ansang sormo est, bei Mommsen si potest; daß der Verfasser dieser Verse si potis im Sinne hatte vermuthete Ritschl Rh. Mus. a. a. D.; V. 4 Mommsen quit ego non possim, Garrucci quoi ego non possem, Ritschl qur ego non possim; der Schluß bei Mommsen capat deae (?) frangere Iste. Dem Schreiber ist es nicht geglückt ix seinem wilden Eiser gegen die Macht der Venus zwei ordentlicke Distlicha zu Stande zu bringen, sondern statt dem vierten Vers wie dem zweiten die Form des Pentameters zu geben, machte er einen Herameter gleich dem dritten Vers. Ein solches Durcheinander von Herametern und Pentametern ist auch auf Grabinschriften nicht selten.

denselben Ansang quisquis amat sinden wir außer auf dem sonst mleserlichen Fragment Garr. XXVII 70 noch in einer Juschrift an er Bafilika, Wordsw. S. 25 und Garr. V 5:

9. Quisquis amat calidis non debet fontibus uti, Nam nemo flammis ustus amare potest.

Lazu füge ich ein unsern Philologen noch nicht bekanntes, auf eine appyrusrolle geschriebenes Spigramm welches Garrucci im Bull. Nap. s. I S. 8 und Inser. de Pompéi S. 39 (VI 2) nebst Facsimile's Slizirt hat. Bei der Schwierigkeit der Lesung kann die Richtigkeit zelner Worte wie restantem und vocat B. 2, pereas o B. 3 d ferit B. 4 nicht verbürgt werden.

Quisquis amat valeat, pereat qui parcit amare, Restantem pereat quisquis amare vocat. Felices adeas, pereas o Martia, si te

Vilis denari maxima cura ferit.

bem Buche über die pompejanischen Mauerinschriften liest Garrucci blete Distichon:

Felices adeas, pereas sed Martia, si te Vilis denari, Maxima, cura tenet.

n Atrium eines Hauses welches neuere Gelehrten hauptsächlich auf e baselbst gesundenen Wandinschriften gestützt als ein Lupanar anges ben haben hatte Jemand in den rothen Stud der Wand geschrieben:

#### 10. Candida me docuit nigras

#### odisse puellas

on welchem Verse die drei ersten Worte sich an den Wänden jenes simmers mehrsach wiederholt sinden. Eine nicht wenig anzügliche kutwort auf diese Beleidigung der nigrae puellae ist in derselben kille gleich dahinter geschrieben:

Oderi[s] set iteras non invitus md zwar ist diese Antwort in den Mund gelegt der Liebesgöttin elbst, denn darunter steht:

Scripsit Venus fisuca Pompeiana.

Siehe Garrucci VI 3. 4 und Mommsen Rh. Mus. V S. 457, velcher mit Recht bemerkt daß daß zwischen Z. 2 und 3 stehende wabit, obwohl es von derselben Hand herrührt, mit jenem Wandkalog nichts zu thun hat sondern der Ansang einer neuen nicht

vollendeten Phrase zu sein scheint. Nach der Zeichnung Garracei's welcher die Linien genau so wie sie auf der Mauer gezogen sind wiedergegeben zu haben versichert, wäre eher amado zu lesen, aber auch diese zeigt zwischen iteras und non Z. 2 keine Lücke, weshalb die Angade Stanisslaus d'Aloe's in dem oberstächlichen Buche les ruines de Pompei Naples 1851 S. 51, daß die Antwort ein zweiter Herameter dieser Art: oderis sed iteras, ego non invitus amado gewesen wäre, keinen Glauben verdient. An demselben Hause ist auf schwarzem Grunde ein Distichon in einer Zeile geschrieben welches leider nicht unverletzt geblieben ist und daher hinsichtlich der Herstellung des ersten Berses einen Zweisel übrig läßt. Nach Avelling Bull. Nap. IV S. 7 hat es Garrucci auf der als Anhang beigegebenen Tasel A, welche die stärksten obscoena enthält, Nr. 2 edirt. Es scheint so zu ergänzen:

11. Hic ego nu[nc f]utui formosa(m) fo[r]ma puella(m), Laudata(m) a multis, set lutus intus erat.

Jedoch ist B. 1 utui nach der Zeichnung nicht sicher, auch bleibt der metrische Fehler formä; die Weglassung des m hingegen am Ende der Wörter formosa, puella, laudata würde kein Bedenken erregen, da sie auch auf andern Inschriften vorkommt, z. B. im Herameter abstulit una dies anima(m) corpusque simitur. Die Form lutus statt der gewöhnlichen lutum ist auch aus der Litteratur bekannt, wie z. Luadrigarius in den Annalen lutus erat multus gesagt hat Lehnlich wie die vorhergehende Inschrift beginnt eine andre bei Garr. A

12. Hic . . . . . futui (?) formosam fo[rma]e (?) puellam, moribus nitidulis (?) formosam (?) pa

welche nach 3. 3 ganz fragmentirt ist, daher es mir ebenso wer is gelingen will diese genügend zu lesen als aus ben bei Garr. XXVII ftehenden Zeilen:

# 13. Suavis amor nostrost.a

ve.nt seniost.vie

einen ordentlichen Herameter herauszubringen, denn auf einen solchenscheint der Anfang entschieden hinzuweisen. — Wenden wir un bon diesen Bersen welche Gott Amor eingab zu andern, so ist von

allen bemerkenswerth die am Eingang eines Hauses zu Pompesi gefundene und von dort ins Museum zu Neapel gebrachte Inschrift welche sich unter einer mit einem Nagel eingeristen rohen Figur einer bicken Schlange befindet. Die Buchstaben sind in fünf auf = und absteigenden Reihen verzeichnet welche die Bewegungen der Schlange nachahmen sollen (Garr. VI 1):

14. [Se]rpentis lusus si qui sibi forte notavit
Sepumius iuvenis quos fac(i)t ingenio,
Spectator scaenae sive es studiosus equorum,
Sic habeas lances semper ubique pares.

Avellino ber die Inschrift zuerft im Bull. Nap. II S. 19 besprach idoch den Schlufpentameter übersehen hatte, macht barauf aufmerkfam baß ber Schluß bes britten Berfes an den Anfang ber zweiten Glegie im britten Buche ber ovid'schen amores erinnere: Non ego nobilium sedeo studiosus equorum. Der Sinn ber Berfe ift wohl eine Anpreisung der Kunfte des Sepumius welcher die Windungen ber Schlange nachzuahmen verstand. Auffällig ist freilich ber Uebergang von bem unbestimmten si qui zur bestimmten Anrede, austatt m sagen: Serpentis lusus tibi nota, sic habeas oder si qui sibi notavit, is habeat. 'Wer fich bas geschickte Schlangenspiel bes fungen Sepumius mertte, b. b. mit Bewunderung fab, feift du nun Buschauer ber Buhne ober Liebhaber von Aferden, mögest du so immer und überall die Wagschalen gleich halten, d. h. mögest du so in allen Källen richtig urtheilen.' Die llebersetzung zeigt hinlänglich wie ungeschickt und unbeholfen unser Berfasser im Ausdruck war, aber wir konnen benn doch seine Gedanken verstehen, was nicht so leicht ist in dem Distichon an der Basilita, Wordsw. S. 21 und Garr. V 6:

15. Littera Theorianis semper dictura salutem

Nomine nunc dextri tempus in omne manet.

Bie so oft auf Inschriften, so ist auch hier durch den Namen Theorianis das Metrum verletzt, denn weder in Theo- noch in -ria- kann die Synizese gerechtsertigt werden. Wordsworth sieht in diesen Bersen den Ausdruck der Dankbarkeit eines Elienten welcher durch die Geschicklichkeit des Patrons seinen Prozes gewonnen hatte: der Buchstade mit welchem der Name Theorians ('the name of Theorians') beginne, das Theta welches ehemals ein mortiserum

signum gewesen, sei jett durch den Einsluß seines Erd Zeichen des Heiles für alle Zeiten geworden. Bei dieser (verstehe ich nur nicht die Schreibung Worthworth's Nomi dextri tempus in omne manet, sondern Dextri wird Beiname jenes Theorius oder wie er sonst geheißen haber sassen. An derselben Basilika entdeckte der gelehrte (S. 20 einen Herameter der mich an das Wort des Dicht dignum tanto feret die promissor diatu? erinnert:

### Quonam digrediens magnis a laudibus Oppi

Aber nicht nur von den großen Dingen welche der Bersist uns Nichts überliefert, sondern diese Worte selbst sogar verloren gegangen zu sein da Garrucci sie vergeblich gesucht Nicht ohne Lachen wird man den Pentameter lesen, welcher Wand der Basilika einen sehr wichtigen Parasiten: Grun Nachwelt ausbewahrt hat (Garr. XXVIII 1):

17. L. Istacidi! At quem non ceno, barbarus ille mi Den voranstehenden Namen werden wir als Vocativ zu fasse bem Istacibius, bem Mitglied einer nicht unbedeutenden Pompeji's, deren Grabstätte noch erhalten ift, sollte jer zunächst eingeschärft werden. Irrig las Wordsworth S. 1 cidiae, quem non ceno und interpretirte biefen Spruch all einer Lady Listacidia. Das Richtige fab auch Momi Bengen's III. vol. Or. 7293, welcher ben Bornamen L (Numerius) andert, benn so hießen die meisten Mitglieder Istacidia. Doch stimmen in ber Lesart L. Wordsworth und überein, und ein L. Ist[acidius] findet sich I. R. N. 232 auch bei spätern Schriftstellern vorkommende Verbindung ce aliquem erklärt sich durch die Auffassung von cenare als ire. - Dattplischen Rhythmus wird man schlieflich auch Wandinschrift bei Garr. XXVI 40:

#### 18. Marti

omnia vota valent

und in den Worten an der Basilika bei Wordsw. S. 15:

19. Quod pretium legi?

anertennen burfen.

Die Reihe der iambischen Berse eröffne die an der Basilika von Bordsworth S. 23 gelesene Senteng:

20. Minimum malum fit contemnendo maxumum,

Quod, crede m[i, non contemnendo] erit minus.

So hat Wordsworth die Lücke des letzten Verses auszufüllen verssucht, doch wird man statt non contemnendo eher einen positiven Begriff dene providendo oder Aehnliches erwarten. Heutzutage endigt nach Garr. VII 4 das betreffende Stück der Wandbekleidung welches im Museum zu Neapel ausgestellt ist mit den Buchstaben max am Ende von V. 1. Von den meisten Versen an Pompesi's Mauern gilt der Natur der Sache gemäß nicht was Quintilian von den ach imitationem scribendi Schülern vorgelegten Versen verlangt daß sie nicht otiosas sententias enthalten sondern honestum aliquod monentes. Zwar glaubte Wordsworth S. 24 noch eine solche in Januben abgesaßte Gnome an der Basilika zu erkennen:

21. Non est exsilium ex patria sa...
welche er jedenfalls richtiger durch sapienti viro als durch sapientibus ergänzt haben würde. Indessen gibt Garrucci XXVI 45 die selbe Inschrift so:

Non est ex albo...x patre Aristio wonit also auch die Lesung ungenauer Autoren Non est ex albo index patre Aegyptio und die Deutung derselben 'es steht Niemand als Nichter auf der Liste dessen Bater ein Negyptier ist' zusammenssällt. Daß iudex dagestanden habe welches gut zu der Basilika als disentlicher Gerichtsstätte past, ist wohl möglich obwohl das Garruccische Facsimile nicht eine ganz so große Lücke ausweist. Dagegen steht noch eine nicht unwizige, aber nicht metrische Sentenz bei Garr. XXVIII 43 wo mir jedoch das zweite Wort (reddit wäre nach Garrucci's Facsimile zu lesen) nicht getreu gezeichnet scheint. Ich lese:

22. Hominem perdit rhetor, qui emit

os non habet.

Einem komischen Einfall, vielleicht auch der Erinnerung an irgend einen Mimus verdanken folgende Jamben an der Basilika ihre Entskehung (Garr. IV 6):

23. Ubi perna cocta est, si convivae apponitur,

Non gustat pernam, lingit ollam aut caccabum,

Ruj. 1. Bollol. R. S. XII.

17

Die pompejanifden Bandinfdriften.

rth S. 23 Quoi perna und adponitur las. Mit un auch im Fabelton der Schreiber folgender Zeilen der Basilika (Garr. XVII 5):

Zetema.

Mulier ferebat filium similém sui. Nec meus est nec mi similat sed vellem esset meus.

Et ego: volebas ut meus esset.

eihe bildet einen guten iambischen Senar, doch den ig es dem Bersasser nur bis similat durchzusühren, er richtigen Lesung der Inschrift bemerke ich daß 3.5 et und voledas übergeschrieben ist, sodann daß Wordswelcher 3.2 simulem las, et ego voledam gibt, die Zeichnung aber voledas, obwohl dieser Gelehrte S. 51 die nach voleda folgende wagerechte den rechts nach nte Linie das m vertrete, wie ein horizontaler Strichten Buchstaden bisweilen auf Steininschriften, was mir scheint. Eine befriedigende Lösung dieses Hirnus durch inzelne genau erklärt würde ist keineswegs so leicht als

daß das Wörtchen ego Bebenken dagegen erregt: dann haben wir ein Zwiegespräch zwischen Mann und Weib über die Vaterschaft eines Kindes vor uns. Uebrigens ist es nicht zu verwundern daß die Inschrift für uns nicht ganz klar ist: sollte sie doch selbst den Bompejanern jener Zeit zu rathen geben! Wie bei dieser, so glaubt man auch bei der folgenden Inschrift den Ansang einer Fabel des Phädrus zu lesen:

25. Quidam cum peteret astra sca(n)dens Diese Worte, welche in bemselben Hause stehen woher der Berk Candida me docuit nigras odisse puellas stammt, sas Avellino Bull. Nap. IV S. 7: Quidam sum deceret . . . ens , Garrucci S. 55: Quidam cum peteret astra, cadens. Aber in Garrucci's Zeiche mung XXVII 8 ist vor cadens ein s nicht zu verkennen, weßhalb ich vermuthe, daß der Schreiber scandens im Sinne hatte, das naber, wie auch sonst monumetum und Aehnliches auf Steininschriften und \*aleasia in der S. 249 erwähnten Wandinschrift vorkommt, aussließ. Schade daß wir die Fortsehung dieses Anekdötchens entbehren mussen! Der jambische Senar dei Garr. A 3:

26. Accensum qui pedicat, urit mentulam berührt ein Laster, welches nach ben barauf bezüglichen Wandinschriften zu urtheilen, auch in dieser üppigen Landschaft keineswegs ungewöhnlich war. In dieselbe Kategorie fällt auch der Bers bei Garr. XIV 6 welchen ich so lese:

27. Qui verpam vissit, quid cenasse illum putes? eine Bițelei, welche erst dann in ihr wahred Licht tritt wenn man annimmt daß Verpa auch als Cognomen in Pompeji vorsam.

Wenn Wordsworth S. 24 in diesen Zeilen an der Basilika:

28. Sarra non belle facis, solum me relinquis, debilis . . .

gereimte Trochäen sieht wie sie bas Bolk in seinen Liebern angewandt habe, so kann ich ihm barin nicht beistimmen, da ich sene Borte für nackte Prosa halte. Weit eher hätte er eine andre Aufsschrift an der Basilika welche er S. 18 freilich unvollständig mittheilt für einen trochäischen Bers ausgeben können. Diese kaute nämlich nach Garr. XXVIII 45: wo Wordsworth S. 23 Quoi perna und adponitur las. Jamben begann auch im Fabelton ber Schreiber folgender Z gleichfalls an der Bafilika (Garr. XVII 5):

24. Zetema.

Mulier ferebat filium similem sui. Nec meus est nec mi similat sed vellem esset meus.

Et ego: volebas ut meus esset.

Die erfte Reihe bilbet einen guten iambifchen Senar, boch zweiten gelang es bem Berfaffer nur bis similat burchzufü Hinsichtlich ber richtigen Lesung ber Inschrift bemerke ich bag ego awischen et und volebas übergeschrieben ift, sodann daß W worth S. 17, welcher 3. 2 simulem las, et ego volebam gibt, Garrucci'iche Zeichnung aber volebas, obwohl biefer Gelehrte C meint, daß die nach voleba folgende magerechte von rechts links gekrummte Linie das m vertrete, wie ein horizontaler C über bem letten Buchstaben bisweilen auf Steininschriften, mas unglaublich erscheint. Eine befriedigende Lösung biefes Zornua ! welche das Einzelne genau erklart wurde ift keineswegs fo leicht und Wordsworth glauben machen mochte ber über bie Schwierigt ber Interpretation mit der Bemerkung hinweghupft, daß die B keiner andern Erklärung bedürften als welche in den bekan Bersen H καλον δακα πέλη τέκνα γονεύσιν ίσα und Lauda simili prole puerperae enthalten fei. 3ch überfete bas Rathie 'Ein Weib trug ein Kind das ihr ähnlich war. Weder if meins noch gleicht es mir, aber ich wollte es wäre meins. Uni (sagte): Du wolltest bag es meins sei.' Dag die Worte Nec 1 est — sed vellem esset meus als von dem Manne gespri gedacht werden muffen zu welchem bas Weib das Kind bin unterliegt wohl teinem Zweifel, aber ich febe teine Rothwendi hierin mit Wordsworth eine scherzhafte Andeutung ebelicher Un zu finden wie fie der Dichter mit den Worten onidioi re y τέχνα δ' οδκετ' ἐοικότα πατρί bezeichnet; benn mit bemf Recht kann man unter mulier eine meretrix wie eine coniux Die lette Zeile scheint die Antwort des Weibes auf Rebe des Mannes zu enthalten, wenn ich gleich nicht verhehlen

daß das Wörtchen ego Bedenken dagegen erregt: dann haben wir ein Zwiegespräch zwischen Mann und Weib über die Vaterschaft eines Kindes vor uns. Uebrigens ist es nicht zu verwundern daß die Inschrift für uns nicht ganz klar ist: sollte sie doch selbst den Bompejanern jener Zeit zu rathen geben! Wie bei dieser, so glaubt man auch bei der solgenden Inschrift den Ansang einer Fabel des Phädrus zu lesen:

25. Quidam cum peteret astra sca(n)dens Diese Worte, welche in demselben Hause stehen woher der Bers Candida me docuit nigras odisse puellas stammt, las Avellino Bull. Nap. IV S. 7: Quidam sum deceret . . . ens , Garrucci S. 55: Quidam cum peteret astra, cadens. Aber in Garrucci's Zeiche nung XXVII 8 ist vor cadens ein s nicht zu verkennen, weßhalb ich vermuthe, daß der Schreiber scandens im Sinne hatte, das n aber, wie auch sonst monumetum und Nehnliches aus Steininschriften und vealédas in der S. 249 erwähnten Bandinschrift vorkommt, austließ. Schade daß wir die Fortsehung dieses Anekbötchens entbehren müssen! Der iambische Senar bei Garr. A 3:

26. Accensum qui pedicat, urit mentulam berührt ein Laster, welches nach den darauf bezüglichen Wandinschriften urtheilen, auch in dieser üppigen Landschaft keineswegs ungewöhnlich war. In dieselbe Kategorie fällt auch der Vers bei Garr. XIV 6 welchen ich so lese:

27. Qui verpam vissit, quid cenasse illum putes? eine Bizelei, welche erst dann in ihr wahres Licht tritt wenn man annimmt daß Verpa auch als Cognomen in Pompeji vorkam.

Benn Bordsworth S. 24 in diesen Zeilen an der Basilika:

28. Sarra non belle facis, solum me relinquis, debilis . . .

sereinte Trochäen sieht wie sie das Volk in seinen Liedern angewandt habe, so kann ich ihm darin nicht beistimmen, da ich sene Borte für nackte Prosa halte. Weit eher hätte er eine andre Aufschrift an der Basilika welche er S. 18 freilich unvollständig mittheilt für einen trochässichen Vers ausgeben können. Diese lautet nämlich nach Garr. XXVIII 45: 29. Nemo est bellus nisi qui amavit mulierem adules während Wordsworth die beiden letten Worte wegläßt. Erganzt

Nemo est bellus nisi qui amavit mulierem adulescentulu so gewinnt man einen trochäischen Septenar, welcher Niemanl einen Gentishomme gelten läßt der nicht irgend einmal eine Liek gehabt hat. Dasselbe Metrum glaube ich in den beiden ! Reihen der Inschrift bei Garr. VII 3 annehmen zu bürfen:

30. In [R]ufum. Re quondam Vibii opulentissum(i)

Non ideo tenuerunt in manu sceptrum pro [Por]tuni-Itidem quod tu factitas, cottidie in manu [sceptr]um t Nur muß man bann in ber letten Zeile in manu als aus vorhergebenden irrig wiederholt ftreichen; in Betreff ber Bertik von manu im ersten Bers erinnere ich nur an den iamb Septenar des Navius: Etiam qui res manu magnas saepe j gloriose. Der Name Vibii ist nach quondam über opul - geschri weßhalb Garrucci ihn richtig zwischen diese Worte eingeschoben Bon demselben rühren die Ergänzungen her, indem er für Portu sich auf Fronto's Brief an M. Aurel II 1, 8 beruft wo wie Beindorf anmerkte die am Rande des Coder verzeichnete Lesar ächte und ursprüngliche ist: Ita evenit floribus et coronis: dignitate sunt in Portunio cum a coronariis veneunt, alia a sacerdote in templo porriguntur. Hiernach war in Rom Portunium ein Plat wo Blumen und Kränze feilgeboten wur welches in Pompeji seine eigentliche Bestimmung war und w lag, geht aus unfrer Inschrift nicht hervor. Das sceptrum we die reichen Bibier trugen ist die griechische hantnoia so exal δρθήν· έχρωντο δὲ αὐτῆ οἱ ἐν περιουσία καὶ οἱ δ Zovres. Rufus wird also des Uebermuthes und der Ueberhe geziehen und auf das Beispiel der Bibier verwiesen; so reich angesehen diese auch waren, was andre Denkmäler Vompeii's ! tigen, so führten sie darum doch nicht wie Rufus täglich ben ! in der Hand.

(Fortsetzung folgt.)

Bonn.

F. Büchele

# König Randa von Wagadha

ine 15ten Buche ber Historien bes Pompejus Trogus.

Die Geschichte bes Indischen Königs Sandrokottos (Sanstr. Kandragupta, Bratr. Kandagutta) wird von Justin XV, 4, 12 - 21 berichtet, und Laffen Indische Alterthumskunde II, 198 hat den burchaus Indischen Charafter seiner Erzählung hervorgehoben und fie mit der einheimischen Tradition zusammengestellt, die, wenn auch einer viel späteren Zeit angehörend, boch in wesentlichen Bunkten mit ihr übereinstimmt. Die Grundverschiedenheit beider besteht barin, daß Troque ben Kandragupta von Alerander dem Großen verfolgt werden und im Rampfe gegen seine Statthalter auftommen läßt, die Inber dagegen als seinen Feind und Dränger ben König Nanda von Magadha nennen. Merkwürdiger Weise stimmt aber auch die Rach: richt des Juffin, daß Kandragupta den König Alexander durch feine Recktheit beleidigt und, als jener ihn zu todten befohlen, sich durch bie Flucht gerettet habe, gar nicht gut zu anderen Nachrichten der Alten. Nach Plutarch Alex. 62 fah 'Ardeónorros den Alexander μεε Páxior dv, d. i. als ein Knabe von etwa 14 Jahren, und, wie derfelbe Schriftsteller περί του έαυτον έπαινειν άνεπιφθόνως cap. 10 p. 656 (Didot) berichtet, sprach er von Alexander nie anders als mit der größten Bewunderung. Die Erzählung Justin's selbst leidet an Unwahrscheinlichkeiten. Die rachsüchtige Verfolgung eines halben Rindes ift gang im Sinne eines orientalischen Despoten. Mir scheint sie nicht im Geiste des großen Alexander zu sein, obgleich sie von benen willig aufgegriffen werden wird, welche ben Manen Riebuhr's damit einen Gefallen zu erweisen glauben, wenn fie auf den Benialen Eroberer Steine werfen. Ferner fagt Juftin, Kandragupta sei auf der Flucht von einem Löwen freundlich beledt worden, habe darin ein Zeichen funftiger Herrschaft gesehen, eine Schar Freibeuter um sich versammelt und die Inder 'ad nouitatem regni'

aufgestachelt. Die Ausleger wollen bies durch ad nouitatem regno constituendo erklären oder regni ganz streichen; allein Borte können nichts Anderes bedeuten als 'Thronwechsel, Dynaste wechsel': zu einer Aenderung liegt kein Grund vor.

Alle diese Zweisel werden gelöst, sobald man der Ueberliefernen ig des Tertes auf den Grund geht. § 16 hat allerdings der Tert Bongarsius: procacitate sua Alexandrum regem, aber in be-m Variarum lectionum libellus gibt er folgende Barianten: 'Ms. pr -cacitate Talenauandrum. al. procacetade sua nandrum. al. pr Es ift auf ben erften Blid flar, Des cate tale sua nandrum.' biefe Lesarten nicht Entstellungen von Alexandrum enthalten tonnen, fondern daß viel eher diefes aus jenen ben Schreibern unverftandlichen Worten entstanden ift. Was in dem ungeheuerlichen Talenauandren ftedt, ift unschwer zu errathen: bie beiben Anfangefilben find eine Dittographie, im Originale wird procacitale [s]ua nandrum gestanden haben. Der mahre Name des Konigs, ber ben Kandragupta verfolgen ließ, ist somit nach jenen drei Mff. Nandrus, die spater Nun ist Alles in erwähnte nouitas regni ber Sturg beffelben. Ordnung; ber Rrieg Kandragupta's mit ben Statthaltern Alexander's, den Juftin mit einem deinde anreiht, ift nun von der Entthronung bes Nandrus völlig getrennt.

Dieser Nandrus ist allem Anschein nach berselbe König ber Prakja zur Zeit Alexander's, der nach der Bersicherung des Kandragupta (bei Plut. Alex. 62) wegen seiner niedrigen Hertunft und um seiner Besheit willen gehaßt und verachtet wurde. Die Indische Ueberlieserung stimmt damit überein. Die Buddhisten geben dem setten Nanda den Namen Kaywata (d. i. Sanstr. Kaivarta) Nanda (Ragaratnakari dei Upham, The sacred and historical dooks of Ceylon II, 32); \*) die Kaivarta sind eine der verachtetsten Kasten-Brahmanische Sagen machen den letzten Nanda Hiranjagupta

<sup>\*)</sup> Im Upbam'ichen Mahavança ist ber Name ausgefallen; bie bei Berzeichnisse erganzen sich aber wechselseitig. Die Sanstritsormen ber von bergeligten aus entstellten Königsnamen glaube ich solgenbermaßen wiedertstellen zu können: 1. Ugrasenananda, 2. Pandukananda, 3. Pandukaghananda, 4. Bhupalananda, 5. Ratnapalananda, 6. Gaviçananda, 7. Da

aber nicht der mahre Nanda, jondern Indradatta mar. Andre Disellen nennen an der Stelle des Hiranjagupta neun Nanda, die übernatürliche Weise aus einem von ber Sunanda (ber Gemahlin au₹ des Könige Sarvarthasiddhi) gebornen Fleischklumpen entstanden. Die fe neun Nanda verschworen sich gegen den Maurja und seine Sobne aus Reid und töbteten sie alle mit Ausnahme bes Kandragupta, dem sie das Leben zugestanden und seine Reichthümer liefen, eine Gelegenheit ihn zu tödten abwartend (Lassen II, 202). Endlich find auch die Indischen Quellen in der Angabe, daß die Dynastie der Namada von Kandragupta entthront wurde, im Ginklang mit Justin.

So viel es nun hiernad, auch für sich hat, daß Trogus ben Indichen Ramen Nanda durch Nandrus wiedergegeben habe, so ift die Te Annahme doch nicht röllig außer Zweifel, da der lette Nanda Griechen unter einem anderen Namen bekannt geworden ift. Diodor XVII, 93 und Curtius IX, 7 berichten nämlich Folgendes, Poros Alexander dem Großen mittheilte: Zardpaung (Aggrames Curt.), ber König ber Prakja und ber Gangesvölker, ist verdot Tich und von niedriger Herkunft, er wird für den Sohn eines Barbiers (Indradatta) gehalten, in den sich die Königin (Sunanda) mesen seiner schönen Gestalt verliebte. Sie und ihr Buhle ermor: beten ben König (Sarvarthasiddhi ober Dagasiddhika), und ber frie Bere Barbier rig unter dem Titel der Vormundschaft die Herrschaft sich (unter bem Namen Dhanapala), und nachdem er die von berre ermorbeten König hinterlaffenen Rinder ebenfalls aus dem Wege geraumt hatte, mandte er bem jetigen Könige, seinem eignen Sohne, das Reich zu. Auf dieselbe Geschichte nimmt Helladios bei Photius co c. 279 (p. 530 a 35 Bett.) Bezug, überträgt aber auf den letsten Nanda fälschlich ben Namen bes Poros, welcher, um ein Wort La Ten's zu gebrauchen, seit Alexander's Zeit als der Träger Indibericherthums galt. \*) Lassen II, 201 bemerkt, daß Ξανδράμης

(II, 587 R.) beziehen wollen: τίς αν ποτε ήλπισεν 'Ινδών αρξειν

sidchikananda, 8. Dhanapalananda, 9. Kaivartananda. (Die Restitution bes fech Sten Ramens verbante ich ber Gute bes herrn Brof. Brodbaus.) Da Laffen Ben Kamens berbatte ich der Gute des Herri prof. Brottalus.) La Lassen, de Geme Gewohnheit die Namen dieser Könige nicht neunt, so weiß ich nicht, ob sie sich in der Originasausgabe des Mahavanga von Aurnour, welche mir nicht zu Gebote steht, auch wirklich sinden. Bei aller Nachlässigseit Upham's farrn er diese Königslisse doch kaum aus der Lust gegriffen haben.

Dauf dieselbe Geschichte hat Reisste die Worte des Lion Chrysost. or. 64

bie richtige Form ist, weil sie bas Sanskritische Kandramas, Mo- Id, wiedergibt; ber ihm von den Brahmanen gegebene Name Hirmanjagupta bedeutet den vom Golde Beschützten.'

So wie sich die Sachen nach unsern bisherigen Hismitt ein verhielten, war es zweiselhaft, ob Nandrum das Richtige sei oder ob nicht vielmehr die Bulgate nach Anleitung Diodor's emendiert wer den müsse. Alexandrum für bloße Interpolation zu halten, war man bei der sonstigen Genauigkeit des Bongarsius nicht berechtigt, we de voraussehen ließ, daß er jene Lesart in den zehn übrigen sei der dreizehn Collationen wirklich gesunden hatte. Durch die Vergleiche met der Verizehn Collationen wirklich gesunden hatte. Durch die Vergleiche met kreizehn bie Lesart der Urhandschrift in dieser Weise wiederherzuskell en: ato procacitale xandrum, wo dann freilich sua als überstüssig zu streichen wäre. Kandramen zu ändern wäre nicht einmal nöthig, da Kand we der kürzeren Sanskritsorm Kandra entsprechen würde, welche ebenschen Mond bedeutet und folglich nach Indischem Gebrauche den Nau en Kandramas vertreten konnte; vergl. Lassen II. 202. So war, wie gesagt, die Sachlage nach dem Materiale, welches bis jeht vorlag.

Um die Frage in's Reine zu bringen, wandte ich mich an Herman Professor I. Jeep in Wolfenbüttel, bessen Ausgabe des Justin in die Teubner'sche Sammlung sich gegenwärtig unter der Presse befind et, theilte ihm meine Bedenken mit und erkundigte mich bei ihm nach der handschriftlichen Ueberlieserung der betreffenden Stelle. Sein en Güte nun verdanke ich die vollständige Mittheilung des kritisch en Apparats zu Justin XV, 4, 16:

1) Die guten Handschriften lesen: procatetale sua nandrum regem A (Putean.); procate (pcate M) tales uanandrum regem G (Giss.) M (Marburg.); procacitate talewandrum regem Guelferbyt. I); procacitate sua nandrum regem C (Guelferbyt. II).

δρέα, Λυδών βασιλεύσειν ποιμένα, τῆς Ασίας ήγεμονεύσει:
γυναϊκα; inhem er ὀρεύς mit mulio überieht (maß unmöglich ift) und be:
Dion einer abweichenden Tradition folgen läftt. Emperiuß hat κουρές
emendiert. Eß ist aber wohl eber mit Jacobß ἤλπισε Μήδων zu lesen, [
baß Dion auf das allbefamute Crafel bei Herob. I, 55 anspielt 'Αλλ' ὅτα
ἡμίονος βασιλεύς Μήδοισι γένηται, κτλ.

2) Die schlechten Handschriften lesen: procacitate taleuandrum gem, am Rande sua alexandrum D (Guelferbyt. III); procacite sua regem nandrum E (Dresd. I); procacitate sua alexanum regem F (Dresd. II) Cracov.; procacitate sua mandru gem L (Lips.).

Die Bulgate hat also so gut wie gar keine handschriftliche gründung, und da noch obendrein unter ben Handschriften, welche, inge Schreibsehler abgerechnet, procacitate sua Nandrum regem ben, der Puteanus ift, den Bongarfius als den besten aller seiner edd. rühmt, so kann es jest keinem Zweifel mehr unterliegen, daß ht Alexandrum, auch nicht Xandrum, sondern Nandrum die te Lesart ift. Dies wegen bes Sanstr. Nanda in Nandum gu randern, ware ein mußiges Beginnen, da Eigennamen, die auf Poos endigen, ben Griechen von ihrer eigenen Sprache ber fo aufig waren, daß fie dadurch veranlaßt wurden, ähnlich klingende mde Namen ebenso austauten zu lassen. So ist u. a. der Alt: fische Name Aruvanda (vergl. Oppert im Journ. Asiat. IVième 1. 18, 564) bei Bolpan VII, 11, 7 durch 'Opvardoog wieder geben worden, und, um ein naberliegendes Beispiel zu nehmen, ben aß Drangiana's, welcher im Zend Haetumat, Reupersisch Hindind heißt, nennen die Griechen Erouardoog. Go zweifle ich 5 gar nicht, daß bei Justin XII, 9, 3, wo die besten Handschriften Ambros et Sucambros haben und in unseren Terten sich die ihrer Kühnheit wirklich naive Berbesserung in Mallos et Oxyacas herumtreibt, die Lesart einiger Handschriften der geringeren affe in Mandros in den Tert zu setzen ist, und daß durch Mandri Indische Boltsname der Madra wiedergegeben wird, welche in heimischen Quellen als ein im Pengab machtiges Bolt erscheinen, n welchen die Malava (Maddoi) eine Unterabtheilung gewesen sein igen (vergl. Lassen I, 653). \*) Dag Trogus den König unter

<sup>\*)</sup> In Mandros haben freilich nur Leid. V u. Goth., in Andros bagegen ch ein cod. Bongars, und einer bes Orofius: bas anlautende M konnte ch in sehr leicht verloren gehen. War einmal der erste Rame in Ambros berbt, so sag die Corruptel des zweiten Namens in das den Abschreibern Tufige Sucambros nabe. Bermuthlich ist in möglichst engem Anschluß an Ueberlieferung zu schreiben in Mandros et Sundracas; die Indichen udraka (gräcifiert 'Okodoánau) heißen bei Eurtius IX, 16 in allen unbschriften Sudracae, bei glinius N. H. VI, 23, 25 § 92 Syndraci.

einem anderen Namen kennt als Diodor und Eurtius, macht ke Schwierigkeit, da Kandramas der Eigenname, Nanda aber, wie 1 aus den einheimischen Quellen wissen, der Ohnastiename jenes Kön von Magadha war. So haben die Griechen auch neben dem dhas schen Namen Tazians, d. i. König von Taxaçila, den Eigennam des betreffenden Königs Möspis (Diod. XVII, 86) oder Omp (Curt. VIII, 43) ausbewahrt; die Borte des Letzern dienen 1 trefssich zur Erläuterung: Omphis permittente Alexandro et regi insigne sumpsit et more gentis suae nomen quod patris suer Taxilen appellauere populares sequente nomine imperium, quemcunque transiret (vergl. Lassen II, 126). In unserem Hist die Disserenz in dem Namen noch erkärlicher, da Diodoros 1 Eurtius aus Kleitarchos, Trogus sicher nicht aus Kleitarchgeschöpft hat.

Es fragt fich, aus welcher Quelle. Beeren glaubte, die Epis über ben Kandragupta fei aus Megafthenes eingeschaltet. Dies sehr unwahrscheinlich: 1) ift die Benutung einer Indischen Speci geschichte durch ben Trogus hier um so weniger vorauszuseten, berfelbe laut dem Prolog. nicht die Geschichte Indiens überhau fondern nur die des Kandragupta erzählt hatte, welche zur Erflare bes Indischen Zugs des Seleukos nothig war; 2) ist die Farbe Erzählung fo fagenhaft, daß man sie nicht ohne fehr bringe Gründe auf einen Zeitgenoffen, noch bazu auf einen langere Zeit Bofe bes Kandragupta accreditierten Befandten gurudführen be Sie wird also aus einem späteren historiter geschöpft fein. Ber Troque Quelle in der Diadochengeschichte gewesen ift, gehört zu Fragen, die sich mit Sicherheit vielleicht nie werben entscheiden laff Hieronymos war es sicher nicht; ich wurde an Duris benken, tri nicht bie Geschichte bes Gumenes eine biefem gunftige Farbung. 9 keinem von Beiden kann die Geschichte des Kandragupta geschoot sein; da sie einen echt Indischen Charakter trägt, so muß sie r -einem anderen hiftwriker, vermuthlich ber Seleukidengeschichte, h rühren, dem wenigstens mittelbar orientalische Quellen zu Geb standen. In der Epigonengeschichte von Buch 24 — 29 folgt Trog dem wohlunterrichteten Phylarchos. Bon den mehr als achtzig erh tenen Bruchstuden biefes Siftorikers beschäftigt sich ber bei Beit

größte Theil mit Greigniffen, die vor den Beginn feiner Geschichten (b. i. 272 v. C.) fallen; man sieht baraus, daß er sich in ber Beise Theopomp's in umfänglichen Digrefsionen gefiel. Der Verkehr ber Seleufiben mit ben Maurja - Ronigen von Magadha bauerte auch unter den Söhnen der beiderseitigen Dynastiegrunder, Antiochos Soter und Amitraghata fort (Laffen II, 213): eine Episode über ben Ursprung der Maurja-Dynastie war also in einer Epigonengeschichte ganz am Orte. Dazu kommt noch, daß Phylarchos es liebte, ben Lefer burch wunderbare Erzählungen zu spannen' und dadurch seiner Darftellung einen Reiz zu verleihen; die fagenhafte Geschichte des Kandragupta mußte ihm also sehr gelegen tommen. Dies wurde icon an fich die Bermuthung Lucht's wahrscheinlich machen, daß Trogus hier dem Phylarchos gefolgt sei; sast zur Gewißheit wird sie aber durch Phyl. Fr. 37 (bei Müller I, 344), welches die Seltenbeiten beschreibt, welche Kandragupta bem Seleutos als Beschenke schidte. Denn daraus, daß hier der Indische König den dem einheis mischen noch näher kommenden Namen Σανδυόκυττος führt, Justin bagegen sich ber gebräuchlicheren Form Sandrocottus bedient, wird man teinen Gegenbeweis hernehmen fonnen; heißt doch derfelbe Ronig in allen bisber für mich verglichenen Handschriften der Prologe Sandrocottias ober auch Sandrocottas, ohne daß Jemand baraus folgern wird, daß Justin hier aus einer andern Quelle als Trogus geschöpft habe.

Durch ben in vorstehenden Zeilen von mir versuchten Beweis, daß ber Indische Nanda auch den Griechen bekannt gewesen ist, bat die historische Ueberlieferung der Inder eine neue Stüte erhalten, ber sie zwar meiner Ueberzeugung nach nicht bedarf, die aber doch den Steptikern gegenüber, welche Nichts für geschichtlich halten, was nicht bei den Klassikern vorkommt, nicht ganz zu verschmäßen ist.

Alfred von Gutidmib.

# Emendationes M. Tullii Cicerenis epistolarum. \*)

Fam. 8, 11, 2: Cum de hostiis ageretur. Hic cum iam Ernestius recte scripsisset hostibus, propagaverunt errorem Orellius et Lipsiensis obliti Q. fr. 3, 2, 2 eandem Medicei corruptelam, qui ibi quoque in eadem re non hostium sed hostiarum praebet, se ut par erat sustulisse.

Fam. 8, 14, 3: Causam illam non homines od i. Hunc locum ut nondum satis emendatum iudicem Medicei auctoritate adducor qui praebet illam unde homines. Atque cum unde fam. 11, 14, 2 ortum sit ex valde, idem Att. 10, 1, 2 factum esse admodum sit probabile, vide ne its legendum sit: causam illam valde, homines minus odi.

Fam. 10, 24, 3: Quanta sit aviditas hominum no maine causa † talis victoriae —. Erravi cum in priore harum emendationum parte scribendum proposui capitalis. Verum est fatalis, cf. fam. 15, 15, 2: illo quasi quodama fatali proelio facto, neque multum discrepat quod in eiusdema Planci epistolis fam. 10, 8, 3 legimus: funesta orbi terrarum victoria. \*\*)

<sup>\*)</sup> Pars prior harum emendationum vulgata est in programm<sup>ate</sup> paedagogii Regii Putbusiensis a. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Ut oblata hac occasione nonnulla alia quae in priore harms emendatt. parte minus recte disputavi corrigam, nec quas ad Att. 11, 25, 3 et 13, 27 proposui coniecturas amplius defendere sustineo et Att. 5, 1 1, 6 de notione vocis excusatio vereor ne calidius statuerim. De iis quae incerta esse dixi amplius quaerenti iam mihi apparuit, Att. 2, 14, 2 vulgatam interpunctionem mutandam non esse, plus etiam quam apparuit dubitationis creant Att. 4, 3, 5; 11, 8, 1.

Fam. 10, 33, 1: Tametsi tantam calamitatem rei publicae quam tardissime audire optandum est, sed illis qui prodesse nihil possunt neque mederi. Hic quid sibi velit vox sed non dispicio; intellectum haberent imprimis, praesertim vel simile quid; ad sententiae integritatem cam ne haec quidem requirantur, locum nullo negotio sanabimus voce illa quam male duplicatum est genuit (cf. Wesenbergii emend. p. 97) deleta. Idem sed non minus offendit Att. 9, 2, a, 3: tum ex re et ex tempore capiemus consilium, sed utemur tuo, ubi fortasse scribendum est id est utemur tuo, cf. Att. 7, 7, 7: assentior Cn. Pompeio, id est T. Pomponio.

Fam. 12, 1, 1: Deinde cum suspicarere nos moliri. Nullo pacto verbum moliri sine significatione eius rei quam quis molitur ponere licuit vel Ciceroni vel cuivis alii. Mendum adhuc opertum tollemus scribendo: cum suspicarere res novas nos moliri.

Fam. 14, 4, 3: Si est spes nostri reditus, eam confirmes et rem adiuves; sin ut ego metuo transactum est, quoquo modo potes ad me venias. Potest quidem fieri, ut hic Cicero uxorem rem familiarem curare iusserit, sane facilius id intelligemus quam si cum Lambino non rem sed re legerimus; at quae inter utrumque enuntiatum si est spes et sin ut metuo aperta intercedit oppositio ad lectionem multo elegantiorem ducit et Romae adiuves. Paullo post legitur illius misellae matrimonio et famae consulendum est. Quomodo matrimonio Tulliae consuli vel debuerit vel potuerit quidve matrimonii cum fama coniunctio sibi velit nescio. Pisonis Tulliae mariti paullo post mentio fit. Hic ubi statim de Terentiae quoque re familiari sermo est, aptissime legemus patrimonio; iam fama quaenam intelligenda sit apparet, cf. Att. 16, 15, 5: me res familiaris movet; rem dico? immo Vero existimatio. De eadem Tullia Att. 11, 9, 3 legimus: istam miseram patre patrimonio fortuna omni spoliatam relinquam, atque ibi quoque I matrimonio praebet.

Fam. 15, 16, 2: His autem spectris etiamsi oculi Possent feriri, quod vel iis ipsa occurrunt, animus qui

possit non video. M praebet velis ipsa currunt, in quo latet: velis nolis ipsa accurrunt.

Fam. 16, 3, 2: Satis quotidie te videro si valebās. Ita codices. Ernestii coniecturam cito te videro recepit Lipsiensis. Veri inveniendi via non fefellit Orellium, cum sententia quidem nulla proposuit satis quo te die videro, legendum enim est: satis propinquo te die videro.

Fam. 15, 20, 2: Tu mi Treboni, quoniam ad amaorem meum aliquantum olim discedens addidisti, quo tolerabilius feramus igniculum desiderii tui, creb ris nos litteris appellato. Manutium secutus Wesenbergius scripsit aliquantulum, sed quod statim sequitur igniculum alio ducit. In olim latere videtur olei, non secus ac proxima epistola legitur cum incendisses cupiditatem meam.

¥:

Q. fr. 1, 3, 5: De quo scribunt ad me quidem multi multa et se sperare demonstrant, sed ego quid sperem non dispicio. Cum totius sententiae conformatio, tum vox dispicio, quam ad multa multorum illorum argumenta referri apparet, docent legendum esse sperent.

Att. 5, 3, 3: Beneventum cogitabam hodie. "De nostra continentia et diligentia esse satis." - Fac = e mus satis. Ita Orellius. Hoc de XYZM. Scribendum Cogitabam hodie. Nostra continentia et diligent is sociis faciemus satis. Cf. fam. 15, 4, 1: qua aequita 16 et continentia tuerer socios, praeterea fam. 15, 1, 3; 15, 4, 14; 15, 5, 1. Pertinet hic locus ex parte ad general corruptelarum quod διττογραφία continetur, quo vix ali latius patet in his epistolis, quamquam pluribus etiamnum lo fraudi fuit editoribus. Att. 3, 15, 7: totam Italiam in erectam ad me defendendum destitui frustra iam Ernstius seclusit in me. Att. 4, 2, 3 legitur de Clodio conti nante nuntiat inani populo, sed ineptum inane nihil ni male duplicatum nuntiat, quod ita esse probat etiam Medic lectio nuntiant. Att. 9, 5, 3: Ex eo fortasse ea co silia nascentur aliaeque litterae. Scribendum est ali consilia. Littera e adhaesit ex fortasse, lia ut omitteretuvox consilia effecit. Att. 10, 8, 8: haud sane mea multum interfuerit utrum factum an fiat videam an futurum esse multo ante viderim. Factum fiat videam pr. M. Correxit Orellius qui quod Att. 9, 2 contulit prorsus caecutivit. Ibi sunt tria interrogationis membra, hic duo, quorum alterum bipartitum satis male illud quidem conformatum neque sententia apta. Hic quoque fiat ex factum originem duxit et redeundum est ad superiorum editorum scripturam utrum factum videam. Cf. Phil. 5, 7: non ante factum vidimus quam futurum quisquam est suspicatus? Att. 14, 7, 1: Is mihi de Mario et de re publica aliqua quaedam sane pessima. Scribendum videtur de re publica attulit quaedam.

Q. fr. 3, 1, 20: Annali pergratae tuae litterae fuerunt, quod et curares de se diligenter et tamen consilio severissimo iuvares. Quod recepit ex Orellii coniectura Lipsiensis se verissimo commendatur loco qui legitur Att. 9, 7, a, 1 verissimum tibi consilium dabimus. At displicet iuvares, quo recepto particula tamen non habet quo referatur. Mediceus praebet iurares, in quo latere puto obiurgares.

Q.fr. 3, 2, 2: Cum Gabinius — bonus imperator noctu in urbem hostium plane invasisset. Hic ut sermonis Tulliani elegantia reciperetur, plane mutandum est in plenam, quae voces etiam Att. 1, 16, 7 locum mutaverunt. Mox verbis homo undique actus cum a me maxime vulneraretur aliquantum venustatis accedit, si vulnerandi imagine servata scripserimus homo undique ictus.

De pet. cons. § 10: Nota sunt et ea tu saepius legito. Mirum quod ad ea potissimum quae nota sint legenda Quintus fratrem hortatur, cum praesertim paullo ante ne se ipsum Quidem amplius de iis scripturum esse confirmaverit. Scribendum est legisti.

Att. 2, 5, 2: Ecqui consules parentur. Non id Cicero quaerit, num omnino consules in proximum annum parentur, ea de re dubitatio nulla erat, sed quinam: utrum ut sequentia docent, Pompeius et Crassus an cum Gabinio Sulpi-

cius. Itaque scribendum est et qui, ut statim et num quae novae leges; et cuinam auguratus deferatur.

Att. 2, 17, 2: Hac quidem cura certe iam vacuum est. Ciceronem ita dixisse: aliqua re mihi vacuum est pro aliqua re solutus sum cum per se hand probabile est tum repugnat Medicei auctoritas qui praebet vacuus est. Scripsit Cicero: Hac quidem cura certe iam animus vacuus est. Cf. Q. fr. 3, 4, 4: opera quae non modo tempus sed etiam animum ab omni cura vacuum desiderat. Quam facile animus obliterari potuerit nemo nom videt.

Att. 3, 7, 1: Quod me rogas et hortaris ut apud te in Epiro sim, voluntas tua mihi valde grata est et minime nova; sed ut consilium mihi quidem optatum, si liceret ibi omne tempus consumere, odi enim celebritatem — esset mihi ista solitudo non amara — sic itineris causa primum est devium. Afferenda fuit tota periodus, ut intelligatur quam parum apte haec decurrant. M praebet sed consilium, deinde sed itineris. Itaque videtur oratione post nova maiore interpunctione incisa legendum esse esset consilium, deinde sed itineris.

Att. 3, 7, 3: Quem quidem ego nec quomodo visurus nec ubi dimissurus sim scio. Nec omnino de locubi frater vel videndus vel dimittendus erat hic dicit scriptoricam dubitationem paullo ante significavit) nec si id vellet particula ubi praegresso quomodo ponenda erat, quasi, si semelicuisset. Propagatum est ubi negligentia editorum; praebet eam vocem corrector Medicei, at prima manus habet modoquod satis ostendit hic quoque legendum esse quomodoquantum e digressu potissimum fratris luctum praevideret significavit scriptor Att. 3, 9, 1 et Q. fr. 1, 3, 5.

Att. 7, 7, 1: Illud †putato non adscribis: et tibi gratias egit. Dionysii Ciceronis servi laudem multis verbis praedicavit Atticus, cui ille domini litteras reddiderat. Unum m adscripsit, quod Cicero vel maxime exspectaverat quodque pluris erat quam illa omnia. Quaeritur de putato, quod im Orellius in illo purgato mutandum esse censuit prorsus mniavit. Purgatur qui criminis insimulatus est, at Dionysio se Cicero Att. 7, 4, 1 praeclarum testimonium dederat. vinatione hic opus est neque habeo quo coniecturam quam oponam defendam, si non sua se probabilitate commendabit. ribendum est: Illud quod caput erat non adscribis. Att. 13, 21, 7: Quod caput est ipsum non novi.

Att. 7, 13, 2: Itaque nec praesidium cuius arandi causa ad urbem retentus est nec locum sedem praesidii ullam video. Exagitat scriptor Pomium propter fugae turpitudinem omniumque rerum desperatiom. Hic primum ipsa verborum structura cuius parandi lusa retentus est habet quo offendat, dicendum erat uus comparatione vel simile quid. Gravior dubitatio iunde exoritur. Nec enim scimus omnino ad urbem commotum esse Pompeium, nec hic eius rei commemoratio apta, pi fuga perturbatissima ei crimini datur. Immo id ipsum tod fugae ansam praebuit, ut praesidium pararet, eum assecutum n esse conquerendum erat. Quod ut scriptoris verbis signifitur ita mutanda sunt: cuius parandi causa ab urbe Fofectus est. Idem fere dicit Att. 8, 11, 2: Nec vero le urbem quod eam tueri non posset reliquit, sed e a primo cogitavit exercitus conficere maximos. prruptela nata est cum voce retentis quae paullo post zitur, tum litterarum c et n facili mutatione. Cuius muta-Dais exemplum cum iam in priore huius disputationis parte t. 9, 26, 3 se obtulerit, duo alia latent adhuc, alterum 3. 7, 22, 2: † Recte sit censeo cedendum de pidis his, ubi quae statim sequuntur Terentiam habebis libus (cf. in ep. proxima § 2: mutavi consilium de ulieribus quas ut scripseram ad te Romam remitte-Lm) suadent ut legatur: Terentia sibi censet cedendum. terum exstat or. pro Sestio § 24: id autem foedus meo nguine ictum sanciri posse dicebant. Ubi ut ferri Maj. f. Philol. R. F. XII. 18

est, quae requirit non sanciri posse sed sanciendum ess tum vocis ictum nec collocatio placet et supervacanea cum de foedere facto iam dictum sit. Omnis difficultas tolleturs si ictum mutabimus in tantum. Quod in eadem epistale Att. 7, 18 paullo post legitur huic tradita urbs est nu cla praesidiis, ostendit recte Att. 7, 17, 1 cum Medico ecripsisse Ernestium, quem recentiores sequi noluerunt: ne mo enim unquam tantum de urbanis praesidiis detrax it. In eadem epistola 17 mox omniaque et cumulate mutara da sunt in omniaque ei cumulate, ut fam. 11, 18, 3: Sua cclamatum est et frequenter a militibus Ventidianis in succlamatum est ei frequenter.

Att. 8, 3, 4: † In te cepi Capuam non quo mumus illud defugerem, sed sic ne causam. Ita Y. cepit pr. ..... sine causa M. Initium huius loci quomodo constituendum sit dubitari nequit. Nihil profici Orellii lectione lente copi ostendunt iam quae statim sequuntur dixi me nihil suscept ... rum — itaque habui nihil omnino negotii, magis etiam ostendunt duo alii loci 8, 11, d, 5 cum a me Capus 19 reiiciebam et 8, 12, 2: Capuam — accipere nolui, 😅 quibus sequitur hic.unice verum esse nolui accipere Capua m. Plus difficultatis creant verba sed sic ne causam, in quib miror editores acquievisse. Primum offendor voce sic, pro que requiritur propterea; deinde ad causam ex antecedentibus sive accipiendi sive defugiendi notionem suppleveris, nulla efficietur sententia. Illud apparet requiri hic quo cur Ciosso Capuam accipere noluerit significetur. Quod ipsum a scripto significatum est duobus illis locis quos attulimus, ubi dicit metulsse ne si Capuam tenere non potuisset optimatium cause prodidisse videretur. Quae cum ita sint, viam monstrantib tis quae leguntur 12, 2, 2: Capuam accipere nolui n solum ignaviae dedecus sed etiam perfidiae suspici nem fugiens, hic ego audaci sane at necessaria ut opin mutatione scribo: sed suspicionem cavebam. Lacera vo suspicionem vestigia praebent sicne vel sine. Caveba coeptam semel corruptelam facile sequebatur.

Att. 8, 12, 5: Quare nunc saltem ad illos calculos revertamur quos tum abiecimus, ut non solum gloriosis consiliis utamur, sed  $\dagger$  in paullo salubribus. Locum desperatum attrectare si licet, legendum propono sed etiamsi turpicule, ut in simili re exstat Att. 4, 5, 1: subturpicula mihi videbatur esse  $\pi \alpha \lambda \iota \nu \varphi \delta i \alpha$ , sed valeant recta vera honesta consilia. Eodem ducere videri potest quod R I et corr. M praebent etiam paullo.

Att. 9, 7, a, 1: Nos nisi id quod nostro iudicio Caesarem facere oportere existimamus, ut simul Romam venerit agat de reconciliatione gratiae suae et Pompeii, id eum facturum ex ipso cognovissemus, te hortari desineremus ut velles iis rebus interesse, Lectio vulgo recepta si vera est, Balbus et Oppius Ciceroni ut Romam ad pacem reconciliandam redeat propterea suadent, quod ne Caesari quidem pace quicquam antiquius esse ex ipso cognoverunt. At tantum abest ut de hoc Caesaris consilio iis Persuasum sit, ut paullo post scribant: sed cum etiamnum and facturus Caesar sit magis opinari quam scire Possimus, non possumus nisi hoc, et: nos ad Caesarem scribemus ut nos certiores faciat. Inde quod hic propter Caesaris consilii ignorationem aliquid certi suadere se posse negant, efficitur duobus enuntiatis contrarie relatis quae antedunt nihil aliud dici posse nisi quod consilium daturi essent, vel bellum vel pacem Caesarem cupere novissent. Ac de olio quidem paullo post dicitur, hic apparet particula nisi tentiam perverti, requiri si, quod ut corrumperetur ansam aebuit antecedens nos. Reliquum est ut te hortari desiremus emendetur. Cogitabam de non inserendo, cum vidi cem desineremus a Mediceo omitti, accessisse demum in esc. sec.; iam satis elucet scribendum esse te hortaremur, cuius vocis postremae litterae ur cum sequenti ut absorptae ent, latius corruptela progressa est.

Att. 9, 13, 7: Pompeio nunc putat satisfactum; beneficio Caesaris movetur; sed tamen movetur magis prospectaret. Quod ad Att. 8, 12, 5 dixi de hoc quoque

loco praefandum est. Agitur de Lentulo qui Puteolis in hortis se occultans (Att. 9, 11, 1) incerto utrum Caesaris an Pompeii partes sequeretur distinebatur iudicio. Itaque nescio an im prospectaret lateat prospectu maritimo, ut facete quod de delectatione ex loci illius amoenitate percipienda valeret (cf. Att. 14, 13, 1: utrum magis tumulis prospectuque am ambulatione áliteveï delecter et fam. 7, 1, 1) ad desiderium Lentuli Pompeium maritima fuga sequendi transtulisses scriptor censendus sit, quemadmodum de se ipso dixit Att. 9, 10, 2: dies et noctes mare prospecto, evolare cupio.

Att. 10, 1, 4: aut nos temeritatem bonorum sequamur aut audaciam improborum insectemur. Nec vocis nos hic ulla necessitas et coniunctivi requirunt ex quo dependeant; scribendum est aut necesse est temeritatem, quo recepto sententia congruit cum iis quae antecedunt aut mihi libere inter malos πολιτευτέον aut vel periculose cum bonis.

Att. 10, 3, a: Facile patior quod scribit secum Tullum et Servium questos esse. Wesenbergius cum Att. 9, 18, 2: Quid quod Servii filius, quod Titinii? quot in iis castris fuerunt, quibus Pompeius circumsideretur? vocem quot eliminandam esse rectissime iudicavit, illud quoque pro argumento attulit, quod praeter duos adules cențes Servium et Titinium haud multos Romanorum princip filios cum Caesare fuisse coniici liceat ex Att. 10, 3, a, 2011 unus Volcatius Tullus adiiciatur. At de hoc ipso Volcatio valde dubitandum est. De Titinii adulescentis apud Caesarem mansione dicitur Att. 9, 6, 6; 9, 9, 1; cum Servii filio coniun tur 9, 18, 2 et 9, 19, 2. Propterea iam mirum est 10, 3, a, 2 nullam eius mentionem fieri, Volcatium addi, de q Sed ne posse quide quattuor illis locis profundum silentium. Volcatii nomen recte se habere certissima ratiocinatione effic 🧀 tur ex iis quae leguntur 9, 19, 2. Vide modo verba scriptori Etiam equidem senatus consulta facta quaedam ia puto, utinam in Volcatii sententiam. Sed quid refert Est enim una sententia omnium. Sed erit immitissi mus Servius qui filium misit ad affligendum Pom peium cum Pontio Titiniano. Hic Servium immitioren quam Volcatium futurum esse aperte coniicit ex eo scriptor quod filium misit, non igitur si quid video misit Volcatius. Restat ut 10, 3, a, 2 emendetur. Ibi Mediceus ne praebet quidem Tullum, sed Tulium, in quo latet Titinium.

In epistola ad Att. 10, 4 foedissime corrupta, cuius aliquot menda in priore huius disputationis parte sustulisse mihi videor, restant leviora quaedam. Primum immerito § 9 verba ad senatum, quae iam Ernestius sustulit, a recentioribus rursus invecta esse quivis semel monitus intelliget; deinde § 12: Tu Oppios Terentiae dabis. Iam enim urbis unum periculum est, ubi Moptimos praebet, legendum est: tu optimam spem Terentiae dabis (cf. Att. 13, 22, 5: sed id quidem in optima spe pono, pet. cons. § 32 in optima spe esse debebis, fam. 11, 13, 5: vos optimam spem habere volumus). Iam enim urbis nullum (quod Pius et Gronovius proposuerunt) periculum est; in iis quae statim sequuntur asterisco ante et cetera supersedere poterant editores. Sententiae integritas constat, modo pauca velut mecum communices vel simile quid, quae sermo familiaris spernere solet, suppleveris.

Att. 10, 8, 5: Non simul cum Pompeio mare transierimus? omnino non potuimus. Silent editores de verbis non — transierimus, quae equidem frustra operam dedi ut intelligerem. Quid dici debuerit ostendit simillimus locus Att. 8, 12, 3: Nec vero haec extrema quisquam potest iure reprehendere quod mare non transierim. Id enim, etsi erat deliberatio omnis (ita verissime Orellius), tamen obire non potui. Quo loco collato nihil est apertius quam ante non simul excidisse nonnulla, quae si talia fere fuisse: nam si quis reprehenderit quod, non sine probabilitate coniici licet, librarii oculos a nam si ad non simul aberravisse iudicandum erit.

Att. 11, 6, 3: Sed ingero praeterita. Vide quaeso igitur quae restant. Ingero corruptum esse cum Orellio facile nobis persuadebimus. Coniecturam qua locum sanare sibi visus est Orellius: pergo praeterita, poterat illam quidem iis quae leguntur Att. 3, 15, 5: Sed pergo praeterita. Verum tamen ob hanc causam — firmare; sed ibi cur

praeterita commemorare pergat statim addit scriptor, hic quae sequentur cur praeterita mittenda sint docent. Itaque scribendum esse videtur: sed non integra praeterita. Cf. colorus est Att. 4, 2, 6; 11, 15, 4; 9, 2, a.

Att. 10, 18, 1: Nam illa Hortensina omnia † fuer infantia. Ita fiet: homo nequissimus a Salvio libert depravatus est. Sine causa verba fuere infantia a recentioribus editoribus temptata sunt. Dicit Hortensii promissa van et simulata fuisse, quemadmodum Att. 4, 16, 9 de Lentucciusque subscriptorum praevaricatione: accusatorum incredibilis infantia et Q. fr. 3, 4, 1: nihil accusatore Lentulo subscriptoribusque eius est infantius. Contratulo subscriptoribusque eius est infantius. Contratulo subscriptoribusque eius est infantius.

Att. 11, 14, 3: HS XXX potuisse mirarer, nis unulta de Fufidianis praediis. Et †advideo tamen. In re incerta non tamen placet Orellii aveo. Cum Cicertantam pecuniam redactam esse se miraturum esse dicat, nis multa ex Fufidianis accedere persuasum haberet, in enuntiat quod particula tamen continetur contrarium potius quam quod Orellius voluit inesse necesse est. neque sine aliqua probabilitate acribemus: Et diffido tamen. Cf. in re simili Att. 12, 43, 2.

Att. 12, 12, 1: Sed vercor ne minorem tentale habere videatur Enteonos. Ita Gronovius, enteonuos Y, entonuos X Z. De fano Tultiae exstruendo agitur, cui ingloriolam captanti locus parum honorificus fore videbatur. Ianuri primum qui recte cogitaverit facile intelliget, in corrupta vocumenta non adiectivum sed substantivum latere. Id e lection quam praebent X Z una littera addita eliciemus. Scribendus enim est intonuo quos.

Att. 12, 21, 1: Hoe quidem fecisset, etiams it Rario admonitus esset. Cum in Bruti quodam libro Atticus multa reprehendisset, cetera ille non curavit, unu and the contraction of the curavity of the curavity

d vitiosum esse res ipsa docuit, corrigi iussit. Amicum ita digi aegre ferens Cicero scripsit: Hoc quidem fecisset, iamsi a librario admonitus esset.

Att. 13, 20, 4: Quicquamne me putas curare a toto quam ut ei ne desim? Id ago scilicet ut licia videar tenere. In hac Ciceronia de fama oratoria temnenda disputatione cum recordor eorum quae leguntur. 2, 1, 2: quae nos scribimus adulescentulorum dis excitati, et Att. 4, 2, 2 itaque oratio iuveni nostrae deberi non puto, et praeterea praeclarae dvigii emendationis qua locum conclamatum or. pro Sestio 4 sanavit, manum scriptoris restituisse mihi videor scribendo: licquamne me putas curare iuventutem quam ut ne desim?

Att. 13, 22, 4: Etenim coheredes; a quis sine opprimi † militia est. Ita ZMR. malitia I. Scridum est: a quis sine te opprimi molestum est.

Att. 13, 32, 3: Torquatus Romae est. Misi ut i daretur; Catulum et Lucullum ut opinor antea. S libris nova procemia sunt addita, quibus ecrum erque laudatur. Eas † litteras volo habeas. Non cet quod Orellius proposuit: Eas δευτέρας (φροντίδας). ipsisse Cicero videtur: Ea si lecturus es volo habeas.

Att. 15, 1, b, 2: Petivitque a me ut eam nec ambise corrigerem. Sudaverunt editores in voce nec explicanda; Med. praebet ne ambitiose, in quo latet sine ambitione.

Att. 16, 14, 1: Nihil erat plane quod scriberem. En cum Puteolis essem, quotidie aliquid novi de taviano, multa etiam falsa de Antonio. Num falsa assimum Ciceronem cum amico per litteras communicasse crede-12: Immo legendum est salsa, cf. Att. 16, 12: negotia salsa.

Att. 13, 21, 8: De Critonio si quid † esset; certe de Metello et Balbino. Haco fortasse ita refingenda t: de Critonio si quid scies et certiora de Metello Balbo minore.

Putbusii.

H. A. Koch.

### Miscellen.

## Alegyptologisches.

Zwei jüngst erschienene, dem Vernehmen nach nicht im Sich handel verbreitete Publicationen des vortrefflichen A. Mariet teschienen des Bekanntwerdens in weiterm Kreise so werth, daß Die Red., der sie durch Freundeshand aus Paris zugingen, sich durch Die nachstehende Relation den Dank deutscher Leser zu verdienen glaubte.

Mémoire sur la mère d'Apis, par M. Aug. Mariett €. Paris, Gide et J. Baudry. 1856 (62 pagg. 4.).

Auf einigen Prostynemen bes Serapeion's in Memphis findet fich das Bild bes Apis in Begleitung einer Göttin. Diefe ift fitzert bargestellt, hat menschliche Gestalt, aber einen Ruhkopf; zwischen ihren langen hörnern ruht die Mondscheibe, ihre Rechte halt das gebentelte Rreuz, die Linke bas Rutuphascepter. Dieje tubköpfige Gottin bat man bisher für die hathor gehalten. Der Bf. widerlegt diese Anficht und beseitigt eine andre mögliche Erklärung, daß es nämlich eine mpstische Ruh sei (beren bisweilen sieben in ber Umgebung bes Ofiris vortommen). So bleiben nur zwei Deutungen, daß es die Gemablin oder daß es die Mutter des Apis sei. Eine Lieblingstuh korente man vermuthen wegen des Zeugnisses des Aelian N. A. XI, 10, daß dem Apis ein ganzer Harem von schönen jungen Ruben a 113 erlesen worden sei. Dem stellen sich indeß gegründete dogmatif Bedenken entgegen, indem es den Gläubigen gerechtes Aergerniß geter mußte, wenn ein Gott etwa statt eines Apis — und auf eir en folden Glüdsfall konnte man doch nicht rechnen — ein profan aller heiligen Abzeichen baares Kalb erzeugte. Der Bf. gibt a einer abweichenden Nachricht, die sich bei Plinius und Ammian fixet, wonach einmal im Jahre an einem bestimmten Festtage eine burch gewisse Male bezeichnete Kuh dem Apis zugeführt und noch an demzselben Tage getöbtet wurde, wegen ihrer inneren Bahrscheinlichkeit den Borzug und sucht in Aelian's Angabe lediglich eine Uebertreis burrg dieses Sophisten.

Che ich in meiner Analyse fortsahre, erlaube ich mir eine kleine 206 Chweifung, um das Urtheil des Bf. über diese Stelle zu ftuten. Die Worte Aelian's lauten: ένθα φίλτατα ήθη αὐτῷ καὶ τριβαλ **κεχ**αρισμέναι καὶ ένηβητήρια καὶ δρόμοι καὶ κονίστραι καὶ γυμνάσια και θηλειών βοών ώραίων οίκοι, οίονει θάλαμοι, ότε 😂 έλοι και ήν έρα Βυμός αναβαίνειν αυτόν, και φρέαρ και κρήνη Aoriμου έδατος. Die Umgebung, in welcher die Nachricht steht, gereicht ihr nicht zur Empfehlung: vor Allem fieht die große Fürforge, welche für bie gymnastische Ausbildung bes Apis getragen wird, gar nicht Aegyptisch aus. Und bann ber Brunnen. Broeisel ift das derselbe, in welchem der Apis erfäuft wurde, wenn er das gesetliche Alter von 25 Jahren überschritten hatte: hier dient er blos, um den Apis mit dem der Gefundheit zuträglichen Nilwaffer Dersorgen! War dies in der Quelle vielleicht absichtlich hervor-840ben, nur um in dem Lefer das Gefühl einer tragischen Fronie & erweden? Aelian's hauptfächliche, vielleicht sogar einzige Quelle in Aegyptischen Dingen war Apion, und da dieser hier entweder gut unterrichtet war oder es doch sein konnte, so verdienen jene Partien im Aelian eine gewisse Beachtung. Allein da der Hauptzweck jenes selehrten Charlatan's der war, die Aegyptologie für die vornehmen Berren in Rom aufzuputen, so tam es ihm auf ein paar Verdrebungen ober Ausschmudungen mehr ober weniger nicht an: Beweis find seine Entstellungen der Jüdischen Geschichte. Es ist fraglich, ob die Tradition nicht schon von Apion verfälscht worden ist. Die Angabe gewinnt somit auch dann nicht an Glaubwürdigkeit, wenn man auf die prasumptive Quelle zurückgeht.

Es bleibt demnach nur übrig, daß die kuhköpfige Göttin die Mutter des Apis ift. Die Stellung, welche dieses Individuum im Glauben der Aegypter einnahm, wird vom Bf. eingehend untersucht, und er verbreitet sich bei dieser Gelegenheit über das ganze Gebiet der Aegyptischen Mythologie.

Die Resultate, zu welchen Gr. Mariette hier gelangt ift, Gat er felbst am Enbe seiner Schrift in neun Baragrabben ausammes gefast; es sind folgende. 1) Die Aegypter glaubten an einen einzigen Gott, ber felbst die Gesammtheit seiner Rrafte ausbrudte und wiedern durch eine Bergötterung jeder einzelnen eben biefer Rrafte ausgebrücks wurde. (Hierbei macht ber Verfasser eine feine sprachliche Bemex= tung, welche die verschiebene Auffaffung bes Gottesbegriffs bei bent Alegyptern und bei ben Israeliten in ein helles Licht fest: ber gumt Monotheismus vorgeschrittene Bebraer fagt: 'ber Berr bie Gitter [Globim] fpricht', ber beim Pantheismus fteben gebliebene Megypter bagegen: 'ber Berr bie Götter fprechen'.) 2) Die beiben einzigem Kräfte, welche bei dem Apismythos in Betracht tommen, find Bitah und Osiris. 3) Phtah hat auf den Denkmälern aller Perioden ben ftebenben Titel eines 'Berren ber Bahrheit' ober vielleicht 'ber Beisheit', und ift zugleich ber Demiurg. Dem Phtah ift somit in der Aegyptischen Rosmogonie so ziemlich die Rolle des Lópos Selos im Platonischen Systeme zugetheilt, da Platon's Logos eben bie göttliche Vernunft ist, welche die Welt mit Weisheit und Wahrheit ordnet. 4) Ofiris ist bas gute Wesen zar' Gogiv; ungahlige Denkmäler nennen ihn ben Wohlthater (Nofru), und biefer Name ist fast immer in eine Rartusche geschrieben zur Erinnerung an die Zeit, welche bieser Gott auf Erden zugebracht hatte; er war es, der während diefer Zeit nach vielen den Menschen gespendeten Wohlthaten ben Nachstellungen Typhon's oder bes Bosen zum Opfer gefallen war, er, ber niedergefahren jur Bolle, bann wieder auferwert und in den himmel erhoben der Führer bes Menschen zum ewis Leben geworden, endlich ber, wie v. Rouge fagt, bas Borbild und Heiland des Menschen war. Ift nun das Schöpfungswort in Theorie ein Offenbarer Gottes, ist es ein Mittler awischen Gott u bem Menschen, hat es die besondere Mission, Gottes Gute be Menschen zu verkündigen und diesen vor den Anfechtungen des Boj zu bewahren, so muß Osiris das Schöpfungswort des höchsten Gottesein, sowie Phtah seine thätige und ordnende Vernunft ist. 5) Avi ift ein Stier, der bei Lebzeiten in Memphis einen Tempel nicht weibon dem des Phtah hatte und nach seinem Tode in einem andrer Tempel begraben wurde, den die Griechen Serapeion nannten-

6) Apis war bei Lebzeiten das Bild des Ofiris oder vielmehr er war Ofiris felbst: die Seele des Ofiris war es, die ihn belebte. Seine Geburt wurde wie die Theophanie des Ofiris gefeiert; bei 医对对日子 医医阴阴炎 计分析计算操作计 seinem Tobe beweinte man ihn, wie wenn Ofiris selber von ber Erbe verschwunden ware. Apis ift folglich Ostris auf Erben, b. h. er ift die Incarnation des Osiris oder des Schöpfungswortes. 7) Aber zugleich nimmt Apis in Beziehung zu Phtah einen Titel an, welchen turg, wenn ichon mit einiger Uebertreibung, ber eines 'Sohns bes Bhtah' aufammengufaffen scheint, während uns Berodot (III, 28) lehrt, daß die Empfangniß des Apis mittels eines himmlischen Feuers fattfand, vermuthlich besjenigen Feuers, beffen Schöpfer Phiah mar. Apis muß also die Incarnation des Ofiris, aber eine Emanation bes Phtah fein; mit anbern Worten, Apis muß im Schofe seiner Mutter burch die Einwirkung bes Logos empfangen worden sein. 8) Die Mutter bes Apis, beren Leib nach Herobot keinen zweiten tragen fann, galt, ba fie angeblich unbefledt empfangen batte, für fungfräulich. 9) Was den todten Apis anbetrifft, so war er bas bon feiner Bilgerfahrt auf Erben gurudgefehrte Schöpfungswort, einer Bilgerfahrt, welche es in ber Gestalt eines Stieres, also bes Bemeinften der vierfüßigen Thiere, vollbrachte. (hier glaube ich von bem Bf. abweichen zu muffen: Die Annahme ber Stiergestalt follte bohl taum die Selbsterniedrigung des Schöpfungswortes ausbrucken, sondern ist anzusehen als ein Aussluß der bei vielen primitiven Bollern fich findenden Berehrung bes Stiers ober ber Ruh als bes Dem Menichen nutlichsten Hausthieres; man bente an die ausschweifende Berehrung der Kühe bei den Indern.) Der tobte Apis war Pftris:Apis (Oforapis) und berfelbe Gott, den die Griechen der Belt unter bem Ramen Scrapis offenbart haben.

Dies ist in Kürze der von uns in engstem Anschluß an des S. eigne Worte wiedergegebene Inhalt der vorstehenden Untersuchung, die, mit musterhafter Schärfe und Klarheit geführt, für Jedermann derständlich ist. Sie würde kaum in solchem Grade gelungen sein, datte nicht der Bf. dabei, was bei religionsgeschichtlichen Fragen vielen krinterhin philosophisch wohl durchgebildeten Köpsen abgeht, Geschichtserntniß und historischen Sinn bethätigt. Es steht ihm eine Fülle damengeschichtlicher Analogien nicht blos bei Gnostitern und Reus

platonitern, sondern auch bei Kirchenvätern zu Gebote, und er hat fie mit ficherem Tatte zur Aufhellung ber Aegyptischen Mythologis benutt, wenigstens der Aegyptischen Mythologie in der Geftalt, welche fie seit ben Zeiten bes Neuen Reichs angenommen bat: benn bas bas vom Bf. entwidelte complicierte theologische System etwas Ursprung= liches fein follte, ist nicht wohl anzunehmen. Umgekehrt wieder fallt durch seine Untersuchung Licht auf manchen dunkeln Punkt ber drift lichen Kirchengeschichte. So wird, um nur ein Beispiel anzusühren, p. 56 die feltsame Behauptung des Habrianus in einem Briefe bei Bopiscus (vit. Saturn. 1), in Aegypten verehrten felbst Juden und Christen ben Serapis, sehr ansprechend aus ber Aehnlichkeit gewiser Dogmen der Serapisreligion und ber driftlichen erklart, welche bie Anhänger ber ersteren ausbeuteten und, Doctrin der Doctrin gegens überstellend, ihren Serapis zu einem breieinigen Gott machten. Der Sonnengott der Neuplatoniker hat bekanntlich auch viele Gigenschaften bes Gottes der Christen angenommen. Gerade die Entwicklungs geschichte ber driftlichen Lehre gur Bergleichung beranzuziehen, mußte fich hier bem Hiftoriter besonders empfehlen, da der Ginflug, ben Aegypten auf jene gehabt hat, anerkannt und namentlich von Sam-Sharpe in seiner Geschichte Aegyptens gebührend hervorgehoben worben ist. Bei aller Unbefangenheit der Forschung tritt übrigens ber B. sehr behutsam auf und spricht unter Anderem einmal von 'simples analogies, qu'on me permettra de ne pas énumérer.' daß die Besorgniß, man könnte der Schrift eine falsche Tendens ure ter schieben, der Grund gewesen ist, warum diese gediegene Monographic nur einem beschränkten Leserkreise zugänglich gemacht worden ift.

Choix de monuments et de dessins découverts exécutés pendant le déblaiement du Sérapéum Memphis par M. Aug. Mariette. Paris, Gide et Baudry. 1856 (12 pages. X planches. 4.).

Der Entbecker bes Serapeion's veröffentlicht hier eine Reihe daffelbe bezüglicher Abbildungen, begleitet von kurzen Erläuterung. Den Anfang macht auf Planche I der im J. 1850 aufgenomme. Blan der Nekropolis von Memphis vor der Entdeckung des Serpeion's; Pl. II. zeigt uns die Gestalt derselben nach der Aufgrabund.

ierapeion's, wie sie im J. 1854 aussah. Pl. III enthält die dung eines quer durch die Allee der Sphinre gezogenen Grabens. 7 gibt eine Ansicht, die während der Aufräumung des Dromos ommen wurde. Auf Pl. V sehen wir das Apisgrab im Innern, l. VI eines der inneren Gemächer des Apisgrabes. Hieran: sich eine Auswahl von Denkmälern, die bei der Ausgrabung erapeion's entdeckt worden sind.

Auf Pl. VII ist eine hieroglyphische Inschrift mitgetheilt, welche pitaphium des im 12ten Jahre des Uaphres gestorbenen Apis ; im Terte p. 10 ift die Uebersetzung berfelben gegeben. daß bieser Apis im 16ten Jahre Königs Neku (II) am ophi geboren, im 1sten Jahre Königs Psamtik (II) am phi inthronisiert worden war, im 12ten Jahre Königs Uahra-het res) am 12. Pharmuthi ftarb, in bemselben 12ten Jahre 1. Paoni beigesett wurde und im Ganzen 17 3. 6 Mon. e lebte. Die Urkunde ist für die Aegyptische Zeitrechnung : sie lehrt, bag bas 16te Jahr bes Noku und bas erfte bes ik zusammenfallen, und bestätigt vollständig die Richtigkeit ber chen Erklärung der Florentinischen Grabstele des Pfamtik tho und die Hundesternperiode S. 349), daß Neku nur 15 sahre regiert habe, während Movers (Phonizier II, 1 S. 157) üher auch Bunsen (Negyptens Stelle in der Weltgeschichte III 3) dem Neku 16 volle Jahre hatten beilegen wollen. iner beiläufigen Erwähnung erfahren wir, daß ber Apis, Rambyses in den Schenkel verwundete, laut seiner Grabschrift n Jahre bes Dareios I gestorben ift. So geringfügig biese the zu sein scheint, so wichtig wird sie für die Kritit der ite des Rambyses; benn wir lernen daraus, wie sehr die Darberfelben, welche Herodot fich von den Aegyptischen Prieftern ließ, bis in's Meinste Detail hinein verfalscht ift. Bei Ber. ) nämlich wird umständlich berichtet, wie der Apis an der hinsiechte und ftarb und von den Priestern beimlich begraben und wie Rambyses zur Strafe augenblicklich in Wahnsinn ber Frevel, ben beiligen Stier verwundet zu haben, genügte n leidenschaftlich parteiischen Priestern nicht, der verhaßte Ronig uch als Apistödter gebrandmarkt werden, in ihren Augen ein Vorwurf, als wenn ein Inder den andern einen Ruhtödter nennt.

Bemerkenswerth ist eine auf Pl. VIII dargestellte Bildfaule, I laut Unterschrift einen Genius auf einem Kerbergs darstellt. Es sies ein Denkmal Griechischer Kunst oder mindestens von derselben start beeinflust: es ist ein Eros, der auf einem Bunderthiere reitet, für welches indes eine passendere Bezeichnung als die eines Kerbenes gesucht werden muß. Da das Thier einen Löwenleib und an der Stelle des Schweiß eine Schlange hat, die Ohren aber sich ziemlich deutlich als Ziegenohren erkennen lassen, so kann dasselbe schweilich etwas Anderes als die Chimära sein. Pl. IX (Genius auf einer Löwin reitend) liesert ein vollkommenes Seitenstück zu dem vorigen Bilde.

Den Beschluß macht die auf Pl. X in Farben ausgesührte Statue eines unbekannten Mannes aus der Zeit vor der 11ten Opnastie (um 2800 v. C.). Der Aegypter sipt mit untergeschlagenen Beinen da, beschäftigt, etwas mit dem Griffel auf ein Täselchen is schreiben. Auch diese Figur trägt den Stempel der Aegyptischen Sculptur, die schrosse Markierung der Gesichtszüge und den Mangel aller Musculwtur, welcher besonders am linken Oberarm in störender Weise bervortritt.

Wie aus einer Andeutung in den Eingangsworten hervorgelt, hat der Bf. die 'Auswahl von Denkmälern' auf eigne Kosten herausgegeben als Probe der von ihm entdeckten zahlreichen Schähe, die noch der Beröffentlichung harren. \*)

A. v. G.

```
*) In bem Auffat b. 3. XII, 1 G. 1 — 45 bittet man folgende Drud: fehler zu verbeffern:
```

```
Seite 2 Beile 2 lies 4te fratt 2te
          ,, 10
                       Dynaftien fatt Dynaftie
                  "
          ,, 36
                       Siptah statt siptah
                   "
          " 86
                       5 statt 57
                  ,,
          ,, 22
      6
                       einbildet statt einbildete
 ,,
                  "
      q
              -8
                       Nektanabos flatt Nektenabos
          ,, 8
,, 26
                  "
 ,, 12
 " 12 " 26 " bauere part vauern
" 18 zwischen 3. 7 und 8 ift folgende Zeile ausgefallen:
— nach Pheron-Proteus kam eine neue Dynastie auf
                       bauere fatt bauern
                                                                                 bet
              Thron ober:
 ,, 15
        Beile 8 lies Phonififche fratt Phonizische
 ,, 15
          ,, 21
                        Ranon. fatt Ranon'.
 ,, 20
          ,, 15
                        in statt in.
 ,, 23
             27
                        Charafter fatt Ranon
          ,,
                   ,,
 ,, 28
          ,, 35
                        Meroe statt Mera
                   "
                        Bebraifd = Aegyptifche fatt Bebraifd = Griechif
    24
 ,, 31
                       unehrerbietig fratt unehrerbietige
Bedreddin Aint für Gelaleddin Aint
               3
          ,,
                   "
             24
    88
 "
          "
                   "
    44
             25
                        Věrěthraghůa statt Věršthraghůa
```

## My the logif de &.

#### 1. Anntos.

ı bem von Pausanias (VIII, 37) beschriebenen Beiligthume Ppoina stand neben bem Bilbe biefer Tochter ber Demeter Anytos in Waffen: φασί δε οί περί το ίερον τραφήναι Ισποιναν ύπὸ τοῦ Άνύτου, καὶ είναι τῶν Τιτάνων iévor nat ror Arvror. Ueber die Bedeutung des Namens n Zweifel fein, benn die Ableitung von doch ift nicht anguund daß das Aufwachsen oder das Erziehen mit diesem Worte t werden könne, wenn es auch nicht bas gewöhnliche Wort ft, steht fest. Raffandra sagt bei Aeschplos (Agamemnon 0 ed. Schuetz) ήνυτόμαν τροφαίς, welches ber Scholiaft v erklärt, wie auch Hespchius avvore unter andern durch Da aber bei Persephone die She, aus welcher den ; erflärt. n ihr Gegen sproßt, besonders wichtig ift, so konnte die aufgestellt werben, ob sich nicht Anntos, ber Bollenbung n tann, eber auf ihre Bermahlung beziehen mochte. Diefes t sicher nicht der Kall, und er ist wirklich nur ihr Erzieher, werv wird nicht von der Bermählung gebraucht, sondern der redeir (redog, redeir) biente zu ihrer Bezeichnung, und war in jenem Beiligthum ihre Cheverbindung nicht ber er Darftellung, sondern ihre Beburt, so daß fie ben Segen neter bezeichnet, neben welcher fie auf dem Throne fag. ftand Artemis mit der Fadel, also die Bermählung und chaft berfelben bezeichnend. Artemis Begemone, b. i. die hrerin, hatte felbst in der Nabe biefes Beiligthums einen Anptos und Artemis Hegemone beziehen fich also bier biese neter, jener auf Persephone, wogegen fich im Attischen Ephebie angerufenen Chariten Auro und hegemone auf bas um und die Bermählung ber Junglinge zugleich bezogen, chts anderes ist mit biefen Ramen gemeint. (Die spartanis amen ber Chariten Rleta und Phaenna bezeichnen fie nur n als herrlich und glanzend, nicht aber als Schall und er, wie sie erklärt worden sind, da Rleta nicht den Schall : tann. Wer biefe Ertlärung aufgestellt bat, ift meinem nig entfallen.) Daß übrigens die Bildwerke jenes Beiligthums nicht sehr alt waren, geht aus der Beschreibung der Zuthaten, Der Kureten und Korybanten hervor, welche das höhere Alterthum nicht mit Demeter und Persephone in Berbindung brachte. Die Bersehung des Anntos unter die Titanen dürste schwerlich einen andern Zweilgehabt haben, als ihn alt und ehrwürdig zu machen. Wollte Jemand, wer sogenannte tiesere Erklärungen liebt, diesen Titan als Somme beuten, so würde sich allerdings diese sehr gut zur Besörderung deuten, so würde sich allerdings diese sehr gut zur Besörderung deuten, Anntos sehr ein Titan gewesen, aber die blosse Angabe, Anntos sehr ein Titan gewesen, kann nicht als gemügenden Beweis für eine solche Erklärung gelten.

#### 2. Die Eritopatoren.

Bon den Tritopatoren zu Athen wifen wir nichts weiter, als daß man um Rinderfegen zu ihnen betete, und die in späterer Beit versuchten Erklärungen ihrer Bedeutung, welche wir bei Suiba & und im Etymologicum Magnum lefen, zeigen beutlich mur ein Errathenwollen, nicht aber ein Wifen. Drei Bater follten es fein, weil man meinte, fo fei ber Rame ju beuten, und bie Befiobifde Theogonie diente bazu, die Bekatoncheiren als uralte brei Befen in ihnen zu finden, und indem man diese als Winde deutete, eine zweckgemäße Erklärung darin zu erkennen. Für Orphische Duftit war dieses zu bestimmt, und sie gab Bageres. Eine Auseinandersetzung dieser Deutung, sowie die der brei Diodfuren bei Cicero de natura de orum mag bier unterbleiben, ba feiner ber Ertlarer etwas historisch Sicheres angegeben hat, sondern nach Dreien suchte, ohne daß der Name dieses erheischt oder auch nur begunftigt, denn er bezeichnet Drittväter, aber nicht Dreiväter. Weit beachtbarer ift Welder's Deutung, welcher fie in ber Schrift über die Prometheus-Trilogie für Trittyenväter erklärte, benn biefe fteht boch wenigstens auf einem Boden, und nicht in der Luft. Aber die Form des Wortes und das Berhältniß der Trittyen, soweit es uns bekannt ist, Lagi mich in Zweifel, und meine Ansicht biefer Sache mag baber auch Beachtung und Prüfung berer, welche fich mit dergleichen zu befdie tigen nicht für unwerth halten, empfohlen sein. Ich ertenne in Tritopatoren die Borfahren im britten Gliede, ju welchen man Kinder betete, weil die Abstammung im dritten Gliede in Atblgeboren machte, mochte auch im britten Gliebe aufwarts frembe Mammung eines ber Boreltern ber vollburtigen Che Gintrag gethan ben. Wenn also ber Athener, und nur in Athen wurde zu ben ritopatoren gebetet, diese Drittväter um Rindersegen anflehte, so Schah dies mit Rudficht auf Wohlgeborenheit. Es dunkt mir, das Bort voroxooon bient diefer Deutung jur Stute. Wir lefen bei κήνομίως: τριτοχούρη, ή πάντα συντετέλεσται τὰ εἰς τοὺς άμους τινές δέ, γνήσια παρθένος, μηθ τρητοχουρήτας, γνηias yvvaixas oi de, naedevovs. Wir seben also, daß die tungfrau, im dritten Gliede von Bürgern ftammend, eine acht= eborene Athenerin ift, und daß also die Boreltern im britten Gliede ür den Athener bedeutend waren. Bielleicht sind die Tritopatoren con im Alterthum abnlich erklart worden, denn Besychius fagt: τριτοπάτορες — οι δε τους προπατέρας. 3m Beiligthume ber Anates, d. i. der Diosturen, fand jenes Gebet statt, vielleicht weil nese ritterlichen Gottheiten, in beren Schut die Niedriggeborenen ucht standen, sich dazu zu eignen schienen, in so fern sie in Athen ucht einheimisch, sondern adoptirt waren, ohne daß diese Adoption sie nit den Fremden oder Sklaven in Berührung brachte, wie z. B. Berakles im Kynosarges die unächt Geborenen schützte. Wo so ganz mb gar aufklärende Nachrichten fehlen, mag die Andeutung eines miglichen Erklärungsgrundes nicht durchaus verwerflich sein.

Ronrad Schwend.

Grammatifches. Orthoepisches und Orthographisches.

#### 11. axilla maxilla paxillus taxillus vexillum.

Diejenige Auffassung, welche im Gegensate zu der Sprachvidrigkeit des Ciceronischen Rückschrittes von axilla maxilla paxildes taxillus vexillum als Stammwörtern zu ala mala palus talus selum als Ableitungen (orat. 45) in jenen Formationen vielmehr Diminutivbildungen erkennt, wird nicht bloß durch die Sprachemäßheit dieser Diminutivbildungen als solcher gerechtsertigt, Indern auch durch das ausdrückliche Zeugniß des Priscian III, 36 wei. 19

5. 109 u. 110 S. unterstütet: excipitur unum in 'lus' desine in 'paulus,' quod non geminavit l in diminutione, nec mirum, cum au diphthongus post se geminari consonantem prohiberet: facit igitur 'paulus' 'paululus,' ex hoc 'pauxillus' 'pauxillulus,' quant formas servant et femininum et neutrum eius ['paula paululus, pauxillula', 'paulum paululum, pauxillum, pauxillulum']. similiter 'velum' 'vexillum' facit diminutivum. et puto ideo hacc assumpsisse x, quia haec in 'lus' vel 'la' vel 'lum' desinentium primitivorum facientium diminutiva paenultimam natura longarm habent, 'paūlum pauxillum', 'vēlum vexillum'. ideo 'maka.' quoque [assumpsit x et] 'maxilla' facit et 'tālus' 'taxillus'. Kerner paxillus maxilla taf. S. 102.

Wie freilich die Entstehung des x namentlich in denjenigent unter obigen Wörtern zu benten sei, in beren Stamm auch feines Spur von einem Gutturalbuchstaben zu ertennen ift, barüber gist auch ber Erklärungsversuch bes Priscian nur ungenügenden und an fich wenig einleuchtenden Aufschluß. Will man aber von diefer Schwierigkeit, auf die es auch zu unserm 3wede hier nicht naber ankommt, absehen, so ift es nicht blog bochst wahrscheinlich, sondern an pauxillum fogar außerlich fichtbar, bag bie Botallange in ber Anfang # filbe der Grundformen unverändert auch in ben Diminutiven geblie ben, also von den Römern gesprochen worden ist axilla maxil 12 (māxillaris) pāxillus tāxillus vēxillum (vēxillarius vēxillatio vēxīl lifer). Damit find auch durchaus in Uebereinstimmung folgen De orthographische Bezeichnungen: VÉXILLO Henzen 6490. Biftillo Ludus de mag. I, 8 S. 127. βηξιλλάριος δαί. 46 6. 157. OTHEIAAATI[6]CIN C. I. G. III, 4483. OTBIŞIAAAPIO C 4093 [= OTHEIAAAPIOC ober gar OTEIEIAAAPIOC vixillarius? vergl. βίξιλον Banneweti antiqq. Romm. S. 2].

### 12. Die Prosodie vor GN.

Während die allgemeine Bokalproduction vor NS erst auf dem Wege der Beobachtung und rationellen Betrachtung vereinzelter orthographischer Erscheinungen als eine Spracheigenthümlichkeit des Lakeinischen gefunden wurde (Quaestt. orthoepp. S. 7 ff. Rh. W. X. 110 ff. XI, 300): sind wir von der ausnahmslosen Länge der

ickale vor der Consonantenverbindung GN durch ein ausbrückliches Brammatikerzeugniß auf das Bestimmteste unterrichtet. idisselich fagt II, 63 S. 82 H.: 'gnus' quoque vel 'gna' vel grum' terminantia longam habent vocalem paenultimam, ut regnum', 'stagnum', 'bentgnus', 'maltgnus', 'abiegnus', 'pringmus', 'Paelrgnus.' \*) Dag babei nicht an Positionelangen zu kniken sei, zeigt das besfallsige Schweigen, sowie der unmittelbare Anfchluß und die Zusammenstellung mit den Endungen -Anus mus. Das Unmethodische jener Beispiele, von denen nämlich die beiden ersten in den Zusammenhang der mit Abjectiv bildungen beschäftigten Darstellung nicht passen, beweist aber gerade für die Mgemeinheit jenes Gefetes. Bang in ber Ordnung find bemgemäß Schreibungen wie REGNO und SIGNA bei Boissieu S. 136 und 6. 606, 3, bessen Lyoner Inschriften überhaupt höchst beachtenswerthe behlerlofigkeit in der Anwendung der orthoepischen Bezeichnungen Nicht minder gerechtsertigt erscheint demzusolge von magnus aus, auch ohne die Bermittelung des maior, ein MAXIMA Frut. 18, 2. \*\*)

Düren, Februar 1857.

Wilh. Schmit.

#### Bur Aritit und Erflärung.

Ertlarung einiger griechischen Dichterftellen.

Plutarchos im Themistokles R. 21 erwähnt der Feindschaft bes hters Timotreon aus Rhodos, ber wegen perfifcher Gefinnung Daterland meiden mußte, ohne daß sich Themistokles, sein früherer 191freund, für ihn verwenden wollte. Timotreon machte seinem

\*) So aus BHK in Uebereinstimmung mit inschriftlicher Orthographie

Pelrgnus.

\*\*) Mertwürdig bleibt ber prosobische Gegensat zwischen stenum trenum Sigillum Agillum. Darf ich die Bermuthung äußern, daß die Bokallänge, offern sie nicht schon im Wortstamme lag, durch Compensation sitr eine Hortope auß alterem siginum tiginum zu erklären sein An sich wenigs ift nicht einzusehen, weshalb bas altere Latein die Consonantenverbindung GN in einheimischen Bilbungen gebuldet habe, während es sie nach Ritschl's erveisen bei Latinifirung griechischer Wörter mittels Vokaleinschubs beseitigte.

Zorn durch mehrere Gedichte Luft; und als nun Themistokles Fells des Medismus beschuldigt wurde, triumphirte er mit folgereden Worten, die wir nach Bergk's Poet. lyr. Gr. ed. 2. S. 9 —11 hierher sehen:

Οὐχ ἄρα Τιμοκρέων μοῦνος Μήδοισιν ὁρκιατομεῖ, ἀλλ' ἐντὶ κάλλοι δὴ πονηροί οὐκ ἐγὰ μόνα κόλουρις ἐντὶ καὶ ἄλλαι ἀλώπεκες.

B. 2 opniatomer von Hermann für opnia temper, vulgo opnia τέμοι. — B. 4 κόλουρις, von κόλουρος, heißt der Stump 👣 schwanz. Im stephanischen Thesaurus aber steht: zódoveic, vulpes, ut 20 θούρις, Timocr. ap. Plut. Th. 21. Dieg stütt sich auf best Φεβιφίοδ, ber κοθούριν, άλώπεκα· κόθουρος, άργος, άκεπερος hat, und dann noch einmal verworren: xodofovoos, orvoxovoos άχρειος, κακούργος, άλώπηξ. Ober soll dieß die Entwicklung bes Bebeutungen sein: stutsschwänzig, unthatig, ohne Stachel; und ban stumpsichwänzig, brodfresserisch, untüchtig, bösartig, ein Fuchs? ALS diese Weise läßt sich Alles aus Allem ableiten. Indessen Selphio hat seine Bedeutungen aus zwei Stellen genommen, die wir noch besitzen. Bei Hesiodod opp. 301, ός κεν άεργος ζώη, κηφήνευσ 🛎 ποθούροις είπελος ὀργήν, sehen wir die stumpsichmänzigen, d. =stachellosen Drohnen als Bild der Unthätigkeit. Sodann den Fuchhat er aus unserer Stelle. Er scheint 2000pis gelesen zu habert. benn daß zodoveis und zodoveis zufällig beibe vom Fuchs gebraucht worden sein sollten, ist sehr unwahrscheinlich. Das Wort zodoßoverfteht auch gang am unrechten Ort, und bem 2090vois wie gur Erklärung. Was beißt nun \*oSovois oder zodovois? Richts als ein Stumpfichwanz, und die Bedeutung Fuchs muß in dem Thefaurus gestrichen werden als widersprechend, und weil der mabre Sinn unfret Stelle dadurch verdunkelt wird. Es ist freilich hier ein Fuchs, bas zeigt ber folgende Bers, aber einer, ber ben Schwanz verloren hat, und zwar in der Falle. Mit Aufgabe eines Theils seiner Erifteres hat er sein Leben gerettet, wie es den Berwiesenen und Geflüchteter ju widerfahren pflegt. Der ungunftige Nebenbegriff von Lift gered Raubsucht gilt dem Gegner des Dichters, und erft durch Selbsta215 setsft. Wir fügen nun noch die Berdeutschung bei:

Also Timokreon nicht allein Macht Bunde mit den Mediern; Auch Andre sind noch Bösewichter. Ich bin nicht allein der Stumpsschwanz; Andere gibt es der Füchse noch.

2.

Plutarchos führt Lyturg. K. 21 eine Stelle bes Terpandres neben einer bes Pindaros an, worin beibe die Lakedämonier wegen ihrer Tapferkeit und Musikliebe rühmen. Die erstere lautet, aus Arrian vervollständigt, bei Bergk S. 632:

\*Ενθ' αλχμά τε νέων θάλλει καλ μώσα λίγεια καλ δίκα εθρνάγνια, καλών ἐπιτάρροθος ἔργων.

Für evorázvia vermuthet Bergt evorávassa, Schneidewin es apapvia, welches lettere von Manchen angenommen worden ist, wiewohl Bergt's Borschlag dem Handschiftlichen näher ist und geistreich genannt werden muß, wie so Vieles von diesem scharfsinnigen Kritiker. Allein es bedarf der Beränderung nicht, da keine Versderdniß vorhanden ist. Das Beiwort evorázvia wird zwar auch einmal vom Land gebraucht, aber sonst von Städten, und weitgassissist sür seine Städten, und weitgassissist sür seine Städten, und weitgassississischen Sob, das und eine behagliche Vorstellung von ihr erweckt. Nun Könnte man erklären, das Beiwort sei von der Stadt Sparta auf ihren Rechtszustand bloß übergetragen; allein dieser Figur bedürfen wir gar nicht. Ein Recht mit breiten Straßen ist ein ossen und freies, das Gegentheil von einem enggassigen und winzkeligeru Recht; und das Ganze lautet, vollkommen verständlich und mit Kästiger Anschaulichkeit, so im Deutschen:

Tort wo Jünglingsspeer und klingender Musengesang blüht, und weitgassiges Recht, der Beförderer rühmlicher Thaten.

3.

Das einem Grammatiker Euenos zugeschriebene Epigramm in ber Anthologie, E. L. 1, 99. ep. 16. Pal. II p. 86, auf ben Bücherwurm, die Larve eines Käsers, wird so gelesen:

Έχθίστη Μούσαις σελιδηφάγε, λωβήτειφα φωλάς, ἀεὶ σοφίης κλέμματα φερβομένη, τίπτε κελαινόχρως ἰεραϊς ψήφοισι λοχάζη, σίλφη, τὴν φθονερὴν εἰκόνα πλαττομένη; φεῦγ' ἀπὸ Μουσάων, ἔθι τηλόσε, μηδ' ὅσον ὄψει βάσκανον ἐν ψήφω δόξαν ἐπεισαγάγη.

Es werden von Jacobs in ben Anmerkungen gur palatinischer Anthologie Ih. III S. 509 verschiedene Beilmittel an bem Gedicht versucht. Für adepuara gibt er fremde und eigene Berbesserungs vorschläge, so daß der Wurm κτήματα, die Schäte, oder κλήματα bie Reben, Ranten, oder λέμματα, die Rinden, Schalen, bas gut teral, und endlich oxeupara, die Gedanken, Meditationen, Betrach tungen der Beisheit fressen soll. Im letten Bers ift bei Brunβάσκανον εθψήκτω δήξιν έπεισαγάγης corrigirt, mit der Eril rung: führe nicht mit wohlnagendem Gesicht, b. h. Ruffel, taufchende-(boshaftes) Beißen herein. Dem traut nun Jacobs nicht, und bem muthet nicht glüdlicher βάσκανε, τον σίφων' όξον: Schalfiet, führe nicht mit bem Gesicht ben spiten Beber ober Sauger ein. Allein es bedarf keiner Aenberungen, benn Alles ift in ber Ordnung : natumara ift bas Gestoblene, was ber Burm ber Beisbeit en wendet, Inpor die philosophischen Beschluffe, Entscheidungen, Dec = flonen, und der Wurm foll nicht durch Entstellung ber Schrift wenigstens für bas Auge (ovor obei) täufchenden Bahn in bee Perifien, er beipo für eig befor, bringen, fo bag man fie mis verstebe. Das Bange beift biernach fo:

Du, bei ben Mujen verbaßt, Buchfresserin, die, im Schlupfloch Rillftent, von Diebstadt tebt, den sie an Weisheit begeht, Darst schwarzbäutige du auf die beil gen Entscheidungen lauern, Schabe, von welcher sich abdruckt bas gehässige Bild? Steuch von den Musen binneg! Seb ferne mir, daß du dem Aussellend verlakenden Rabn in die Entscheidungen führst!

4.

Unter ben platonischen Epigrammen ber Antholog Ze ift ein episches Brud. 29 bei flacebs. So bei Bergt, Pal. II S. 68 D, besten lepter Berk beunftander wird. Las Sanze beifet so:

#### Bur Rritit und Erflarung.

Αλσος δ' ώς ίκόμεσθα βαθύσκιον, εύρομεν ένδον πορφυρέοις μήλοισιν έοικότα παϊδα Κυθήρης · οὐδ' ἔχεν ἰοδόκον φαρέτρην, οὐ καμπύλα τόξα · άλλὰ τὰ μὲν δένδρεσσιν ὑπ' εὐπετάλοισι κρέμαντο · αὐτὸς δ' ἐν καλύκεσσι ρόδων πεπεδημένος ὅπνφ εὖδεν μειδιόων · ξουθαὶ δ' ἐφύπερθε μέλισσαι κηροχυτοῖς ἐντὸς λαγαροῖς ἐπὶ χείλεσι βαϊνον.

Der lette Bers erregte bei Jacobs Bebenken wegen bes tautoifchen doppelten Abjectivs zu zeidert, wegen errog am unrechten t, auch dayagois schien nicht bas rechte Wort. Dieß bat benn 5 Brund in λαροίς verandert, Bergt bentt an λιπαροίς; für Borhergehende gab Jacobs erst die Muthmaßung έσμδς αηρόχυτος Apposition zu uédicoai, bann hat er sich, wie der Delect. grr. zeigt, mit Orelli bei αηροχυτοῦσ', für αηροχυτοῦσαι, uhigt; Bergt aber vermuthet αηροχύτου στόματος; Meineke lich κηροχύτευν έντός, λαροίς δ'. Das Wort λαγαροίς lägt elli für zart, weich gelten, und Jacobs folgt ihm. Sonst heißt es ) schlaff, und paßt also sehr wenig auf eines Knäbchens Mund. n Band Lippen Alc. Mess. epigr. 12 ift dagoic zeid. weniger fend. Bei evrds dürfte man natürlich nicht an einen offenen ind benken, burch ben die Bienen aus und eingehn, sondern es Bte nur innerhalb, zwischen heißen; das Berbaladjectiv aber ift t tautologisch und kann immerhin mit dem andern zu demselben totwort gehören. Muß jedoch conjecturirt werden, so wollen wir Ος πηρόχυτον λαροίς vorschlagen, mit transitiver Bedeutung βαϊνον oder ἐπέβαινον, wie Pind. Pyth. 8, 78 καταver unzweifelhaft transitiv gebraucht ift, wenn man nicht, um intransitive Bedeutung zu retten, das vorhergehende allor in .Os umändern will; žvros ×., ein wachsgegossenes Gefäß, das bie Lippen geführt wird, wäre eine Wabe, wie in Sophokles Didos: ξουθής μελίσσης κηρόπλαστον δργανον, der gelben re wachsgeformtes Werkgerüft. Nun noch die Uebersetzung: Als in ben ichattigen Sain wir gelangeten, fanden wir brinnen Sinen den Purpuräpfeln vergleichlichen Sohn der Rythere; Böcher nicht batt' er, mit Pfeilen gefüllt, noch geschwungenen Bogen, Sondern sie hingen allda von den laubigen Bäumen herunter;

# Miscellen.

pft, vom Schlummer auf knospenden Rofen gefeffelt, lächelnder Mien'; und gelbliche Bienen barüber, wachsumgoffnen erquickenden Lippen einhergehn.

5.

οί gramm auf die bei Chäroneia gefallenen und zu ten Athener (Demosth. de cor. § 289) lautet so:

ρας ἔνεκα σφετέρας εἰς δῆριν ἔθεντο

καὶ ἀντιπάλων ὕβριν ἀπεσκέδασαν·

οι δ΄ ἀρετῆς καὶ δείματος οὐκ ἐσάωσαν

ἀλλ' Ἀίδην κοινὸν ἔθεντο βραβῆν,

ἔλλήνων, ὡς μὴ ζυγὸν αὐχένι θέντες

τύνης στυγερὰν ἀμφὶς ἔχωσιν ὕβριν.

ατρὶς ἔχει κόλποις τῶν πλεῖστα καμόντων

', ἐπεὶ θνητοῖς ἐκ Διὸς ἤδε κρίσις·

ερτεῖν ἐστι θεῶν καὶ πάντα κατορθοῦν,

τῆ μοῖραν δ' οὖτι φυγεῖν ἔπορεν.

rt δείματος erregt ben Austegern Anstoß und wird

gehalten. Bremi sagt: genitivus est causae, ἀρετὴ

ad certamen, die Kurdst aber fönne doch nicht zum

Sieg; es hieß nicht Sieg oder Tod, es hieß Ehre oder Unehre, Tapferkeit oder Furcht. Da wählten die Gefallenen die Tapferkeit, suchten deswegen nicht ihr Leben zu erhalten, odu koawar, wie die Entflohenen, der Furcht gehorchend, thaten; und zum Richter über den für Hellas bestandenen Kampf machten sie den Hades, zu dem sie, die Tapferkeit wählend, hinabzugehen Willens waren. — So tritt erst das Ganze in sein volles Licht, die Todten erheben sich siber die Lebenden. Und wenn etwas gesehlt ward, so hat das Batersland gesehlt, wie es allen Sterblichen begegnet, da nur die Götter ohne Mangel sind, das Menschenleben aber dem Geschick des Jrrthums und der Gewalt der Umstände unterworsen bleibt. — Wir lassen noch das Deutsche solgen.

Diefe, fie haben zum Streit für das heimische Land sich in Waffen Muthig gesetzt und den Hohn ihrer Bekämpfer zerstreut.

In dem Gesecht um Furcht und Tapferkeit sparten sie nicht ihr Leben, sie setzen zum Schiederichter ben Aides ein,

Für das hellenische Bolt, daß nicht sie dem Naden der Knechtschaft Joch auffetend umber hatten den finsteren Hohn.

Run hat heimische Erd' in dem Schoof der vollendeten Dulder Mudes Gebein; so halt Zeus mit den Menschen Gericht.

Riemals fehlen ift Göttern verliehn, und Jegliches recht thun; Aber im Leben gewährt Richts bem Geschick zu entfliehn.

6.

Der Tragiker Aftydamas, ein Nachkomme des Aeschilos, erhielt wegen eines tragischen Siegs die Ehre einer Statue, unter die er das nachsolgende Epigramm setzen wollte, jedoch, mit seinem Berziangen abgewiesen, zu dem Sprichwort Anlaß gab: du lobst dich selber wie Astydamas. Das Epigramm (Anthol. E. L. I p. 93. Pal. II p. 759. Bergk P. l. G. p. 501) heißt so:

Είω ἐγὰ ἐν κείνοις γενόμην ἡ κεῖνοι ἄμ' ἡμῖν,

οὶ γλώσσης τερπνῆς πρῶτα δοκοῦσι φέρειν,

ἡς ἐπ' ἀληθείης ἐκρίθην ἀφεθείς παράμιλλος ·

νῦν δὲ χρόνῳ προέχουσ, οἰς φθόνος οὸχ ἔπεται.

Jacobs critart εκρίθην άφεθελς παράμιλλος: superior evaderem, omnes pone me reliquisse iudicares. Verbo παραμιλ-

λãσθαι superandi sensu, vel potius sic ut superandi constan significet, usus est Polybius XII. 11. 4. Indessen magauiddas Sai heißt nur wettfampfen, wetteifern, und Jeber ber wetteifert will fiegen, und so ist's auch in der angezogenen Stelle, wo es beißt: er wetteifert hierin mit Allen, nimmt es mit Allen auf. Eben fo wenig beißt παράμιλλος ein Sieger, es bedeutet wie ένάμιλλος einen Wettkämpfer, Mitkämpfer, Mitbewerber, Rivalen. Zwar fleht im Thefaurus, mit Anführung des Aftydamas und ber obigen Worte von Jacobs: affertur pro Citra certamen victor, da es benn sogar ein Sieger ohne Rampf ware. Db dieg nun ursprunglich bei Stephe nus gefunden wird, weiß ich nicht, da mir nur die jetige Bearbei tung des Thefaurus zu Gebote fteht; allein ich finde die Worte in einer älteren Quelle, in einem Baseler Lexicon Graecolatinum von 1554: παράμιλλος, ου, ό, citra certamen victor. gang nacht: 2000vers, vulpes. Die Bedeutung des Siegens muß aber beiden Wörtern ficher entzogen werben. Und bann haben wir einen anderen Sinn, nämlich: damit ich ber Wahrheit gemäß, also nach meinem wahren Verdienst, gerichtet wurde, wenn ich in den Rampf: plan entlassen worden bin; bas Bild von der Schranke genommen, welche niederfällt und die Wetttämpfer losläßt, oder wenn fie durch bas Zeichen entlassen werden. — Wir kommen nun zu bem letten Berg, in welchem προέχουσι neben παρέχουσι und προσέχουσι handschriftlich begründet ist, für ols aber Bentlen & gesett bat, welches Bergt annimmt, und auch Welcker. Derfelbe fagt (bie griech. Trag. 1054): Er (Aftydamas) wünscht mit einem Aeschylus und Sophofles gelebt zu haben, um in Wahrheit (ber Wahrheit gemäß) als Sieger erklart zu werben (muß also vielmehr beißen: beim Bettkampf beurtheilt zu werden); jest siege man durch die Zeit und sei daher nicht zu beneiden; durch die fortgesette Ausübung sei es keine Runft, errege es keine rechte Bewunderung mehr, wenn man hervorrage. — Für diese Erklärung ist o nicht nothig, ja weniger gut als ols, wenn wir es nicht verstehn: solche, welchen, sondern: fie, welchen, d. h. und ihnen folgt nicht der Neid. Allein es läßt sich wohl nicht sagen: wir siegen durch die Zeit; da sich ja Alles gleichbleibt, und der Sieger seine Mitbewerber immer übertreffen muß; sondern man konnte nur sagen: wir sind Poeten durch die Zeit,

Dichtet und benkt." Daher sind die Worte, wie mir scheint, auf die Alten zu beziehen, und sie heißen: jest, d. h. wie jest die Sache Keht, sind sie in der Zeit voraus und vom Neid unberührt, ihr Vorzug wird nicht bezweiselt und kommt nicht in Frage oder Verzuschung. Wie aber Welcker immer etwas Gutes sindet, auch wo er etwa irre geht, so ist es auch hier geschehen. Er sagt, dem Nath habe das Epigramm zu stolz geschienen, er selbst hält es also nicht dassir; und so ist's auch. Der Dichter spricht die Sehnsucht eines erustlich strebenden Geistes aus, mit dem rechten Maße gemessen zu werden; er wünsicht mit den großen Alten zusammenzustehn, um zu ersahren, ob er wirklich ein Dichter sei. Nach vorstehender Erläuterung wäre nun zu übersehen:

War' ich gewesen dereinst bei ihnen doch, oder mit uns sie, Die in der Sprachanmuth dünken die ersten zu sein, Daß ich, entlassen zum Kamps, nach der Wahrheit würde gerichtet; Jest sind vor in der Zeit und von dem Neide sie frei.

7.

Bir haben im Vorstehenden einige Beispiele, wie aus Misversstand des Sinnes einem Wort eine neue Bedeutung beigelegt wird. So gilt κόλουρις als Fuchs, παράμιλλος als Sieger für eine aussemachte Sache. Aehnlich ist es auch mit der folgenden Stelle 8eschen bei Sophokles Trach. 662 Herm., wo es heißt:

όθεν μόλοι πανάμερος, τᾶς πειθούς παγχρίστος συγκραθεὶς ἐπὶ προφώσει θηρός.

Hermann übersett: conciliatus praedictione Centauri, suada Peruncta. Satis moleste haec Sophocles enuntiavit, novata significatione vocabuli πρόφασις, id ut praedictionem vel mandatum indicaret. So scheine es wenigstens einer von den Scholiasten Benommen zu haben. Der hat sich aber gehütet, denn er braucht eben das Bort πρόφασις selbst wieder. G. E. W. Schneider überssett Aussage, welches vorsichtiger ist; aber Schneidewin: "nach Maßelde der Borhersagung (Anweisung) des Nesses; indem πρόφασις, donn προφάναι, hier in ursprünglicher Krast steht. Freilich konnte

#### Miscellen.

n Sinn bineinlegen, Reffos babe ben Banber nur als raucht, um fich an feinem Morber zu rachen." In bem Dieser Bemerkung ift hermann wortlich befolgt, in dem das, was ich zu meiner Uebersetung, 1ste Asg. Thi. 2 die ursprüngliche und mabre Bedeutung gefagt habe, ben worden. Man tann bei Sophoffes vielmals finden, die Bahl bes Musbruds bem Gefprach ober ber Sand endung vorbereitet. Run war Deianeira felbst gleich t ficher über bas Liebesmittel, und ber Chor noch b wenn er jest eben feine hoffnung auf Beratles Rudausgesprochen bat, so ift es abnungevoll genug, bag ber Rath des Reffos nur wie ein Borgeben erscheint, por Deigneira's Auftreten, beren Bericht feine Abnung Mlfo πρόφασις bat feine neue Bedeutung, und & , daß B. Dindorf, um die Bedeutung praedictio gu Thefaurus in unfere Stelle πρόφανσις einführte. 18 moleste enuntiavit betrifft, ein Borwurf ber bem swerlich irgendwo gebührt, so erinnert es an B. 700 gödie:

8.

In dem Hymnos bei Stobäos Ecl. Phys. I p. 198, der dort allgemein dem Aeschplos zugeschrieben wird, während ihn Bergt S. 521, einer einzelnen Notiz folgend, dem Aristoteles pfcreiben möchte, der auch des Sophokles vielleicht nicht unwürdig sein würde, heißen die drei ersten Berse nach Bergk's Anordnung so:

Τύχα, μερόπων ἀρχά, καὶ τέρμα· τὸ καὶ σοφίας ἄκος δρᾶς, καὶ τιμὰν βροτέοις ἐπέθηκας ἔργοις.

Heren versteht activ die Heilung, welche die Weisheit bietet, und so verwirrt er sich und schließt mit den Worten: utrumque tamen durum esse, locumque potius corruptum videri, minime negaverim. Er schlägt vor dxpov exeix, in te omnis sapientia reposita est. Auch Bergt sagt: dxoz dpax libri, quod aperte corruptum, fort. dxpov dpax. Und so würden wir um einen schonen und originellen Gedanken kommen. Es ist viel drastischer als das Allgemeine, daß die Weisheit auf dem Glück beruhe, wenn wir sagen, das Glück biete das Heilmittel für die menschliche Weisheit, das sie gesund macht, wenn sie krank ist, oder verbessert, was sie gesehlt hat. Oft genug versieht das Glück die Stelle der Weisheit, und der Ruhm ist sast nur seine Gabe. Zur Uebersicht solge das Ganze:

Slud, menschlichen Thuns Anfang Und Ende; die Heilung der Weisheit wirkst du, Und legst über die sterblichen Thaten Ehre; Sutes entstammt dir mehr als des Uebelen, Und von der Anmuth wird dir der goldene Flügel beglänzt. Miles was du zuwägest, gereicht zu dem seligsten besten Gewinn. Von unrettbaren Schmerzen verstehst du Erleichterung, Und bringst glänzendes Licht in die Finsterniß, o erhabne Gottheit.

9.

Das Spigramm des sonst unbekannten Megarers Philiades der Anthologie, E. L. I p. 80. Pal. Append. 94, auf die Ben die Perser gesallenen Thespier, vermuthet Jacobs auf die ienigen geschrieben, welche von den Persern auf ihrem Zug gegen

Athen, bei der Zerstörung von Thespia getödtet worden seien. Es sei wahrscheinlich, daß die in Thespia zurückgebliebenen Einwohner die Stadt gegen die Feinde vertheidigt hätten, wiewohl es bei Herobotos 8, 50 nicht ausdrücklich berichtet werde. Allein das Gedickt das nach seiner Simplicität alt sein kann und doch wohl einer bekannten Kamps mit den Persern betressen muß, bezieht man vier bessenten Auch die 700 Thespier bei Thermopplä, die nach Herodotos wiederholtem Zeugniß, 7, 222. 26. 27, gleich ruhmvoll wie die 800 Sparter kämpsten und sielen, und deren Bedächtniß in der Beschichte mit Unrecht hinter dem der Andern zurücksteht. Denn als Leonidas die Bundesgenossen entließ, blieben sie freiwillig unter ihrem Feldherrn Demophilos, und theilten sein Schicksal. So scheint der auch das Epigramm als von einer bekannten Sache zu reden und auch ursprünglich nicht allein gestanden zu haben.

"Ανδρες Β' οι ποτ' έναιον ύπο κροτάφοις Έλικώνος, λήματι των αιχεί Θεσπιάς εθρύχορος.

Brund hat verbeffert: avdpes voi nor' evalor.

Manner auch, die einst wohnten an Helikons Schläfe sich lehnen 3, Deren entschlossener Kraft Thespiens Breite sich rühmt.

Georg Thubid === m.

## Bu Mejdplus.

Die Berse Choeph. 370 ff. lauten bei Germann: άλλὰ διπλῆς γὰρ τῆςδε μαράγνης δοῦπος ίκνεῖται· τῶν μὲν ἀρωγοὶ κατὰ γῆς ἤδη, τῶν δὲ κρατούντων χέρες οὐχ ὅσιαι στυγερῶν γ' ὄντων· παισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηται.

In B. 373 haben sämmtliche Handschriften στυγεφών του was Ahrens de caus. quibusd. Aesch. nond. sat. emend.

nach ihm Franz zu halten suchten, indem sie nach öσιαι interpemeitren und übersehten: cum haec omnia sint mala, liberis etism peiora sunt quam aliis. Diese Construction soll gerechtsertst werden durch Matthia Gr. Gr. § 616 und Buttmann Excurs.

ad Demosth. Mid. Allein die dort angesührten Stellen sind

leuchtender Weise ganz anderer Art, wie das aus Xen. Mem. III. 7, 8: Βασμάζω σου, εί έκείνους ράβίως χειρούμενος τούτοις δέ μηδένα τρόπου οίει δυνήσεσθαι προσενεχθήναι; ein Beispiel, wo im Borbersat ein gen. absol. dem de vorherginge, möchte sich fwerlich finden. Einen andern Weg die handschriftliche Lesart ju schüben sucht man vergebens; benn zieht man ben Genitiv gum Borhergebenden, so ist gar nicht abzusehen, wie die folgenden Worte raiol de mallor regénquai construirt werden sollen. Freilich ist bieß auch bei hermann's Emendation nicht möglich; aber diese ist αιch gewiß nicht richtig, da die Ergänzung von δούπος μαράγνης, die hermann will, zu gezwungen, und außerdem nicht wohl zu verstehen ist, was das ze nach στυγενών heißen solle. Es würde zu weit führen, die Emendationsversuche Anderer aufzugählen und zu widerlegen; wohl aber durfte ein neuer Borschlag gerechtsertigt erschei-Beachten wir junachst ben Gebankengang ber vorhergebenben Strophen: Orestes, trauernd barüber, daß ihn und Elektra bas folimmfte Unglud getroffen, wunscht, daß, wenn benn ber Bater batte sterben muffen, er wenigstens vor Troja gefallen ware; Elettra aber, hiermit keineswegs zufrieben, macht ihrem Gefühle in bem Bunfche Luft: "Möchteft nicht du, Bater, vor Troja gefallen sein, ondern eher beine Mörder so ferne ihren Tod gefunden haben." Denn dieses ist ohne Zweisel der Sinn der corrupten Stelle.) Der Shor migbilligt dieses eitle Wünschen, wodurch seine Absicht, die Bestrafung der Mörber Agamemnon's, am allerwenigsten erreicht vird, und führt die Kinder zur Betrachtung ihrer wirklichen Lage bie Gegenüberstellung: "das, was du sagst, ist besser als Du. s. w., aber —, die, die helfen können sind unter der Erde, Berricher Bande aber nicht rein von Blut." Wir erwarten: Dies vielmehr ward den Kindern zu Theil," und diesen Sinn Erhalten wir mit leichter Aenderung. Denken wir uns nämlich bie traglicen Worte fo geschrieben, wie fie Aeschylus wirklich schrieb, ΣΤΤΓΕΡΟΝΤΟΤΟΝ, so last sich daraus ebenso gut στυγερών Tour machen, was die Handschriften haben, als στυγερου τοῦτ' , und schreibt man bann weiter mit Tilgung bes de bas Folgende : xaioir man einen vollkommen Buten Sinn und eine untabelhafte Construction. Da indes so ber

## Discellen.

e allerdings nicht recht erklärlich wird, so ist vielleicht it Ritschl, dem ich diese Consectur mittheilte, zu lesen: vor' ov: "dieses, schon an und für sich schrecklich, ist inder noch in höherem Grade": wonach wir denn, mit des de, hier wirklich ein Beispiel hätten von der bei i. D. besprochenen Structur.

Dr. Jojeph Fren.

Bu Mefchylus und Cophofles.

Agam. 389. 90 = 405. 6; έτλητα τλάσα διὰ πυλάν βέβακε ρίμφα· πολλὰ δ' ἔστενον ταραλλαγαϊσι διὰ χερών βέβακεν ὄψις οὐ μεθύστερον —.

Ai. 693 = 706:

φριξ' έρωτι, περιχαρής δ' άνεπτόμαν λυσεν αίνὸν ἄχος Ἄρης ἀπ' ὀμμάτων. bem Ende es dort beigebracht sein soll. Zudem ift bei Bernjene Bariante nicht bemerkt, sondern es steht dort einfach u' & Was durch die Hartung'sche Aenderung modt odor icht werden soll, sehe ich nicht ein, ebensowenig was die Anmer= a zu dieser Stelle besagen soll. Gang richtig bat Schneibewin innt, dag noda ber Stein bes Anstoges ift; benn ber boppelte usativ us und moda ift hier in keiner Beise zu erklären. Naturhat auch da ein terminus über die Schwierigkeit hinweghelfen ffen, das σχήμα καθ' όλον και μένος. Diejes σχήμα ift r nur da anzuerkennen, wo der Theilbegriff, der appositionell zu & Sanzen tritt, wirklich bas Wesentliche, im speciellen Falle por em in Betracht Rommende aus ber Sphare bes Gangen ift. Bier r ift damit nicht auszukommen; benn was follte mit dem Bergen des Fußes gethan sein? Schneidewin's Borfchlag nepa ift r ber folgenden Worte wegen (τωνδ' έως αν έκιιάθω τίνας rous epovore) nicht zu billigen. Gin Bernehmen ber Reben bes ors mare ja unmöglich, sobald Dedipus weitab im Verstede lage. schlage daber vor, für moda vielmehr médas (MODA -AAC) ju schreiben. Durch diese Aenderung tommt eine wesente Bestimmung in den Sat: Ich will schweigen, und du birg mich vom Wege ab den Hain entlang — und zwar der Nähe.

Ebb. B. 229 f. Der Chor hat (B. 176) dem Dedipus volltmenen Schutz zugesagt; nachdem dieser sich aber den Greisen zu
mnen gegeben, ruft ihm der entsette Chor entgegen: έξω πόρσω
"νετε χώρας. Ganz natürlich wirft Dedipus nach solcher Sinneserung die Frage auf, wohin es mit den Versprechungen der
tife gekommen? Da erwidert der Chor in dakthlischen Systemen
229 ff.):

ούδενὶ μοιριδία τίσις ξρχεται δν προπάθη το τίνειν άπάτα δ' ἀπάταις ετέραις ετέρα παραβαλλομένα πόνον, οὐ χάριν, ἀντιδίδωσιν έχειν · σὸ δὲ τῶνδ' κτέ.

Gleichfalls eine Stelle, deren Erklärung viel zu schaffen gemacht Darüber allerdings, was hier gesagt sein muß, ist man vollkus. s. philol. R. z. XII.

#### Miscellen.

wie aber ber Ginn aus ben Worten gu gewinnen ift, ot große Uneinigkeit. Gang richtig fagt Bermann, ber r Besagten muffe fein: nemo punitur ob iniuriam m si eam rependit. Niemanden trifft Schicffalsftrafe, gilt, was er litt. Dedipus bat burch Berichweigung ben Chor hintergangen, daburd ift ber Chor feines nthoben (ἀπάτα δ' ἀπάταις κτέ.). Die Worte, die ben Terten fteben, fonnen grammatifc nichts anderes liemandem fommt Schicffalsftrafe bafür, was er vorber nun das außer aller Construction stehende to tiver! gesprochene Sat ift entichieden mabr, aber gugleich febr mg schreibt porpedia river und ar für dr; was en fein foll, tann ich nicht entbeden. Die Aenderungen, agen will, find verhaltnigmäßig gering und wie ich nd motiviert; burch fie durfte die Stelle als völlig ifeben fein.

l'em ist festzuhalten, daß poopolia nicht Lesart der risten ist, sondern eine spätere Conjectur und, wie sich vird, eine sehr unglückliche Conjectur. Der Laur. A endlich ben Hiatus (προπάθη άπάτα) betrifft, so läge es, wofern berfelbe nicht durch Manches genügend entschuldigt werden könnte, nahe genug, προπάθης zu schreiben mit dem bekannten Bersonen-wechsel in allgemeinen Sähen.

So aber brücken die Worte wirklich nur einsach das aus, was bier gesagt sein muß. Die Aenderungen mögen ansangs gewagt erscheinen, wie denn auch die Zumuthung, den wohlbekannten Klang dieser Stelle hie und da aufgeben zu müffen, gegen die Emendationen bestimmen dürfte. Ich glaube indeß nicht, daß man in anderer Weise den nothwendigen Sinn den Worten wird entloden können.

Wien.

Mar von Rarajan.

#### Bu Plate.

Im Charmides p. 158 A heißt es els την Ταυγέου παλαίστραν την καταντικού τοῦ τῆς βασιλικής lepoῦ eἰσῆλθου. Die βασιλική kann nicht füglich die Basileioß Stoa sein, weil diese seingt ebenfalls nicht so, sondern Basileia, Basilis in Tarent Aphrosdite, und die Frau des Archon wird auch nicht durch das Abjectiv bezeichnet. Wahrscheinlich ist, da cod. A und G bei Bester βασιλης und βασίλης haben, Βασιλείας zu lesen, über deren Cultus Wieseler Adversar. S. 125 ff. handelt.

Urlichs.

#### Bu Blato.

1. Plat. Politic. p. 287 D: καὶ μὲν δὴ χαλεπον ἐπιχειροῦμεν δρᾶν ἀποχωρίζοντες τοῦτο ἀπὸ τῶν ἄλλων τὸ γένος.
δ. τι γὰρ οὖν τῶν ὄντων ὡς ἔστιν ἐνός γέ τινος ὄργανον
εἰπόντα δοκεῖν εἰρηκέναι τι πιθανόν· ὅμως δὲ ἔτερον αὖ τῶν
ἐν πόλει κτημάτων εἴπωμεν τόδε. Daß in diesen Borten etwaß
sehse oder eine Berderbniß stede, liegt außer allem βweisel, da nicht
ersichtlich ist, woven εἰπόντα δοκεῖν εἰρηκέναι τι πιθανόν
abhängig ist. Stephanus schrieb baher ἔστι statt ὅ τι, was schon
Stallbaum widerlegt hat; Aft vermuthete, daß δεῖ, Stallbaum, daß
ἀνάγκη hinter πιθανόν außgesallen sei; Bermann endlich strich ὡς

und machte donein von koren abhängig. Aber theils sind biefDeilmittel zu gewaltsam, theils mißsallen sie aus andern GründenAm einsachsten ist es wohl, donein in dones zu verändern. Dankheißt es: "Und bemnach machen wir uns an eine schwierigUnternehmung, indem wir diese Gattung von den übrige trennen. Denn wer da sagte, daß jedes beliebige vo dem Seienden Wertzeug für irgend Eines sei, von de nimm an, daß er etwas Glaubwürdiges gesagt habe.

Auch anderwärts braucht Platon zur Belebung des Dialoges de Imperativ und macht die Construction davon abhängig. Bergl. z.

- 2. Plat. Politic. p. 287 E: ΞΕΝ. Τοῦτο ο δη ξηρο Ξς καὶ ύγροῖς καὶ ἐμπύροις καὶ ἀπύροις παντοδαπόν εἰδος ἐργασθέν, ἀγγεῖον [δ δη] μιᾶ κλήσει προσφθεγγόμεθα, κου μάλα γε συχνὸν εἶδος καὶ τῆ ζητουμένη γε, ὡς οἰμαι, προσ Ξοκον οὐδὲν ἀτεχνῶς ἐπιστήμη. ΝΕ. ΣΩ. Πῶς γὰρ οΞ 5 Daß die Antwort des jungen Sokrates nicht passe, sah schleiermacher, welcher deshalb oừ zu streichen rieth; doch könn sir das nicht billigen, sondern glauben, daß πῶς γὰρ ἄν ου bielmehr πῶς γὰρ οἔν zu emendiren sei. Daß οἔν auch in Frage ikehen könne, ist bekannt; mit πῶς sindet es sich z. B. Theac p. 188 D.
- 3. Plat. Politic. p. 297 C: Καὶ μὴν οὐ φαῦλόν γε, επινήσας τις τοῦτον τὸν λόγον αἰτοῦ καταβάλη καὶ μελθών ἐνδείξηται τὸ νῦν γιγνόμενον ἀμάρτημα περὶ αὐτω Βαβ αὐτοῦ hier solle, ist schwer zu begreisen; denn daß eß, we stallbaum meint, die Bedeutung von statim, e vestigio habe, beda beß Beweiseß. Bielleicht schrieb Blaton αῖθις oder αὐτίκα.
- 4. Plat. Politic. p. 286 B: Ταύτης τε οὐχ ήκιστ' αὐτῖ ἐνεκα τῆς δυσχερείας, ἡν περὶ τὴν μακρολογίαν τὴν περὶ τὴν το ὑφαντικὴν ἀπεδεξάμεθα δυσχερῶς, καὶ τὴν περὶ τὴν το παντὸς ἀνείλιξιν καὶ τὴν τοῦ σοφιστοῦ τερὶ τῆς τοῦ μοῦ δυτος οὐσίας, ἐννοοῦντες κτλ. So geben alle Ṣandschr. außer colitav., welcher wenigstens richtig ταύτης γε giebt, wenn er au tim Uebrigen mit den anderen übereinstimmt. Daß man aber nicht sagen tönne ἐνεκα τῆς δυσχερείας, ἡν ἀπεδεξάμεθα δυσχερῶς,

liegt auf der Hand. Heindorf sette daher mit Zustimmung von Schleiermacher, Ast und Stallbaum κων hinter υφαντικήν; Hermann (praes. S. XXX) dagegen bemerkt: mihi tutius visum est κωπερ pro κωπερί scribere, quo facto μακρολογίαν ad ἀπεδεξάμεθα pro odiecto refertur, κωπερ autem nota graeci sermonis elegantia δυσχερείας notionem cum δυσχερώς ἀπεδεξάμεθα i. e. έδυσχεράναμεν iungit, ut mox c. 35 δυ sc. διοικήσεως όρου . . . . διοικήσεω vel Phaed. c. 43 έναντία άδειν οίς έπιτείνοιτο. Allein die angesührten Barallesstellen sind ganz verschieden von unserer Stelle, und was Hermann als Eleganz bezeichnet, würde hier volltommene Undeutsichkeit bewirken. Doch erkennen wir gern an, daß Hermann dem Wahren am nächsten gekommen ist. Denn ohne Zweisel schrieb Platon: δυσχερείας, κπερ την κτλ. So sas auch Fictinus.

Breslau.

Fr. W. Wagner.

### Bu Befndius.

Hes. I col. 568: ἀσεν ἐνέδυσεν. 'Male pro ἔσεν (ab ἔω vel ἔννυμι), pro quo poetice dicitur ἔσσεν.' KUSTER. Das sieht ganz probabel aus, ist aber entschieden salsch. Denn Diogenian hatte den ganzen Apollonios Archibiu in sein Lericon recipirt, und einzelne omissa sind unabsichtlich. Man lese hier Teripirt, und einzelne omissa sind unabsichtlich. Man lese hier Teripirt, und einzelne omissa sind unabsichtlich. Man lese hier Teripirt, und einzelne omissa sind unabsichtlich. Man lese hier Teripirt, und einzelne omissa sind unabsichtlich. Man lese hier Teripirt, und einzelne omissa sind unabsichtlich. Man lese hier Teripirt, und einzelne omissa sind unabsichtlich. Man lese hier Teripirt, und einzelne omissa sind unabsichtlich. Man lese hier Teripirt, und einzelne des Bachane also einzelne der Ende Apollonie stellen einzelne der Ende sind also: Eslauber, den.

Hes. I col. 1471: Ἐστρῆνες Σειρῆνες. 'An per metathesin Σερῆνες εστρῆνες?' ALBERTI. Gemeint ist Oduss. μ 44 αλλαΤΕΣΙΡΗΝΕΣ λιγυρῆ Θέλγουσιν ἀοιδῆ. Das ε wurde δι dem Borte Σειρῆνες gezogen, wie in ἐτανηλεγέος oder in ἔρενον νέφος (Oduss. ε 281 είσατο δ' ώς ὅτε ρινὸν ἐν ἀκροειδέι πόντφ). Bergl. R. Mertel prolegg. Apoll. Rhod. S. CXXXVIII. — Bir haben also hier einen der Fälle, wo die

richtige Schreibart, gleichsam als Interpretation, neben dem Fehl als Glosse steht. Dasselbe gilt von "ENDON· "EAIDON. Reis zum Theofrit las dafür êvocov als lakonische Form für elesov un wollte demgemäß êvocov elesov bessern. Ahrens dial. II S. 11 traut der Sache nicht recht, ohne Reiske's Einfall gerade zu verwerse Der Accent ist schon dagegen; wir haben es nur mit einem Schreisehler für elesov zu thun. N ist aus AI auch u. B. 'Eußeavóg' Aspas verderbt, was Gupet thörichter Weise zu bla zieht. Es i das Wort Corruptel aus der bei Böck C. I. n. 1221 auch vor kommenden sehlerhaften Form 'Evocálios.

Hes. I col. 1013 lesen wir zu diwad Serv diwae. 'Plat. Euthyphr. p. 11 D.' ALBERTI. Allerdings sindet st biese Berbalform an der angezogenen Stelle und in den Scholisdau dieselbe Erklärung. Da aber die Scholien zum Plato jüng sind als Diogenianos und aus ihm schöpften, würde die Glosse nz dann auf Plato bezogen werden können, wenn kein Dichter nas weisbar wäre, der sie gebraucht hätte. Letteres ist aber der Fall; k Glosse stammt aus der deziz rearend des Didymos und geht Euripid. fr. 364, 25 ed. Nck. Dieser also, nicht Plato ist der Rubrik SCR. anzuziehen.

Hes. à lav o dov uaxpav ednaisiav. Es giebt Stelle an benen der Conjecturenfreund, ja felbst der Kritiker gern weikt ginge, als der vorsichtige Editor darf. Solch eine Stelle ist borliegende. Ich bin überzeugt, daß hier eine heillose Confusissstattgefunden hat und zu lesen ist:

wage jedoch im Terte nicht so weit zu gehen, auch in den Note keine Andeutung meiner eigentlichen Ansicht zu geben. ádiar odd ist mir ein Stück der dektig xopux und datar odor aus Aristopk Rann. 925 (898). Die ausgefallene Interpretation liefert de Scholiast, Suidas, Zonaras.

Hes. I col. 874: Δαιεμών δαιμόνων. 'Forte δαημόνων SOPING. 'Infra δαίμων δαήμων' ALBERTI. Damit i nichts gewonnen. Die Glosse lautete Δαιμων δαιμόνων (ἰερόν)

und bezog sich auf Numer. 32, 3 vol. I p. 195 Tischend. (Cocceji zu Δεηβών citirt falsch Num. 32, 13; Ernesti Gl. sacr. S. 67 das Richtige): 'Αταρώθ καὶ Δαιβών. Ebendaher stammt 'Εσεβών und 'Ελεαλή(λ) so wie alle diejenigen, aus denen einige Querköpse den Hesphius zum Mogbiten machen wollten.

Hes. I col. 1066: ἐγέλα· χαλινοί. So auch der Coder; die editio Haackiana p. 281 B γαλινοί. Ji. Bossius saßt ἐγέλα als ἐFέλα, είλα, είλεα· χαλινοί; ähnlich Küster und Alberti; Perger und Abresch conjiciren ἐγέλα· ἐγαληνία. Ratio ist überall ersichtlich, tropdem war der Drucker hier klüger als die Gelehrten. Die Interpretation lautete γαληνοί. Wie die Glosse klang, ließe sich zur Noth aus γελαφής· γαληνός, Λάκωνες (vergl. Ahrens dial. II S. 117) entnehmen, wenn es die Chrille nicht ausdrücklich sagten. Cyrill. Dresdens. ἐγάλαι· αλοινοί (sic); Vindob. 171 ἐγγάλεοι· γαληνοί. Man schreibe ἐγγάλεροι d. i. ἐγγέλαροι. Bergl. 634 Vol. I Fasc. I p. 26 meiner Ausgabe, wo sür ἀγμηφόν jest ...α γαληφόν· πουχον hergestellt erscheint. — Das voraufsehende ἐγερεῖ ist das abgeköpste Bort ἐπεγερεῖ aus Aristophanes stweiter Recension der Thesmophoriazusen fr. I, wie είρε· αίρε nichts als ἔγειρε· αίρε ist.

Hes. I col. 870: Γῶος μνημεῖον. 'Infra Κῶος — ἐνέχυρον' ALB. Sollte hier etwa hipponar angezogen werden? Sein 15tes Bruchstüd S. 592 bei Bergt enthält ben Bers: καὶ μνῆματ' (sic) Τος Μυτάλιδι πάλμυδος, ober wie Bergt liest καὶ μνήματ' Ωτος μυττάλυτα πάλμυδος. Hesych. μυττάλυτα μεγάλου. Der Accent μνῆμα tönnte als Stübe für die Bermuthung dienen, baß μνῆμα Γῶος , μνημεῖον . . . . zu lesen sei.

Dels.

M. Schmidt.

βείφφιυδ. γηλιάσθαι, κατέχεσθαι — γηλιώμενοι, κατεχόειενοι — γήνεσθαι, κατέχεσθαι. Daß diese Glossen zusammen: Behören, leuchtet auf den ersten Blid ein; welche aber die richtige Stammsplbe sei, γηλ oder γην ist schwer zu bestimmen, denn so leicht N in Λ überzehen konnte, eben so leicht konnte Λ in N über: Behen; was aber die Endung anbetrifft, so dürste ιάσθαι dem εσθαι

#### Discellen.

n, da es sich in zwei Formen sindet und eher in imelt werden konnte, als der umgekehrte Fall anzu-Bielleicht gewinnen wir hier einmal eine Wortsorm, Corruptel zu sinden. Wenn wir nämlich ynviasau Lesart annehmen und es von śvia ableiten, so trisst narexxsosu genau zu, und das Wort selbst, obgleich n Gebrauche sinden, ist ein sormell untadelhaftes. Das śviov ist zwar schon in der Iliade geschwunden, her gestellt durch das lateinische vena, wenn dieses scheint, verwandt wäre.

ημείου. Wir finden weder einen Stamm für γος,
, dessen Ansangs: oder Endsylbe dassetbe sein könnte.
ber an, daß DO in Q verderbt ward, so ergiebt sich
bei der so häufigen Berderbniß des T in Γ.

, πεπληφωμένος. Durch Verstümmelung im Ansange id durch die häusige Verderbung des H in I entstand πλημμυρός, welches unten in der Reihe durch μεστός, erklärt wird.

ποιήσαι, φιλήσαι. In Sigrat ift das i falich

) **teur** φοο ist darin anzuerkennen als Rest von φοο[νοδς]; in 05 kann ein Stück des erklärenden περίπολος enthalten sein, so is ανδος entstanden wäre.

φλυντά, κακά, σχέτλια und φύκα. σχέτλια, οὐκ άνεκτά. 
is ist wohl kein Zweifel, daß φυκτά in beiden Glossen das erklärte Bort sei, denn daß dieses ein Gegenstand der Erklärung war, sehen bir auch aus der Glosse: φυκτά, φευκτά.

Olχαλία. πόλις Θεσσαλίας. ή ευφυχωρία. Das lettere Bort läßt sich nicht rechtsertigen, sondern ist verderbt aus Ευφύτος 199ίου, sester Plat des Eurytos.

OloSóy· ὁ Προμηθεύς. Es ist eine Stelle gemeint, worin on Prometheus ausgesagt ward, daß der Adler an ihm schmause, io ist daher aus olovo verstümmelt und θόρ aus θοινατήψιος der Θοινατήν oder — φρ.

Aρσίπτη· ή "Αλκηστις. Die Florentina liest Άρσίττη, und e Kritiker möchten zum Theil Αρσίππη lesen. Alkestis hat keinen einamen Arsippe und hätte Admetos Gattin in irgend einem tythus den Namen Arsippe geführt, so könnte dieser natürlich nicht Tch Alkestis erklärt werden, weil dieses unsinnig wäre. Alkestis ist ist στη γυνή, άρίστη άλοχος, das beste Weib unter der Sonne, e es bei Euripides heißt, s. Eurip. Alc. v. 83. 151. 336. 456. i.g. 920 ed. Matth. Wenn nun Alkestis irgendwo, ohne die innung ihres Namens, dessen nun Alkestis irgendwo, ohne die innung ihres Ramens, dessen Bekanntschaft durch den Zusammenzug vorausgeseht sein konnte, als άρίστη γυνή oder άρίστη οχος bezeichnet war, so konnte der Erklärer die erklüternde innertung ή "Αλκηστις hinzusügen. Deßhalb steht zu vermuthen, s dem verkehrt geschriebenen άρσίτη sür άρίστη sei jenes verzibte Wort hervorgegangen.

βώμενος, βωμός. weiterhin βωμός, iepòn, τέμενος. Offenbar nicht an eine Form βώμενος zu benken, sondern es ist verderbt is βωμίζε, τέμενος und βωμός ist salsch als Erklärung zugefügt. σκώ, παιδίσκη. Die Shibe σκω ist ein verderbter Rest des dortes παιδισκάριον, erklärt durch παιδίσκη, wiewohl es auch e verderbte Endung dieses Wortes selbst sein könnte, mit fälschlicher diederholung desselben. Etwas anderes ist sicherlich hier nicht zu ben

δάος — ὁπό Φρυγῶν λύκος. Die Phrhger gebrauch wie die Makedoner die media statt der aspirata, so daß δε gleich Θάος Θῶς ist, weßhalb an der Richtigkeit dieser Angabe ! Anstoß zu nehmen ist, und man nicht die hebräische Sprache Hills zu rusen nöthig hat.

άχναν, οίκησιν. Dag οίκησιν nicht zu άχναν page, klar; ber Fehler burfte aber nicht in dem erklarenden, sondern ! erklärten liegen. x wird mit d in den Handschriften verwech (Valckenaer ad Eurip. Phoeniss. 1157), wie ήνίαις, χώρι τόποις. ή λώροις των χαλινών, we dem für λώροις stehen χώροις felbst eine Erklärung jugefügt ift, und aλέαν konnte di olunger erklärt fein. Die Verwechslung von X und A schi auch die verderbten Glossen: άχνημος, νηστις und χνησμός, νησ veranlaßt zu haben. alipos kann durch vnoris erklärt werd Porphyr. de vita Pythag. 34: ἀλίμοις ἐχρῆτο καὶ ἀδίψ τροφαίς. Solinus (cap. 11): Herba άλιμος dicitur: ea admo diurnam famem prohibet: proinde et haec Cretica est. vergl. die Auseinandersetzung, welche Salmafius zu dieser St gegeben (p. 122 b sq.), und welche genügender ist als v Bochart (Hieroz. lib. III cap. 16 p. 876) barüber gesagt !

ελίστρενον, έστράτενον. Die Borschläge έστράτει zu ändern um ελίστρενον zu retten, sind nicht annehmbar. 'EAIΣ ist auß 'EMIΣ — verderbt, und daß erklärende Wort τρενον in daß erklärte gebracht, so daß έμισ [Θοφόρουν], έστι τενον zu lesen ist. An έλάτρενον dürste man nur denken, w man den λάτρις alß Kriegssöldner nachweisen könnte.

νικά, κρατεί, λικμά und νίκειν, λικμάν, κρατε Offenbar sind hier die Wörter νικάν und ανικμάν durch eine L stümmelung in einander gewirrt worden.

πατρέμβατοι und πετρέμβατοι, ύψηλοί χρημι Das M jener beiden Wörter ist aus AI entstanden, denn es si außer Zweisel, daß diese Unsormen aus πέτρ[αι ή]λίβατοι verde worden sind.

Ronrad Schwend.

## Ueberfegungsproben.

Bruch ftude griechischer Romiter. (Fortfetung von Bb. 12 G. 159.)

- 172. Welcher Mensch auch je im Leben eine Buhlerinn umarmt, Welch Gesipp könnt' Einer nennen, das gewissenloser wär? Denn welch unnahbare Drachinn, oder Feuerspeischimär', Oder Skylla mit drei Köpfen und Charybdis, oder Sees Hündinn, Hyder, Löwinn, Otter, Sphinx, Harppienvögelbrut, Hat wohl jemals überboten dieß anspeienswerthe Bolk? Rie erhört; vielmehr von allen Plagen sind die ärgsten die ... Rurzgesaßt mit Einem Wort: Wieviel Bestien leben, keine gist'ger als die Buhlerinn.

  Meineke III, 347 48.
- 173. Der Mahlzeit Anfang, wie die Weisen sagen, hat Wohl dieser Mensch verstanden, nur das Ende nie. III, 351.
- 17 4. Beib, bei ben Göttern! die Musit, wie Libpen, Ein neues Unthier immer heckt mit jedem Jahr . . . . III, 352.
- 175. Schmaruzer sind ber noch im Haus was Habenden Spulwürmer; also schlüpft in den gesunden Schlag Der Menschen jeder ein von diesen, sitzt und frißt Solang bis er ihn leer läßt, wie das Weizenkorn. Dann ist der Schal'; er aber beißt ein andres an.

  III, 353.
- 176- Du bist noch weit mißtrauischer als eine Schned', Die doch ihr Haus, vor Mißtrau'n, mit sich trägt herum. III, 354.

- 177. Der Winter tagt! benn die Latern ber Dürftigkeit Beleuchtet alles Elend und Berkummerniß. Meineke III, 356.
- 178. Schlimm fahre jeder Sterbliche, der sich beweibt Zum zweiten Mal; denn der zum ersten, war nicht schuld; Weil der, unwissend, welch ein Unbeil sei das Weib, Es nahm; wer's aber nochmals nahm, vorwissentlich, Mit offnen Augen sich gestürzt in's Unbeil hat. III, 359.
- 179. Gar schimpflich ist's, wenn man zugleich wird arm und schwach.
  III, 359.
- 180. Den Armen allen winkt als lettes Ziel die Nacht, Denn überallber dunkelt mit dem Elend fie. III, 364.
- 181. Der Glückliche bleibt lieber siben wohlgemuth, Und trinkt. Die Andern mögen rausen, und sich mub'n. III, 375.
- 182. A. Bist Mensch? B. So scheint ed. A. Und hast auch eine Seel'? B. Ob nach Dem Platon, weiß nicht; doch vermuth', ich hab sie so. III, 378.
- 183. Was saselst du ein lang' und breites papelhaft Bon Odeions: Psorten, Akademie, Lokeion her, Sophisten: Fasel, unersprießlich durch die Bank? Getrunken! angetrunken, o Sikon, Sikon! Bergnügt sein weil noch Seel' in uns zu füttern lebt! [zum Sklaven]: Manes, mach sort! — Der Bauch bleibt doch das Süßeste; Der sei allein dir Bater und Mutter. Traum und Schaum

Bon Feldherrndienst und grauer Tugend das Geprahl. Kalt machen wird der Gott dich am verhängten Tag, Und was du trankst und aßest, hast du einzig dann; All' Andres Asche, Kimon, Kodros, Perikles. Weineke III, 394 — 95.

- 184. Daß Alles, was wir suchen, auch gefunden wird, Wenn man nicht abläßt vor der Zeit, noch Mühe scheut. Denn wo schon Menschen einen Theil des Göttlichen, Geschieden durch so weiten Raum, ergründeten: Die Sonnenssinsternisse, Sonnenwenden, Aussuch Und Untergang der Sterne, was hienieden da Bon dem, was ihm gemeinsam und verschwistert lebt, Kann wohl entgehn dem Forscherblick des Sterblichen?
- 185. Das Leben ist wie Würfel, die nicht immer gleich Der Hand entfallen. So verharrt das Leben auch Im selben Stand nicht, sondern wechselt mannichsach. III, 399.
- 186. Ift nun von allen Uebeln nicht Betrunkensein Der Menschen allergrößtes und gefährlichstes?
  III, 403.
- 187. An Sitten aber und Betragen wirst du meist Sehr ähnlich ihren Herren sehn die Dienerschaft: Beil mit dem Besen derer, denen täglich sie Dienst leistet, sich zu mischen pflegt die Knechts: Natur. III, 407.
- 188. Der Gib ift unverbrüchlich, wenn ich winke nur. III, 420.
- 189. Denn vieler Wein führt auch zu vieler Ungebühr.
  III, 416.

- 190. Denn wenn, als Mensch, ich eines Menschen Unglud nicht Zu Hulfe komme, wo wird man bei Sinn mich sehn? Meineke III, 453.
- 191. Richt Dem, der schwört, muß Einer, der besonnen ist, Trau'n, sondern stets dem Stand der Sachen lediglich. III, 458.
- 192. D. Liebst du mich, Stratios? Str. Mehr als meinen Bater, denn Der nährt mich nicht, und du ernährst mich königlich. — D. Und bittest für mein Leben? — Str. Alle Götter, weil, Wenn dir was zustieß, wie dann sollt' Ich leben noch? III, 476.
- 193. So angenehm ist's, zu verzehren fremdes Gut. III, 480.
- 194. Ber über Meer schifft, ift entweder spleenbetaubt, Oder ein Bettler, oder will des Todes sein. III. 480.
- 195. . . . . . . . . . . . Der Glückliche Soll glänzend leben, und des Gottes Gabe hell Borscheinen lassen; denn Gott, der das Gute gab, Meint, daß man ihm für was er that, ein wenig auch Sei dankbar. Aber wenn er sieht Berheimlicher Ein schäbig Leben führen, unerkenntlich sich Mit Sparsamkeit berühmend, saßt er die, und nimmt Im Ru wohl ihnen wieder was er vormals gab.
- 196. Wie abgeschmackt boch ist es, daß ber alte Wein So hoch geehrt soll bei Hetären sein, und nicht Auch alte Männer, sondern nur die jüngeren.

III, 512.

G. Regis.

#### Epigraphicum.

## Fridericus Ritschelius S. P. D.

Reverendissimo Patri Marchi Collegii Romani Socio Celeberrimo.

In ea quam nuper ad TE, vir gravissime idemque humanissime, commentationem transmisi de fictilibus litteratis Latinorum antiquissimis editam, cum in casuum formas, quae sunt OS et OM pro VS et VM, oratio incideret, de quibus quidem paullo ante explicatius disserueram in principio voluminis IX. Musei nostri philologici, haec scribebam p. 16 sq. quae infra posui:

'Vbi quod iam initio sexti saeculi desiisse illarum usum formarum negavi, eo rectius feci quo commodiore eius rei argumento uti potueram ex inscriptione statuae aereae Musei Kircheriani petito, quae haec est: CPOM-PONIQVIRIOPOS, sic ut apparet dispescenda: C'POM-PONI-QVIRIna-OPOS: in qua legenda multimodis olim erratum est. De qua quod iudicare confidenter possum, singulari beneficio Reverendissimi Patris Marci effectum est, cuius liberalitati summae cum cura delineatum exemplum debeo. Eam igitur epigraphen qui teste O. Iahnio [de cista Ficoron.] p. 61 sq. primus recte interpretatus est Henricus Brunnius meus, subtili eademque percommoda observatione monuit de Quirina tribu anno demum DXIII. facta. Vnde huic ipsi tempori aliquantum etiam superstitem fuisse OPOS pro OPVS scripturam cum similibus apparet.'

Vides quam in TE grato animo fuerim: et tamen non satis me grato fuisse sero intellexi. Quam enim nulla culpa mea, sed alieno testimonio confisus ad alium laudem rettuli, eam nunc amici Romani me certiorem faciunt totam TIBI deberi, cuius et cura fideque vera lectio tituli obscurioris explorata sit, et acumine doctrinaque interpretatio inventa ad tempora

#### Miscellen.

ribenda utilissima. Redire igitur ad TE tamquam rolo, quae TVA fuere a principio: quae quidem a per abalienata eo aegrius fero, quo et gratiora officia TVAE identidem ipse expertus sum et odestiam ab omni praeterquam veritatis ambitione anes norunt atque deamant.

tquam religioni satis factum est, unum ut ex TE ipsa postulat. Pusillum est, nec tamen neglegen-QVIRIOPOS in eo quod TIBI ipsi acceptum refero legere visus sum, QVIR. OPOS profertur ab auctois TVAE. Fateor paullulo breviorem eam lineolam litteram interpretatus sum: sed eandem tamen paullo longiorem esse quam quae satis tuto pro i nota habeatur. uod cum ita esset, ut illam inirem hoc me movebat, quod ne post POMPONI quam interpunctionis interiectum est. Hoc igitur facili negotio si voles coram dispicies, ita novo s documento non mediocriter cum memet tum idia, quibus tanto et decori et honori es, TIBI

# De Apollonii Dyscoli

libro περὶ ἐπιρρημάτων

## ad Ioannem Vahlenum

epistula critica

Gustavi Dronkii

Ut primae epistulae finem virorum de grammaticis Graecis optime meritorum mentione fecimus, ita non a re videar alteram incipere ab Ottonis Schneideri laude. dui cum primus accuratius investigaverit singula Apollonii Octrinae capita, tum commentatione novi Musei philol, t. III. - 446 sqq. inserta libri n. ἐπιζόημάτων, qualem ex codicis actoritate edidit I. Bekkerus, ultimam partem quae legitur - 614, 26 — 625, 13 firmis rationibus et ab hoc libro reecuit et vindicavit operi περί συντάξεως, quod non integrum d nos devenisse evicit. Atque eius acumini quam multa ebeat crisis Apolloniana, me eo magis agnoscere decet, uod tantum non omnia, quae nunc praecipiam, abhorrent b eis, quae ille statuit in commentatione supra laudata. Et nim ante illa quae recte removit bene procedere opinatus st p. 452 sqq. librum de adverbio neque esse quidquam in no haereas. At cum in multis non leviter, tum valde haeemus in eis, quae proxime ante p. 614, 26 leguntur. Cum nim inde a p. 561, 33 singulae adverbiorum familiae comunis terminationis vinculo conexae recenscantur, hunc in Ostremis deprehendimus ordinem: adverbia in Sov exeuntia Ruf. f. Philol. R. S. XII,

producuntur p. 609, 28, tà eiç day p. 611, 23; sequitur quaestio de e i ç 6 \*) p. 612, 12; rursus familiae prodemt tàv eiç v; p. 614, 7 et tàv eiç v p. 614, 18. Sed verendum, ne ordinem dixerim, quam àraziar esse in propatalo sit. De eiçõ enim singulari adverbio, cum neque sit praecedentium quae in day desinant, neque sequentium quae in v; exeant, quo tandem modo disseri potuit in en libri parle, quae adverbiorum genera ex finis ratione constituta inlustrel? praesertim cum de adverbiis, quae nullo genere recepta quasi sui iuris sint, tractatum sit p. 556, 30—561, 32 (de èx9é; e. q. s.) Sed graviora restant.

Et enim quaestionem de εἰςο pertinere inde a p. 612, 12 usque ad p. 614, 7, ut brevis index supra ascriptus indicat, ita qui oscitanter illa perlegat facile sibi persuadebit. Nam cum Apollonio sit constanter observata consuetudo diserte novae quaestionis initium significandi, nihit eius modi in illis occurrit. Verum qui diligentius induget, necesse est in permultis offendat, quae non possint ad istud adverbim referri. Qua re accuratius quae disputat grammaticus examinemus. Dicit enim εἰςο formam difficilem esse expedita es propter accentum et propter spiritum in o finali positos; cavendum vero esse, ne εἰςῷ exaretur. Haec autem sunt ips verba p. 612, 21 sqq.: οὐ μὴν τὸ προκείμενον μύριον όφείλει καὶ περισπάσθαι καὶ γράφεσθαι σὺν τῷ ι. ἀλλ' οὖτε περισπάται, οὖτε σὺν τῷ ι γράφεται, μετάληψεν δὲ ἔχει εἰς δύο μέρη λόγου κατ' αἰτιολογικὴν ἔννοιαν. καὶ ἄπορόν γε,

elsi in Graeca orthographia, sicut mos est, Alexandrinorum legism neglectis te mancipare velis Byzantinorum consuetudini: tamen, si vetus grammaticus in vocis cuiusdam prosodia explananda laborat, ipse opinor non audes lectoris oculis eo caliginem offundere, qued iuniorem scripturam secutus illam prosodiam obscuras. Ut in εξεδ vocabulo subsistumus: qui tandem Apollonii disputatio de spiritu in vocali, in que id desinat, posito intellegi potest, si hume apiritum omittis? Cf. Lehraius ad lierod. π. μονής. λέξ. 25, 9, ubi απαξαπανιές απαξιανούς similia probat, et quaest. epic. p 40 sqq. de scriptura of nium scripsisse σεδ σεδει e de quo luculenter praecipit p. 569, 11 sqq. ωτάν.

φον δείδδημά έστιν αίτίας παραστατικόν, η σύνδεσμος Quae postrema apertissimum est non spectare 456 adverbium, quippe quod neque causae notionem hapeque, utrum conjunctio sit an adverbium, in dubitaem possit vocari. De alia igitur voce cum pro certo endum sit nunc disceptari, id primum quaerendum, ubi piat nova disputatio. De quo non potest ambigi. Bis ı cum moneatur idem, vocem de qua agatur neque neιωμένην esse neque exire in φ̃: primum cum id dicatur, ro ad eam cui optime convenit elçő formam; altero ) all' ovte niquonatai x. t. l. ad novum slatuo argutum transire vel potius transilire disputationem. Nec de voce nunc disseratur, quamvis ipsa non commemoretur, st ambiguum esse. Eam enim cum doceatur duabus orais partibus contineri p. 612, 23, notionis esse causalis i12, 24, neque esse dativum neque in  $\varphi$  exire p. 612, 22 il3, 5, tum p. 612, 26 sqq. affirmatur eiusdem esse conctionis, quae in nominum accusativo cum dia praeposie coniuncto observetur: ut iam quasi manibus teneamus erbium διδ.

Hoc vero postquam expositum est cur non sit coniun-, en iterum necopinato nova quaestio: in quam incidiverbis δητέον οὖν ώς έθιμώτερον οἱ ποιηταὶ ἐλλείπουσι θέσεων p. 613, 11. Nam quod de poètarum more praetiones omittentium dicitur, id minime διδ vocem spectare est. Disputantur autem haec: ut saepe praepositio supeta sit, ita in eo potissimum vocabulo, de quo nunc no sit: quod quo modo causam significet, non esse quo lices, nisi διά omissum esse statuas. Ex huius enim epositionis accusativique consortio prodire causae notio-t. Sequitur p. 613, 23: ἀλλ' ἐκεῖνό τίς φησι· ποῦ οὖν ιδτιολογική πτῶσις; πρὸς ὃν φαίημεν, ὡς ἀνεπέκτατὸς το ἐν τῷ

τὸ καὶ οὖτι πολύν χούνον.

Serit igitur nunc grammaticus de articuli τό accusativo,

qui causae notione ornatus adverbii loco usurpetur. In ceteris nihil est offensionis.

Tres igitur in diversa argumenta inquirentes disputationes quae in unum male coaluerant et diiudicavimus et dispescuimus: de \$\vertile{\epsilon}\epsilon \text{forma p. }612, 12 \ --- 22; de \$\vertile{\epsilon}\epsilon \text{voce p. }612, 22 \ --- 613, 11; de \$\vertile{\epsilon}\epsilon \text{adverbio p. }613, 11 \ --- 614. 6 \(\vertile{\epsilon}\epsilon\). Quod vero maxime tenendum est, nulla earm disputationum est integra. Primae enim deest pars alten, qua motae de \$\vertile{\epsilon}\epsilon \text{formae accentu et spiritu difficultates expedien lae erant. Utriusque autem relicuarum caput desiderari supra perspeximus, cum ne id quidem statim adparate videremus, de quibus ibi vocabulis ageretur. Accedit, quod secundae etiam finis desideratur. Nam ea, quae servata sunt, id modo probant, \$\vertile{\epsilon}\epsilon \text{non esse coniunctionem.} Post quam observationem non dubium est quin grammaticas e more suo probare conatus sit id habendum esse adverbium.

Algue quod supra de el 56 voce monui, id non minus in J. et ro adverbia valet: non potuit de eis Apollonius tater advertia ra ei; der et ra eis us agere. Fragmentorem vero quae de eis ibi inserta sunt originem si e solo arramento statuere velis, probabile est ea quippe de adverbus azentia esse omnino libri περί έπιρβημάτων, sed cust caccism a primitiva sede relegata. Neque aliter sentio successa de eius loco missam facio. Sed relicuorum ne hant ್ಷಾರ್ವ ಜನೆ ಜನರು concedendam esse existimem, efficient date vertite specie quidem leves, at re ni fallor gravissime To the saim adverbio disserens baec scribit grammaticus f . . . . . . . . . . . . eidenore airiologings gouger napiorith Sunt enim postremae xa 9 m's imaper. reine eganer. vices, galbas ex Apollonii consuetudine citandi sui

<sup>10</sup> Schmeideres e. s. l. p. 453 = s. more creat habits indicing p. f. rache trackets ago diech.

ibuo in nostra re testandi vim. Nam eum morem cum sligiose observet grammaticus, ut aliud opus respiciens id al diserto nomine adpellet vel certe additamento quodam, zele est έν έτέροις, significet, contra simpliciter ώς έφαερο ώς είρήσεται dicens semper eiusdem operis spectet iam partem: inde profecto consequitur, ut quae se de davi notione praecepisse verbis ως έφαμεν moneat, non poserint non in codem opere disputata esse; cuius pars fuit nec de di 8 adverbio quaestio. Eam igitur si libro  $\pi$ . τιρόημάτων vindicare velis, necesse est istud de dativo raeceptum in hoc demonstres. Nunc in eo etsi illius casus nepius mentio fit, tamen eum non causali sensu instructum sse non modo nusquam docetur, sed ne perspicitur quidem, ua tandem ratione doceri potuerit: ut nullus dubitem, quin b hoc libro abiudicandum sit quaestionis de illa voce fragaentum. Neque in alio eorum qui servati sunt librorum de ativi notione observationem, quae l. l. significatur, deprenendere licet. Librum igitur, cui illud fragmentum adsignes, si circumspicis, id providendum est, ut in eodem etiam daivum non posse causam indicare grammaticum docuisse evincas. Cui autem et hoc praeceptum et disputatio de dis idverbio conveniat, unum est περί συντάξεως opus. Quampuam neque in hoc illud de dativo pracceptum est, ubi luculenter de eo agitur p. 294, 8 sqq. Nec vero in co haeendum. Nam hoc loco id tantum quaeritur, quae cum hoc asu coniungantur verba. Contra alio spectat illud. Etiam i enim verba supra ascripta de notione, quam dativus per e habeat, loqui videantur, tamen inde, quod huic casui ppositus est accusativi cum diá praepositione conjuncti sensus causalis (cf. p. 612, 26 sqq.), manifesto perspicimus cogitare grammaticum de eo, quod praepositio di a nunquam ad causam significandam dativum asciscat. Atque sic iam adparet, cur nil eiusmodi nunc in libris περί συντάξεως reperiatur. Demonstravit enim Schneiderus l. l. p. 456 sqq. hos ita mutilos esse, ut postrema quae de praepositionibus,

quae de adverbio egerint et de coniunctione omnia desint Intercidit igitur illa pars, in qua una, quos casus qua notione secum habeant praepositiones, explanari potuit: sic etiam adverbii doctrina absorpta est, cui inserta fuit de δι forma quaestio. Cuius fragmentum non dubito quin agnoscendum sit in eis, quae nunc in libri περὶ ἐπερέρημάτων fine leguntur. Nunc autem intellegitur suo iure Apollonium in hac quaestione nos relegare verbis τραμεν ad illu cl praeceptum de dativi notione datum, quippe quod haud long e ante in eodem περὶ συντάξεως opere expositum fuerit.

Quod autem de hoc fragmento conprobavimus, idem statuendum est de tertio, quo  $\tau$  ó adverbii indoles explana—tur. Nam quod in huius disceptatione p. 613, 21 eisde m istis  $\dot{\omega}_i$   $\ddot{\epsilon}\phi u\mu\epsilon\nu$  verbis grammaticus ea respicit, quae p. 612, 26 sqq. de  $\delta\iota\delta$  voce disserens exposuit: inde conligitur has c disputationem eiusdem operts fuisse partem. Quin etiam ifallor hae duae quaestiones ab Apollonio artissime coniuncts e fuerunt. Nam alteram finiens p. 614, 2 sqq.  $\delta\iota\delta$  et  $\tau$  ó adverbia ita conponit, ut, quamvis utriusque notio praepositionem  $\delta\iota\dot{\alpha}$  requirat, tamen  $\tau\dot{\delta}$ , id quod alteri negatum sit, omittere illam potuisse dicat propter articuli praepositi indolem, qua poni possit in orationis principio. Quam comparationem instituere non potuit nisi altera quaestione alteram excipiente.

Sed erit fortasse, qui in eo haeserit, quod qua ratione ea in librum περὶ ἐπιζέηματων inrepserint non dispiciat. A inde maxime novum peto ad nostram sententiam probandam argumentum. Et enim iam Schneiderus, ut monui, finem τοῦ ἐπιζέηματικοῦ inde ab p. 614, 26 τὰ τοπικὰ τῶν ἐπιζέη μάτων κτλ. recte restituit quarto περὶ συντάξεως libro. A quo dissentiendum est in eo tantum, quod de codicis Parisiensis 2548 indole non satis instructus hame transpositionem inputavit illius libri conpactori, qui folia quaedam falso loco inseruerit. Quod ut ratum haberi posset, necesse esset verbis τὰ τοπικὰ τῶν ἐπιζέηματων κτλ. novum codicis folium

inciperet: nunc vero ea leguntur in media pagina. Ut adparent illa a redactore, non a conpactore huc translata esse.
Quod cum exploratum sit atque cum olim in opere π. συνεπίξεως δεδ et τό vocabulorum explanatio et localium adverbierum disciplina haud permagno intervallo discretae esse
pettuerint: iam non temerarium videtur conicere, eundem
redactorem, qui hanc τῷ ἐπιψέηματικῷ adnexuerit, etiam
fragmenta de δεδ et τό formis in postremam huius libri
partem invexisse.

II.

Sed eliam brevis illa pars, quae p. 614, 7 — 25 và els ve et ra sie v inlustrat, habet, quod difficultatem moveat. Cum enim Apollonius novam producens familiam primum, quae omnibus elus familiae adverblis communia sint, exponere soleat: praeter morem nihil de adverbiis in ve exeuntibus dicit in universum, sed statim arrexpuç formae accentum adgreditur expedire. Alque quam haec res inicit anino suspitionem adiuvat id, quod manifestum adest indicium, grammaticum praecepisse de illorum adverbiorum \*Gentu. Eis enim adnectit rà siç v hisce verbis v. 18: τοΣς είς υς λήγουσιν δξυτόνοις παράκειται [τά] είς υ λήγοντα x2 2. Ne vero, quod de eorum accentu dictum fuerit, servatum nobis esse existimes in eis, quae legimus v. 15 τα τοιαύτα των επιβοημάτων σξύνεται - : ea ipsa ar-Statt confunctio silys moneri tantum de re, quae iam antea fuerit accuratios explanata. Mutila igitur est capite disputatio, quae ad ra ele ve special, sed ita, ut duobus tribusve Persibus suppletis damnum possit resarciri.

Qua re ipse levidense hoc pulo prae aliis lacunarum in diclis, quae cum certissima sint, tum vi sua testandi gravissima. Plures enim formas vel praecepta iu eodem libro π. ἐπιξόημάτων tractata fuisse, diserte grammaticus indicat, quae ubi tandem tetigerit, frustra circumspicias. Congeram is itur ambiguis omissis omnes locos, qui nos ad talia rele-

gant. P. 549, 32 legimus: and rov bnodoak, oneo nelle -, τῷ δέρχω παράκειται, ώς εν τοῖς έξης δεδείξεται, quamvie \_\_\_\_\_s neque τοῦ ὑποδράξ neque τοῦ δέρχω postea mentio fiat quod autem antea alia de causa bis illud adverbium inveni tur p. 548, 9 et 24, id nil ad hunc locum. - P. 568, 2dicitur: δεδεί ξεται γάρ το δταν, δτε δύο μέρη λόγου έστί= έκ τε του δτε επιροήματος και του αν συνδέσμου, έν δεδείζεται, πότε και άνταποδοτικώ χρηται ό ποιητής τ τότε, και πότε έγκειται ό αν σύνδεσμος, λέγου έν παρο πληρωματικώ, και πότε ου. At per totum librum neque ότα > neque av neque rote ilerum occurrit, nisi quod ultimu αλλοτε τότε. - Ρ. 570, 28: ('Αττικοί ου δεόντως αναβιβα ζουσιν scil. τον τόνον) καθώς δείκνυμεν και επί του σφ 🖚 – δρα. Sed non minus σφόδρα quam illa Atticorum consue tudo accentum a fine removendi praeterea ullo loco comme moratur. — P. 573, 12 monetur: οὐ γὰρ ὑγιὴς ἡ τοῦ οὐ τάσις, ώς δεδείξεται έν τῷ περὶτῶν εἰς ε ληγόντωἐπιρόημάτων. Adverbium οψέ, nisi quod ab eo verbum οψίζω derivandum esse praecipitur p. 556, 26, non redi et quod gravius est, etsi recensentur τὰ εἰς δε, ζε, στε, tamen de adverbiis in ε solum desinentibus nusqua disputatur: ut omnino nullum extet caput, in quo potuerit d οψέ agi. - P. 577, 32 audimus: έδείχθη και κατά του το μαλλον Αττικόν, scilicet quod ante duplicatam λ con sonantem longam haberet a vocalem. Sed hoc adverbiu nusquam nisi hoc loco legitur. — P. 580, 33 ad Doriensiu usum, quo κάλως pro καλῶς dixerint, hisce relegamur παρά Δωριεύσιν ένια των είς ως ληγόντων όξυνεται, ώστ 💳 κατ' έγκλισιν άνεγγώσθη — κάλως — περί ών κατά το έξης είρησεται. De quo usu nil praeterea conperimus; imm ne κάλως quidem accentu in paenultima posito iterum exhibetur. — P. 609, 31 de adverbiis in Sov exeuntibus dicitur: ὀξύνεται απαντα, καθώς καθείλεκται. At nihil eiu= modi antea praeceptum est.

Hi sunt loci. Ex quibus quid efficiatur, priusquam inquiram, id video monendum esse, librum περί ἐπιζέημάτων Apollonium, quoniam ante libros π. συντάξεως in lucem misit, absolutum perfectumque edidisse. Ne igitur suspiceris fieri potuisse, ut grammaticus illis indicaret, quae morte vel alio casu, quo minus conscriberet, praepeditus sit. Nec ullo modo ei, qui illius rationem librorum dispexerit, credibile esse poterit, neglegentia eum omisisse quae se tractaturum promiserat. Unum tantum credibile est, sed idem certissimum, de eis, quae II. II. respiciuntur, et disputasse olim grammaticum et disputata interiisse. Nec quaeram nunc. quorum inde iactura conprobari queat, aut quaenam fuerit In integro libro deperditorum sedes: sed quaero id unum, Praecepta, quae intercidisse exploratum habemus, utrum tam Paucis versibus contineri potuerint, ut si vel breviores lacuras in medio libro vel unius duarumve paginarum detrimentum in fine statuamus, omnis difficultas sublata sit; an tara ti disputationes moliminis requirant, ut hic liber prorsus Pro truncato misereque lacerato habendus sit. Adverbiorum au tem; ad quae II. II. relegamur, cum cuiusque sit alia et terminatio et cur in disceptationem vocetur ratio, iam ad paret, si in una parte continua, quae nunc extrita sit, ha cc tam diversa argumenta fuerint tractata, eam non potuisse maximi ambitus esse. Sin magis placuerit singula excidisse singulis locis, non pauciores quam septem habes lacunas: ut vel ex harum numero gravissima de ἐπιζοηματικοῦ integritate subnascatur suspitio. Quo accedit, quod ne caput Taldem dispicitur, in quo quattuor illa δποδράξ όταν 🕹 🛂 έ μᾶλλον adverbia sedem habuisse consentaneum sit. 🕶 οδοάξ enim cum familiae sit τῶν εἰς ξ, de universa hac familia nusquam edocemur. Immo quae in capite huic familine dicato explanandae erant, etiam aliae formae in ipso επερόηματική deprehenduntur απαξ et πέριξ. De quibus le Cimus p. 544, 32: οὐ γάο . . ὅτι τὸ ἄπαξ βαρύνεται καὶ το ριξ, των άλλων όξυνομένων, ούπ ἐπιζό ήματα, οι p.

610, 18: ήν δε και το πέριξ αλόγως μεν βασυνόμενον, έχον δὸ πάλιν απολογίαν [διά] την έχχειμένην πρόθεσιν. Nec magis ulla praesto est pars, cui őrar convenial. De quo quanti moliminis fuerit disputatio, vel inde conputare licet...... quod eius quasi index quinque fere versuum conpleat spatium p. 568, 27-32. Negue reperitur caput, in quo potuerit μαλλον locum habere. Nam disputatur quidem de adverbiis, quibus dor finis sit, sed de eis, quibus or terminatio sit sine praemissa & consonanti nil praecipitur. άψέ autem iam supra monui. Ne multa: seu unius continuae partis seu plurium interitu illa devorata esse vis= , id manifestissimum est, disputationes ut diversi argumenti itama magnae atque adeo maximae mensurae deesse. Quare ianum non dubito pronuntiare, librum περί ἐπιβόημάτων qualis 🚤 codice Parisiensi prodiit longe abesse ab integritate sua miserrime truncatum esse.

#### III.

Ex hoc igitur, quod, cum ex firmorum testimoniorum auctoritate cogatur, pro certo habendum est, profectis is licebit nobis confidenter de aliis vel magis reconditis ve minus certis iudicare. Quale est quod de nostro libro monetur π. συνδ. p. 498, 32: έτι ουδέποτε επίζοημα σύν στε ρήσει αποτελείται. τα γάρ όντα παρασύνθετά έστι. τ ἀσμένως τὸ ἄσμενος παράκειται, τῷ ἀψευδώς τ άψευδής - - - σαφώς παραδίδοται ό τοιούτος λόγο έν τῷ περὶ ἐπιδοημάτων. His enim cum grammaticus s oaqoos dicat in Adverbio docere, nunquam ipsa conpon adverbia cum a vocali, cui inhaerescat negandi vis, se adiectiva, a quibus ea ut nagagvirdera deriventur, illis non desunt in hoc libro quae respondere videantur. Nam disputantur p. 544, 19 haec: — οὐ τὰ ἐν στερήσει τῶν ἐπιβόη μάτων γενόμενα ιδία έγθνετο, εν μεταλήψει δέ έστι συνθέτων το γάρ άφίλως παρά το άφιλος -. ένθεν καί μένει δ τόνος έν τῷ άψευδῶς καὶ άσαφῶς, είγε καὶ τὸ

ψευδής και ασαφής συνέμεινε κατά τάσιν. Et p. 582,23 αράχθησαν ένιοι και κατά τὰ σχήματα τῶν ἐκιβέημάτων, τολαμβάνοντες μη έξομαλίζεσθαι τα της τάσεως των έπιξημώτων, είγε από του καλώς φασί παγκάλως παὶ ἀπό ν σεμνώς ασέμνως, ου μήν από του ψευδώς αψεύως, σαφως ασάφως ήν. οὐθὲ γάρ ή σύνθεσις αὐτών, το δε προεκκειμένων κτωτικών, οίς παρείπετο αναβιβάζειν το τον τόνον, εί είς ος λήγοιεν, φυλάσσειν δέ, εί είς ης. ιὶ ἐπεὶ καλός -- πάγκαλος -- παγκάλων, διά τοῦτο αγκάλως. Ψευδής δέ και άψευδής και άψευδών, εί διά τούτο άψευδώς και άσαφώς. Verum ad haec os relegari illo, quem significavi loco, aegre concesserim. eis enim cum per singulorum modo adverbiorum oppornitatem res tangatur, altero loco ut forma dényre expetur, altero ut rov eic oc accentus qui sit explicatur, tum ea quidem vex adhibetur, quae in hac observatione tra-A da non potuit non ascisci: dico negeo vo deror, quod totum librum semel tantum expisceris e p. 547, 31: ¿n Ρασυνθέτου τοῦ ἀ έκητι άπλοῦν κατελαμβάνετο τὸ Επητι. mliariter autem grammaticum de adverbiorum σχήμασι» Se in libro π. ἐπιρόηματων cum iam sola ratio suadoat, e loco libri n. evrd. laudato, si quod de enigéquarinos Egritate exploravimus reputas, prochivis coniectura est, in-Cidisse quae singulariter egerit. Nibil enim nune extat. m conjecturam firmat conjunctum Prisciani et scholjorum Dionysii Thr. artem testimonium: cuius auctoritas qualis Quanta sit, altera epistula demonstravi. Et enim ille sinare caput in adverbii figuris explanandis inpendit. man haec est XV, 4, 27 p. 1017 P: figurae adverbiorum \*\* tres, simpleo composita et decomposita. — — Deposita, quae a compositis derivantur, ut a potente poter. - Haeo tamen, quae et simplicia habent adverbia, 2m, composita possunt esse, ut do cte indo cte. — Nam effister sine dubio decompositum est, cum a simplici adver-' non componitur, sed a nomine composito derivatur.

Quae sane sat attenuata sic praecipiunt scholia Dlonysii Thr.

p. 536, 1: ἔστι γὰο αὐτῶν τὰ μὲν ἀπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα,

τὰ δὲ παρασύνθετα καὶ ἀπλᾶ μὲν ὡς τὸ πάλαι, σύνθετα

δὲ ὡς τὸ προπάλαι, παρασύνθετα δὲ ὡς τὸ παγκάλων

παγκάλως ἀπὸ γὰο συνθέτου ἀνόματος γενόμενον ἐγένετο παρασύνθετον. At augetur vis horum scholiprum aliente. Praecipuam enim scholiastarum operam cum in eo consumi viderimus, ut ex Apollonii praeceptis conrigant doctrinam Dionysii, inde, quod hunc duo modo σχήματα adverbiorum statuentem redarguunt l. l., probabile fit etiam i in illis eos secutos esse Apollonium: qui haud scio an primus de tertio adverbii παρασυνθέτφ σχήματι locutus sit.

Nunc vero in id modo intentus, ut quae exciderint convirtam, mitto quaestionem de loco, ubi illud de figuris praeceptum conlocatum fuerit.

minibus in adverbiorum locum ascitis respiciunt p. 561, ==: ή από των δνομάτων σύμπτωσις είς τα επιδέήματα καθ 🖝 🗝ς -λόγους έδειξαμεν έν άρχαις, κτλ. p. 575, 5: φωναί μένου 🖚 🕬 έν συντάξει επιδό ήματα γίνονται, ώς τὰ δνοματικά. Επαν Ζα κτλ. — τὰ δὲ ὑποδείγματα πρόκειται, ἄπειρα ὅντα. p. 59-3, 28: έπει κών τοῖς κατ' ἀρχήν έδειξαμεν τὰς ἀνοματικάς πτ σεις είς σύνταξιν επιδόηματικήν τεθεμένας και επιδόήμα 🕶 🕰 xalουμένας. Non desunt quidem, quae II. II. designari videa tur. Nam cum ad libri initium relegemur, in ipso eius limir cum adverbii definitio explicetur, inde a p. 529, 19 diss ritur de rationel, qua nomen adverbii loco usurpetur. Veru ibi neque quae nominum formae possint huius indolem i duere dicitur neque adponitur exemplorum copia. Ut n absonum videatur, ex illis locis fidem quaerere coniectur grammaticum omnia quae hac de re tradenda erant in unu conprehendisse atque conprehensa ca non longe a lib initio inseruisse. E quibus vero id eum fecisse manifes perspicias, iterum prodeant testes Priscianus et scholia ill Quorum testandi vis in hac re tam late patet, ut ex eis etia

locum lacunae certo possimus definire. Cum enim Apollonius p. 556, 15 sqq. e quibus orationis partibus deriventur adverbia exponat, eius disputationis non modo vestigia quaedam, sed totum ambitum agnoscimus in eis quae legimus Prisc. XV, 2, 5 p. 1005 P. sqq. et schol. Dion. Thr. p. 936, 26: nisi quod ab his omittuntur, quae noster grammaticus pro ubertate sua disputandi de nominum derivatione addit. Qui cum nunc ad adverbii ex 9 es formam enucleandam progrediatur, apud pedisequos sequitur cum eis quae antecedunt arte conexa de nominum usu adverbiali monitio: brevis, ut adsolet, in scholiis l. l. v. 30: šati de zai ονοματική κατάληξις σύνταξιν επιδρηματικήν αναδεξαμένη και ἐπιζορημά ἐστιν κτλ.; locupletior atque adeo locupletissima apud Priscianum, qui hisce verbis p. 1006 P. orditur: est quando etiam nominum terminatio diversorum casuum constructionem adverbialem suscipiens, loco adverbiorum ac-Et deinde quemque praeter vocativum casum banc pati translationem cum doceat, tum uberrimis exemplis comprobat. — llorum igitur vis necessitate quadam nos cogit, tt p. 556, 29 ante ex 965 adverbium lacunae signum ponaaus: quippe quem locum praecepta significata olim occupaerint. Atque ibi lacunam esse non minus evincit eorum ruae servata sunt indoles. Nam etiam caput deesse seuentis disputationis, prima eius verba docent ex 3 é ç η : 9 ές δητέον. \*)

#### IV.

In lacunis demonstrandis adhuc ex ipsius grammatici rerbis profecti sumus. Sunt vero, quas quamvis eius modi estimoniis destituti tamen nihilo minus certa ratiocinatione tatuere possimus. Est enim ars grammatica ea, in qua solus tulus, quo quis opus eius disciplinam quandam inlustrans

<sup>\*)</sup> Quae fortasse ita supplenda sunt: καὶ πρώτον περὶ τοῦ ἐχθές ἡ χθές ἡτόον.

## De Apollonii Dyscoli

lurima quae in illo disputata fuerint definire perne co firmior necesse est talis ratiocinatio evadat, maiore libri parte quod consilium in materia bservatum sit erui potest. Inde enim si quid, titulo ad libri integritatem desideras, olim trae consequitur, id aut praetermitti apte potuisse aut lacuna intercidisse statuendum erit. Quam em eo confidentius opinor nostro libro adhibere n non integrum esse iam intellexerimus. nius igitur, ut iam supra monui, inde a p. 561, quasi tributim percenset, ita ut quae eiusdem vinculo coniuncta sunt in unum conprehendat. es autem, quibus praedita adverbia iuste absolsunt - eas vero non subscribam eo ordine, cipiunt in ipso libro, sed quo optime legentis consuli videatur —: α δα θα δε ζε σε τε στι) οι ου υ ω αν θεν δην δον ας ος υς .ως. r adverbia, quae in & et quae exeunt in a non aptum videatur, repetat. Ut exemplum habeas: 6 nov adverbium cur accentum in paenultima habeat, ibi ubi res poscit, i. e. in capite de formis adverbiorum in ou desinentimm p. 588, 12 sqq. exponiter: sed idem, at comperctur cum similibus, commemoratur p. 584, 12 sqq.; 596, 1; 607, 9 sqq. Inde igitur non temerarium videtur conicere, quae grammaticus de istis adverbiorum generibus, quorum explanationem nunc requirimus, data occasione significat, ea diligentius olim sno quidque loco exposita fuisse. in capite, quod is finem spectabat, praecepta fuerint, Quae nunc de eo monentur p. 571, 1: xa? or loyor estre πολλάχις χαι έν ένδεία του σ έν έπιδο ήμασιν, είγε αθιά-**Φ**ορον καὶ τὸ πολλάκις καὶ πολλάκι, τουτάκις τουra zi. et p. 572, 31, quae codicis lacunis e p. 578, 15 sqq. uppletis sie lego: τὰ τοιαῦτα καὶ τ[ò σ ἀποβάλλει] πολσέχις τετράχις. τὸ δὲ δίς χαὶ τὸ τρίς οὐκέτι ἀν{ο-🛥 λλει διά τό] είς όξείαν προάγεσθαι. Noc fuerunt opinor reactermissa, quae de zwois adverbio docentur p. 548, sqq. et p. 572, 33 sqq.: etsi e singularum formarum men-▶ne p. 548, 25 et 552, 22 nil redundat in nostram rem. Eodem modo plures loci extant, ex quibus praecepta \*Snoscimus, quae accuratius in adverbiorum in n exeunam recensione explananda erant. Nam p. 559,5 sqq. saepe minas esse praecipitur formas in  $\eta$  et formas in  $\omega_{\zeta}$  desites velut ally et allog, ws et y. P. autem 561, 17 sqq. Y ΔΑΜΗ, quod derivetur ab ο δ δ α μός, docetur acutum Dere neque iota subscriptum asciscere, si nominativas sit l verbii loco usurpatus; sin circumflectatur, etiam iota subiribendum esse, cum iste accentus prodat dativum. Et lu-Henter p. 586, 19 sqq. probatur ήσυχη sicut ήσυχως accenin ultima positum habere, non in paenultima; quam Chus occasionem non omittit grammaticus navin, ally, ិថិឧឝក្តី , διχή , τριχή adverbiorum accentum paucis expli-Fe. - Semel modo adverbiorum in a desinentium fit ntie in hoe libre p. 542, 29; oddi yaç ëster innoqual

διά τὸ παρά Δωριείσι πεί γάρ ά ἄσφαλτος και εί τ των χοιραγχάν. Sed verisimile est etiam ea, quae de e origine et notione nei et el formarum in libris n. ourraigem. praecepta invenimus ann. Bekk. p. 625, 5 sqq., olim imm n nostro libro tradita fuisse. — De generibus vero quibus e es et or terminatio disputatum suisse, haud scio an manisest ==0 testentur quae leguntur p. 561, 5 sqq.: xa3anze to at e nės, συνεμπεσόν δνόματι, καί γραφήν καί τόνον απηνέγκατο, τὸ καλόν, τὸ εὐρί, τὸ κάλλιστα, τὸ πυκνα= ogeder ent narrwr & dorog orugwrei, negi de nat nara ment isas eiviverae. Quibus verbis indicat grammaticus se signa- ificata adverbia, quae proprie sint nomina, quibus par locis tractaturum esse. Quare ut zailitotu et similia 503 sqq. in eis quae ra ei; a. et ei'er p. 014, 18 in e s, quae ra ei, e inlustrant, sedem habent, ita ex illis cons @quitur eliam arçexe; el xaler commemorata fuisse in advebiorum rai ei; e; et rui ei; er enarratione, quam nunc desideramus. Strictim tangitur praeterea zales p. 610, 1 (veor L. l. 5) et argene; p. 50%, 5. Qued antem ad adverbia quae in es execut attinet, ettam certum cognoscitur praeceptum. e p bill bo squ iteran er feiner arabifagereit, es zal er degeng anglignang pagier gen nei augseg. Unde intellegants Apollonium in deperants partitus, cum ad so el es ferminantenes venissel, chan de Allicorem more locaturam esse accentum in formes quie une fines habent retrahendi-Come autem marte letige. Wenn in tieb nege entgegunt wo Airo mende ki. Ai desidenzad eilam, grovum nullum 💷 ed besigned inlayer. El quite al planeta pertinet, susp themes, rester at Artificial regress above, class on to op a and smaller during where where is then sen housed. define transfer label. Rest come suggestion adversion rum, fune ex too opera conferences, just cum clium 🛣 🚾 and they will be a sing work of the commemoral and expenses at Appropriate function and, page surpaξ ἄμφουδις ἄπαξ πάρεξ δψέ, olim in libro de advertinance leata fuisse co ipso duce iam perspeximus. Sed am quae restant, πρίν ψό μέταζε (quod unum in ζε exiens rerbium tempori indicando inserviat) πάροιθεν νύπαρ το άθροῦν, non dubito, quin ab illo non aliena fuerinto i forte ea et Apollonium et ceteros omnes, qui ante rodianum in adverbiorum formas inquisiverant, fugisso istimas.

Verum id facile concedo, horum rationem eam essels in nulla esset aliunde de huius libri integritate suspitio; mere ageret qui inde mutilam eius conditionem probaturus set. At hanc cum semel conpertam habeamus, probabilius letur, quod illa desunt, ex iniquitate temporis quam e immatici neglegentia repetere.

V.

Cum vero in eo verser, ut liber qualis nunc est quantre a primitiva forma abhorreat demonstrem, etiam do
depravationis genere agam, illo, quo nonnullis transpopristinus disputationis ordo turbatus est. Non tamen itate rem profligabo, ut omnia, quae hao de causa in diptationem vocari possint, depromam, sed ut do duobus
tum locis disseram, quorum verum ordinem certissima
fallor argumentatione restituere licet.

Docet igitur grammaticus p. 533, 1 sqq. η καθολικώς εξναι τοξς δήμασι τὰ ἐπιζοξήματὰ η μερικώς, i. e. aliquer to ερία cuique verbi formae accedere, alia modo in certam formarum societatem ascisci; atque hanc usus circumptionem vel ad modos vel ad tempora vel ad personas ctare. Quorum generum ut quodque exemplis inlustret coisputat: ἄγε solum inperativum admittere 1.1. v. εξωί χθές αῦριον νῦν ηδη voces quae secum habere sint tempora exponit v. 20 — p. 534, 9; de diversitate dorum cum ο ἐ et μ η adverbis coniunctorum praecipit 2—17; quae ratio intercedat inter πάλαι vocabulum et inf. ( γνων κ. κ. χν.)



# De Apollonii Dyscoli

raeterita demonstrat v. 18 — p. 535,3; de ο μοι cui primae modo personae notio subsit, loquitur Vides igitur ea quae modos respiciunt, cum ipsa

diiudicabit et suis finibus circumscribet sex fragmenta. Quorum argumenta haec sunt: I. Nomen et verbum esse 'ra Θεματικώτερα μέρη του λόγου, i. e. ul Prisciani verbis utar, can orationis partes, sine quibus nulla oratio compleater; qua re: sicut adiectivum non sui iuris sit, sed nomini adiungatur, ita adverbium non posse sine verbo profesri, was vicissim verbum per se non adiecto adverbio proferaser p. 530, 15 sqq. - II. Sed etiam omisso (arywnise) rerbo pronuntiari adverbia: quando quidem ei, qui bene Estitely, acclamantes x alliara dicamus p. 531, 7 sqq. --III. At propter id ('zarà ròr rocouror doyor' - quae verg est ista ratio?) forsilan quempiam existimaturum esse, eimes similia, quae sine verbo usurpari soleant, non esse adwerbia habenda; cui quid respondendum sit exponitur l. l. v. 13 sqq. — IV. Pergit deinde l. l. v. 22 sqq. grammati. Cus: posse vero etiam exemplo id probari - vide mihil Tue de re nunc agatur -; plenam enim sententiam esse Το ύφων άναγινώσκει, at non Τρύφων καλώς - V. Monetur autem p. 532, 7 sqq. etiam o v et va e post 🏝 γραψας; interrogationem prolata non desiderare verburn. - VI. Nunc sequitur l. l. v. 9 sqq.: etiem dici posse × α λως ά άνθρωπος γράφει —; sed adverbium si inter articulum et nomen conlocetur é xalos arbeones, id mon recte habere nisi addito participio ὁ καλῶς ἄμο 🗢 e wnoς γράψας δειμήθη. Cui universae disputationi p. 532. 32 finis inponitur his: xai rosavra μέν περί του δευ 🏎 र मुख्या रकेंग र्म्मा रंग रे केर्ना है मेर्ना

Filam autem disputationis si quaeris quod suerit, dup Polissimum sunt, ex quibus id perspiciatur: alterum, quod Etmanuaticus nunc in eo est, ut adverbis 'xazayoqee'r xair épeciam' probet; alterum, quod sex frustorum, quae secretimam, tria maiora idem illud praeceptum argumentis et rationalis probant, tria minora id cavent, ne quis paucorum advendiorum act verbi adpositionem evitantium debilitari illa argumente existimet. Unde maiora illa consentaneum est et

#### De Apollonii Dyscoli

niuncta fuisse et antecessisse alteri fragmentorum

gitur removenda sunt, quae nunc primam occup. 530, 15 - 531, 6. Quibus cum ratiocinando uod statuerat grammaticus recte se habere det, eiusdem rei conprobationem ex exemplo petit - 532, 6. Quae sic percommode incipit his: αὶ έξ ὑποδείγματος πιστώσασθαι τὸν λόγον —: n convertit verbis έτι φαμέν οθτως · καλώς δ y ga q et ad alterum unde idem adparent exemquo disceptat p. 532, 9 - 32. Ex altero autem t frustum, quod legitur p. 531, 13 - 22, ceteris eamus, diserte suadent prima eius verba: utpote nmaticus indicet se nunc a sententia probata transllendas quas sibi quis iure suo opponere videanes: 'All' έχεινό τις είποι αν, ως κατά τον τοιπεριγεγράψεται του κα[τὰ τὰ ἐπιό]οςματα με-Ab hoc sutem fragmento good de aluga et

termitti potuisse manifestum sit, quippe quo adverbii coniunctio cum participio, non cum verbo explanetur. Probant
igitur scholia illam definitionis partem primum eo, quod
inter adverbium et verbum cadem intercedat necessitudoj
quae adiectivo sit cum nomine p. 932, 15 — 19; deinde
exemplo supposito explicatoque usque ad p. 938, 20. Neque
offendendum esse monent in pluribus adverbiis, quae non
desiderent verbum. Cuius generis percensentur o i pot et
pri l. l. — 6; rai et o i l. l. 6 et 7; s i, quod grammatico bene interpretante sine verbo dicatur l. l. 7—9.

Gravissimam autem difficultatem ne neglexisse insimuller: sane scio viam, qua orta sit illa disturbatio, dispret non posse. Immo ut quanta sit perspicue adparent, tabulam subscribam, qua ambo frustorum ordines et quem codez Praebet et quem nos rovocavimus inter se conponantur:

#### ordo a nobis restitutus:

ordo a codice traditus:

| I.   | p. $530, 15 - 531, 6$ . | 1. 4 versus |                |
|------|-------------------------|-------------|----------------|
| II.  | p. 531, 22 😐 532, 6.    | VI. 7 v. (  | င္က <u>မ</u> ေ |
| III. | p. 532, 9-32.           | IV. 9 v.    |                |
| IV.  | p. 531, 13—22.          |             | ie,            |
| V.   | p. 532, 6—9.            | V. 3 v.     | Bekk<br>lens.  |
| VI.  | p. 531, 7—13.           | III. 21 v.  | <b>*</b>       |

Cunestionem igitur de ratione, qua pristinus ordo ita turbari Potuerit, aliis expediendam relinquo harum rerum peritioribus.

Vi.

Schneiderum autem, cum huic libro ultimam partem Diudicans inde proficisceretur, quod pleraque quae ibi praecipiuntur iam antea explanata vidit, mirum est nihil baesisse eo, quod etiam nunc, cum liber ab isto panno liberatus sit, non nulla bis sunt exposita. Non dico, quod grammaticus rem semel plene absolutam subinde ad similia inlustranda repetere solet: de quo eius more ipse saepius monui.

#### De Apollonii Dyscoli

in hoc libro loci ita redeunt, ut praecepta semnque exempla, interdum ipsa conspirent verba. s posse eandem, quam sano iudicio Schneiderus is illis adhibuit, rationem accomodari arbitreris, am eiusdem argumenti expositionem libris περί vindices: sunt quaedam, quae bis in ipso libro am in adsuto panno sedem habeant: ut, quae de tructione praecepta erant, iam Schneideri benestituta sint. Sic quae de adverbiis in ov exeuntiopere tradita fuerunt, legimus p. 622, 9 sqq.: λήγοντα την έν τόπφ σχέσιν σημαίνει και μύνως , ώς έχει το αθτού και έκείνο επιζόηματικόν - - άγχου, δηλού, και έντευθεν δείκνυται, την εν τόπω σχέσιν σημαίνει, καθότι και ή Όμηεια όμολογεί, και κατά την προειρημένην συμπάαι και έπι σχέσιν της είς τόπον e. q. s. Et tamen in libro n. ἐπιζόημάτων inlustrantur. Vide enim: ική συνεμπίπτει....

"Οθεν αναλογώτεlexel είναι το πο υ 
πο υ. έχοι δ' αν καὶ το 
ι άναλογίαν, καθο τὰ έν 
ιωσμῷ λεγόμενα μονοθα, προσλαμβάνοντα το 
ὰ αναφορικήν έννοιαν, 
τται. το πῶς ὅπως 
ι καὶ το πῆ ὅπη · καὶ 
ῦ ἄρα ὅπο υ εἰρηται.

τό τοῦ, πευστικόν δὲ τὸ ποῦ. καὶ ἐπεὶ τὰ μονοσύλλαβα τῶν πευστικῶν, προσθέσει τοῦ ο ἀοριστούμενα, βωρύνεται, οὐκ ἔν εἶη παράλογον τὸ ὅ που καιὰ τάσιν. τῆθε
ἔχει καὶ τὸ ο ὖ δαμοῦ, παρακείμενον τῷ ο ὖ δαμός.

ninus de adverbiis quae in 31 et o1 exeunt, eadem bis

p. 573, 14 sqq.

p. 605, 32 sqq.

iveral (Tor eig i) xai υνυπάρχει τοίς είς θεν τιν έπιβρήμασιν, δίκοθεν tı, oğ gar ó 9 er oğ ça-, αὐτόθεν αὐτόθι, ν πόθι, άγχόθεν 9ι. απερ φυλάσσει τό νόντος του ο κατά την ρεύουσαν ή του σύνεγώς έτ έρω θι, έχα**τί**-. τὰ γὰρ μή τῆδε ἔχοντα μέν βαρύνεται, αντί γε ύθτό σπαραλαμβάνε-19 7 27 9 82 'A 9 7 27-9 ήβηθεν Θήβησιν, νηθεν Πιθάνησικ. τί σημειώσαιτο άν τις 791, de quo disputatur  $\frac{1}{2}$  22 - 574, 6.

Mupunstat voll ele Der λήγουσι τὰ ἐν τόπφ, τοῦ τἔλους είς τὸ ι μεταλαμβανομένου, παρεπομένης της τάσεως τῆς αυτής και μετά μέν μονῆς του 3, el to o noonecueror είη - τὰ γάρ μή οῦτως ἔχοντα xai to 9 eis to o metalamβάνει. του μέν οθν προτέρου oľxoder ořnodi, žrde Ber årdogi, Apobéger 'Αβυδόθι, οὐρανόθεν οθραγόθι, τηλόθεν τηλόθι, αὐτόθεν αὐτό-उर सबरे हेर उठप्रस्कर्त व है है। . . ayzı . . xetbı . . v. 14 sqq. του γε μήν έτέρου υποδείγματα έστι τοιαυτα, Θήβηθεν Θήβησιν,

Adipader Adipader , Diender, Dienoer.

Hace vero adverbia at his perstringerentur, id videri potuerit in causa fuisse, quod et roi; ei; e et roi; ei; Der cognat. sual: ut iure in utriusque quasi tribus percensione product a sint. Quae ratio neque cadit in ea, quae de adverbiis im or desinentibus excripsimus, et nil pertinet ad adverbia ra ei; w et rà ei; ge - si modo haec sunt adverbin - , qua e iam p. 572, 12 sqq. et 574, 7 sqq. tractala iterum prodeumt p. 609, 7 sqq. et 608, 5 sqq. Quorum repetitio etsi nom multa conplectitur — nagazwyży caim esse qu terminationem docetur !!. Il. et qua ratione ra ei; o deriventur ab praepositionibus expeditur p. 576, 19 sqq. et 609, 9 sqq. -tamen alio nomine insignis est. In secundo enim quod que terminationem inlustrat capite bis spectat grammaticus primam einsdem rei explanationem p. 608, 5 et 609, 5. Unde profecto consequitur, non casa alterum caput aliunde in humc librum invectum, sed ab irso grammatico adiectum esse consulto. Quod si ita factum est, iam non dubitari potest, quin Apollonius certo consilio, quod aliud fuerit atque illiud quod in prima tractatione secutus est, ad eiusdem rei redimtegrationem se accinxerit. Atque koc quod fuerit, efficit horum ge et o finium iteratio, ut plane perspiciamus. Antes enim cum id egerit Apollonius, ut formas earumque leges explicaret, nune in id potissimum intentus est, ut his que subsit notiv exponat. Quod vel prima utriusque de m fire? disputationis verba aperte indicant: altera enim sic incipi. ra ei; w keyorra Sageberne, altern autem bis: ru ed e de son und te fe land charte charter auf to en tone unt to en e roner. Quibus vertis convent, quod deinde in siom adverbii notionem securatius inquirit grammaticus, sie ut deque terminatione iterum agens in et 2019, formarem significationem indagat. Neque in grammatico ubertatis amantissimo potest offendere, quod de notione disputans non veretur raimadversiones de formis iam autea traditas adnectere.

٠ ;

🔐 ldem autem ei fuisse consilium in adverbiis, quae in vel 9: et quae in ou exeunt, bis percensendis, persuadent licia non ambigua. De illis enim non obscure hoe consin significant verba, quibus secunda corum tractatio indu-IF l. l.: παράκειται τοξς είς θεν λήγουσι τα έν τόπφ, ι τέλους είς το ι μεταλαμβανομένου. Ouod autem ad rerbia in ov desinentia attinet, fatendum est, in ipso altero pite eis dicato nihil extere, quod eius modi consilium pro-L At id habuisse Apollonium perspicuum fit inde, quod m his adverbiis ea, quae in re exeunt, ila coniungit p. 7, 12: έστι και συνύπαρξις των είς τε ληγόντων έπιρόηiτων κτλ. Hos igitur ov et τε fines, quorum neuter deritur ex altero, quo modo geminos dicere potuit grammatis, si formas spectavisset? Contra autou ayyou et allors rore, cum omnia 'τὸ ἐν τόπω' significent, artissima aftate utuntur, si notionem respicis: ut dubitari nequeat n notio sit, cuius grammaticus ut in re fine p. 607, 12 - inlustrando ita in ov terminatione iterum perstringenda Onem habuerit.

Hoc unum igitur constat, quattuor illa genera, quorum Dinationes sunt ov, Fr vel or, pr, w, bis in libro m. ince-ຂώτων Apollonium tractasse, ita ut modo forma modo notio anaretur. Nec id mirum duxit Schneiderus: immo perapte natus est grammaticum, cum de localibus adverbiis in exeuntibus disputaret, correlativa quae vocant genera in ,  $\vartheta\iota$  vel  $\sigma\iota$ ,  $\varphi\iota$ ,  $\omega$  desinentia quamvis iam antea inluita iterum producere. Verum ut concedo prudenter egisse Plonium, quod haec genera, quippe quae omnia locum nificent, in unum consortium conligavit: ita pernego id pacto isti quattuor generum redintegrationi posse excu-Oni esse. Si enim eis sedem in hac libri parte concedere uit grammaticus, cur tandem iam prius ea percensuit? > guidem illa, quae in ou et ou vel 31 exeunt, sane inteas disputationis efflagitavit, ut etiam in , finis explanae commemorarentur. At nulla eius modi causa aderat, eur duplex ou et es finibus tribueretur expositio: qui item ut se et  $\zeta$ s et os fines, qui semel tantum in adverbiorum locs—lium doctrina prodeunt, antea praetermittendi fuerant. Sintantem grammaticus omnes quae locum indicant formas conprehendere voluit, cur huic capiti adverbia in et desinentia non inseruit? Disserit enim de prosodia tantum corum p. 588, 18 sqq.

Schneideri igitur opinio, longe abest, ut probari possit.

Ut autem, quanta sit difficultas sub illa quattuor generum redintegratione delitescens, plane perspicias: in libro nostre, qualis a codice Parisiensi servatus est, adverbia ita recensentur, ut, cum quattuor illis generibus, quae fines habent ev, et vel t, qt, o, duplex concessa sit disputatio, altera formarum causa, altera ad notionem expediendam, longe piurimorum generum formae modo explanentur atque quattuor, quae desinunt in te, e, fe, dev, semel tantum, sed notionis habita ratione proferantur. Nec vero ipse habeo, quo modo hauc rem ita explicem, ut ulla insit persuadendi necessitas. At significavi emquia, cum Apollonio istum disserendi morem inputare nequeam, persuasissimum habeo novum inde indicium accedere corruptae huius libri conditionis.

TIBI, mi Vahlene, qui conlega mihi olim coniunctissimus, semper amicus fuisti suavissimus, lubens offero lucubrationes has de Apollonii Dyscoli libris grammaticis: quastrationes has de Apollonii Dyscoli libris grammat

Dabam Bonnae m. Februario MDCCCLVII.

# Romifche Bleigruben in Britannien.

Es ift befannt, baf bie alte Belt ihre Runbe von England ig beffen Metallreichthum bantt. Bahricheinlich von phonigfichen fleuten borten Griechen auf ihren Sahrten nach ben fpanifchen bergruben zuerft von bem Zinn ber Seilly . Infeln, ohne feibft n zu gelangen. Denn man weiß, wie eiferfüchtig Gabes fic Monopol bes Binnhaubels zu erhalten winfte (Strabb III p. Cas.), wie herobot (3, 115) nicht einmul bie Erifteng bie-Infeln gu behanpten magt, und wie noch ber altere Scipio verich burch die Daffalioten Naberes über England gu erfahren te (Strabo IV p. 289 C.) Begen ber Metalle namtich war falia mit ben teltischen Rauffahrern von ber Loire und Garonne Berbindung getreten, welche nach Strabo's Bericht (HI p. 147 C.) s aus Cornwall holten und es nach Rarbo und Maffalia veren (vgl. Mommfen Rom. Gefc. 3, 211). Die Reifen bes falioten Pytheas brachten befanntlich bie erfte Renntnig aber und Umfang ber Infel (Strabo II p. 75 C.). Diobor betht (5, 22), bem Posidonins folgent (Strabe III p. 219 C.), Gewinnung bes Binns und ben Transport beffelben über bie I Bight burch Gallien nach ber Rhonemundung giemlich andlich. Db fich bamit in Berbindung bringen lagt, bag im Jahre 4 in Schropfbire, ber öftlichften Canbichaft von Bales ungein ber Mitte awischen ben Munbungen ber Ruffe Severn und , feche griechische Rupfermungen gefunden worden find, laffe ich ngeftellt fein. Die romifche Billa von Acton Scott, wo biefe ngen nach bem Bericht in ber Archaeologia XXXI 1846 S. -345 gefunden worden find, liegt in ber Rabe ber romifchen ftrage Batlingftreet und anderer Strafen und Raffelle, Die Begend ift von ben Bleibiftriften nicht febr weit entfernt. Der Berfaffer jenes Artifels, herr Frances Stadhouse Acton, bemert, bağ er in biefem Falle einen Betrug irgend welcher Art für unmöglich halte, obgleich bis babin fein binreichend verburgter gund von griechischen Mungen in England vorgetommen fei und man auch an biefem gezweifelt habe. Die Mungen werben G. 345 nach ben Angaben von Berrn Birch beschrieben, worauf ich fur weitere Untersuchung bes Gegenstands verweife. Drei bavon, welche nach Reapel, Andros und Smyrna geboren, merben in bas zweite und britte Jahrhundert vor Chr. gefest; eine ift von Antiochus VIII. von Megypten, eine von Parium in Mysien (?) mit bem Ramen eines Legaten bes Antonius, D. Baquius Rufus, befchrieben von Edhel 5, 266; tie jungfte, von Smyrna, foll ben Ropf bee Britannicus zeigen 'when a boy' (!). Der Berfaffer glaubt banach, Solbaten bes Claubins, welche zuvor in Rleinasien gebient , batten fie mit nach England gebracht. - Auch fpater verband ber Sanbel, beffen hauptgegenstand wohl immer Metalle waren, bas gallische Festland mit ben Infeln. Bon Raufleuten ans bem Canbe ber Doriner, welche in haufigem Berfehr mit England ftanten, berichtet Cafar (B. G. 4, 21); bie Berrichaft über tie Sueffionen und einen Theil von England war fogar einmal in einer hand vereinigt (ebenbas. 2, 4). Die vor Cafar gemachten Berfuche von Gallien ans nach England ju fahren (Strabo IV p. 199 C., Cafar B. G. 3, 8.9) galten ficher nur bem Binn; bei Cafare Bugen felbft wird bie Rud. fict, ber romischen Proving auch biefe reiche Erwerbsquelle gu eröffnen, wenigstens auch mitgewirft haben. Dag bie Berichte über Englands Reichthum an eblen Metallen, Perlen und Ebelfteinen (Mela 3, 6. 5. Eumenius panegyr. Constantio Caes. ob rec\_ Brit. dictus cap. 11. Ammian 23, 6. 88) übertrieben feien, wie bie analogen über Galliens Golbreichthum (vgl. Mommfen R. G. 3, 212), ift von verschiedenen Seiten richtig bemerkt worben Cf-Mannert II 2, 108. Gerlach in Paulys Realencyclopadie 1, 1173). Ungenan ift auch Tacitus Angabe (Agr. 12) : fert Britannia a ==rum et argentum et alia metalla, pretium victoriae. Bon biefen weit wichtigeren anderen Metallen neunt Mela (3, 6. 3) n 255

as Binn ber taffiterifden Infeln: benn mit plumbum ichlechthin ieint er ficher bas plumbum album. Eumenius erwähnt an einer nbern Stelle (panegyr. Constantino Aug. dictus cap. 9), wo : Englands Reichtham mit rhetorifcher Uebertreibung fchilbert, bie Retalle überhaupt gar nicht. Mannert hat (a. a. D. S. 110) uf ben auffallenben Umftand hingewiesen, bag wir von ben altbeabmten Rinnbergwerten und bem Binnbandel unter ber romifchen berrichaft gar nichts wieber boren, und bag auch bie eigentlichen Binnbiftrifte Englands, bas beutige Cornwall, nur febr wenige ronifde Riederlaffungen aufzuweisen haben. Sollten Sanbeleftabte, Die Gabes und Maffalia, gewußt haben, auch nach ber Eroberung Britanniens burch bie Romer fich bas Monopol ju fichern, welches te römische herrschaft über hispanien und Gallien (vgl. Mannert 5. 16) ihnen gelaffen hatte ? Statt beffen tritt in ben romischen erichten ein anderes Metall in ben Borbergrund, welches England ba jest hervorbringt, bas Blei. Dag bas Blei in ben alteren erichten nicht ermabnt wirb, mag feinen Grand barin haben, bag tte es nicht genau vom Binn unterschieb, mit welchem es noch ate gusammen vortommt. Allein die Funborte bes Bleies im inren Lande tonnten erft burch bie romifche Eroberung befannt mer-1- Um fo größere Borftellungen von ber vorbandenen Maffe Telben im erften Jahrhundert unferer Beitrechnung erwedt Plinins richt barüber (h. n. 34, 17. 49 Sillig): nigro plumbo ad tulas lamnasque utimur, laboriosius in Hispania eruto to-Eque per Gallias, sed in Britannia summo terrae corio adeo Re, ut lex ultro dicatur ne plus certo modo fiat. Die Borte lex ultro dicatur find fo undeutlich, bag bie Aenberung in ut Be interdicatur, welche Dr. Brunn mir vorschlägt, vielleicht eifall finden wird, obgleich Silligs Apparat teine Barianten ju Fer Stelle giebt. Doch wird an ber Thatfache nicht zu zweifeln n bag Privaten gesetlich verboten war mehr ale ein bestimmtes tag von Blei zu produzieren und zu verwerthen. Diefe Dagregel unte auch baju bienen, einer etwa zu befürchtenben Ericopfung Dinen vorzubengen. Es muß baber auffallen, bag Cafar, wo bon ben in England vorlommenben Metallen fpricht, bas Blei

## tomifde Bleigruben in Britannien.

unt. Er fagt (B. G. 5, 12) von ben Britannen utune [aut nummo aereo] aut taleis ferreis ad certum minatis pro nummo, nascitur ibi plumbum album aneis, in maritumis ferrum, sed eius exigua est uluntur importato. Go fdreibt Ripperben; bie nummo aereo ober aureo fleben nach Dubenborp in bl ber Sanbidriften, bie bem Bongarfianus am nachften efte Parifer bat aureo, bie übrigen aereo. Dag Cafar ben hat utuntur nummo aereo ober aureo . . . o, bebarf feines Beweifes. Die Entftehung ber Berfich etwa fo benten, bag ber Abichreiber nach bem and Berfeben gleich bas nummo vom Schlug bes Sages nd bann fich verbeffernd aere aut noch einmal wieber-Da nun Cafar im folgenben außer vom Erg und Gifen funft bee Binne angiebt, fo follte man benfen, er babe auch ild Mungen verwendete Metalle genannt, und bas britte bie oben beschriebene Beife aus bem Terte verfcwunum album felbft wird es nicht gewesen fein, ba man

folechten (abc). Man bat banach vermuthet aut lanceis, aut anulis (welches Baumftart in Paulys Realeneyclop. 3, 617 au billigen icheint), ober aut talis, welches Forcellini s. v. talea für bas mahrscheinlichfte balt. Grabe bei ber Geltenheit bes Detalls fceinen talene, Stabe aus Gifen, unmahrfceinlich: bem banbschriftlichen aliis tommt aleis naber als talis. Bom Zinn berichtet Diobor in ber oben angeführten Stelle (5, 23), bag bie Britannen es αποτυπούντες είς αστραγαίλων δυθμούς forticaffs ten. Es bliebe freilich noch ju unterfuchen, ob fich vielleicht fleine Burfel aus Gifen, fatt ber Dungen gebraucht, in ben englischen Sammlungen einheimischer Alterthumer finden. Bie bem auch fei, Der große Reichthum Englands an Blei ift und von ben Beiten ber wonischen Eroberung burch Claudius an auf gang andere Beife binreichend bezeugt. Denn zuerft, soviel ich febe, zu Beinrich bes achten Zeit und feitbem mehrfach find in England Bleibarren ober Dafben gefunden worben von beträchtlicher Große und mit forag abgebachten Seitenflachen, fo bag bie obere Langeflache fcmaler mmb furger ift als bie untere. Auf biefer oberen gangeflache und 32weilen auch auf ben Geiten, fieht in einer Bertiefung mit erhöh-Bem Ranbe fart erhobte lateinische Schrift, welche ben englischen Mutiquaren Beranlaffung gegeben bat, biefe Barren bald für Tro-Phaen ber romifden Eroberer, balb für Ctude bes an biefelben von Den Gingebornen gezahlten Tributes ju erflaren. Dbgleich ich nicht Etande gewesen bin, den Inhalt biefer Inschriften gang ine Reine ju bringen, vornehmlich weil auch hier authentische Abichrif-Ben fehlen, fo veranlagt mich boch junachft ber angere Umftanb, bag bangen brei berselben in seinen britten Theil bes Drelli anf-Benommen hat (zwei unter 5250, eine 5255), gufammenguftellen bie mir zugänglichen Quellen, welche ich in biefem Dufeum Al 1, 2 angeführt habe , bafür boten. Die Angaben über gund-Dag und Gewicht füge ich möglichst unverfürzt bei.

1. Gefunden unter Heinrich des achten Regierung an ber Siehohle bei den Wendiphügeln in Somerfetshire (Camben), bei Berton in Somersetshire (Stukeley); näheres über den Fundort Bard; lange im Besit des Herzog von Norfalk zu Lambeth (Holland

mifche Bleigraben in Britannien.

Soreley wußte nichts mehr von feiner Erifteng. Lange 1/2, Dide 2 3off , Gewicht 50 Pfund. AVDIVS. CAESAR. AVG. P. M P. VIII. IMP, XVI. DE. BRITAN ugh 1 82 , additions G. 104 (Bollanb) , Boreley re X G. 328 (unter Bath), Bard in ben Philososactions XLIX Theil II 1756 G. 686-700 and nerar. curios. S. 143. Newton in ben Mon. hist. CXIX 133 and Reland assert. Arthuri, Collectanea 5 und aus Gough. Gough und Remton geben TRIB. mothig, ba ber Bechiel gwijden ber achten und neunia potestas bes Claubine in bie Beit ber fechezehnten peratoria fafft. Camben erflarte biefen Barren fur , hordley glaubte bie Infdrift von einer Munge bes oiert. TOP FOR A SIGN

s Mittheilungen bes herrn Sam. Birch fleht in Gerlog. Anzeiger für Juli und August 1854 Num. 67. 68, wachs bes brittischen Museums (12) folgendes:

selung aufgetlart batte. Pig of lead ift ber technische Ansbruck für biefe Bleibarren ober Mulben, pig hat aber unglücklicher Beife für gewöhnlich bie obige Bebeutung. Schabe nur, bag mit bem Diefer Mittheilung verbanften Gewinn eines Dentmals mehr für Diefe Reibe nicht auch bie Erlangung einer anthentischen Abschrift werhunden fein tonnte. Die fo viel ich weiß einzige Infchrift, in welcher Britannicus Rame vortommt, ift Dr. 721 = 2927 NAR-CISI (welcher burchaus nicht ber berühmte Rarciffus gewesen at fein braucht) TI. CLAVDI | BRITANNIC | I (ober L) | SVPRA INSVLAS. Dangen find nach Edhel (6, 254 vgl. 246) wohl ner bon affatifchen Stabten auf ihn gefchlagen worben ; benn bie einzige romifche von bemfelben angeführte ift nicht gang ficher. Die Bestichnung eines Consulats mit V. ET P., wenn man fie barin 34 feben genothigt ware, wurde gang unerhort fein. Die befannten munpenbiofen Bezeichnungen wie ter et semel cos. für Septimins Severus und Caracalla (Dr. 911, 6029), ter et dis cos, für bie ber Philippi (Dr. 5342) find boch gang verschiebener Art. Es ift ein bloger Bufall, bag grade mabrent ber furgen Lebenszeit bes Brikannicus (794/41 — 808/55) einmal A. Bitellius und E. Bipfarens Poplicola im Jahr 801/48, und in bemfelben feit bem erften Bulle & Bitellins und C. Calpurnius Pifo, und im Jahre 802/49 D. Beranins und E. Pompeius Gallus Confuln waren. Unficher ift auch der Rame des Britannicus auf einer bleiernen Teffera bei Biewront Piombi Tafel III Figur 5, angeführt von Garneci Piombi del Card. Altieri S. 25 Rote 3 und beffer S. 95. Es ware fich nicht undentbar, daß bem Sieger über Britannien ju Ehren bie menen Produlte bes Bergbaus auch einmal mit bem von eben biefer Eroberung hergenommenen Ramen feines Gobnes bezeichnet Dorben felen, welchen er fogar jum Thronerben beftimmt hatte. Des Britannicus auf einigen jener wenigen Müngen felbft ben Eitel Augustus führt, mabrent er bier nur Aug(usti) fil(ius) beifit, wurde nicht bagegen fprechen. Auf ber anderen Seite tann bem bloffen Siegestitel Britannicus nicht einer von ben anbern Restern gemeint fein, welche ibn führten. Es find bies außer Clan-4.m.6, Dio 60, 22, obgleich er niemals auf Inschriften, und Buf f. Philips. R. B. XII. **23** 

# Smifde Bleigraben in Britannien.

h nicht auf Münzen so genannt wird, vgl. Edhel 6, 247), Commodus, Septimius Severus und Caracalla, spänn, Maximian und Galerius, und Coustantin (vgl. die Siegeststel bei Cardinali di un marmoreo frammento scoperto in Ostia tav. 1). Zwar heißt auf jenen Münzen Britannicus auch nur zuweilen BPETANweilen BPETANweilen BPETANNIKOS KAISAB; nach der Anarigen Bleibarreninschriften würde man aber hier eine indigere Nomenclatur erwarten, etwa Ti. Claudius tannicus Caesar oder ähnliches.

funden 1783 am Rand des Broughtonbaches bei Stockampshire (Bright), im Besig von John M. Elwes gton Soufe, Stockbridge (Newton). Der Barren soll no brittische Museum gelangt sein. Angaben über Maße fehlen.

ten: IVLPMCS (Holzschnitt) ober HVLPMCOS (Text)

# N E R O N I CLAVDIODIVI CLAVDIODIVI CAESARISDEPOTIOTISDIVI AVGOABNEPOCAESARIOAVG PM-PP-TR-P-IV-IMP-PIV-COS-IV M A L S C V M

Beim Ramen des Tiberius sehlt das Caes. vor dem Aug., dem Rero selbst fehlt nach Caes. Aug. der Titel Germanicus. Die Zahlen aber sind in der größten Berwirrung. Denn zur vierten tribunicia potestas gehört die erste oder zweite salutatio imperatoria und des zweite oder dritte Consulat (810/57 oder 811/58); zum vierten Consulat passen von den tribuniciae potestates die sechste die zur vierzehnten (813/60 bis 820/67). Die dritte salutatio imperatoria fällt noch in das Jahr 812/59, und die solgenden sind bekannt die zur elsten 819/66; da er vielleicht noch im vierten oder aber im fünsten Consulat imp. XIII heißt (Dr. 5189), so hat man die Wahl mindestens von der vierten die zur zwölsten salutatio. Die Abkürzungen der letzten Zeile auszulösen ist die jetzt nicht gelungen.

4. Gefinden bei Great-Bougthon in Chefbire, pones Marchion. Westmon. apud Eaton-hall (Newton).

IMP. VESP. V. IMP. III. COS

827/74

#### DE CEANGI

Mon. hist. Brit. 1 S. CXX 135, barans Dr. 5255, sonst finde ich bie Inschrift nirgends. Rewton scheint auch anzunehmen, baß T(ito) ausgefallen sei, benn er giebt bie richtige Jahreszahl an.

5. Gefunden 1772 bei hints in Staffordibire, jest (1806) im Museum von herrn Greene in Lichfield (Gough).

IMP. VESP. VII. T. IMP. V. COS 829/76 Gongs II 503 aus Gentlemans magazine 1772 XLII S. 558 and 1773 XLIII S. 61, welches ich nicht habe einsehn fönnen; Mon. hist. Brit. 1 S. CXX 136 aus Gough. Die Umstellung

bes Imperatortitels bei Titus für tas gewöhnliche T. Caes. V Costann nicht sehr auffallen; sonst passen bie Zahlen genau auf basangegebne Jahr.

6. Bei seinem Besuche zu haulton-caftle bei Barrington im Chefhire wurde Camben von glaubwürdigen Leuten erzählt, da baselbst zwanzig Bleibarren gesunden worden seien. Auf einige habe gestanden

IMP. VESP. VII. T. IMP. V

829/7

#### COSS

Camben - Gough III 45 und 61, barans hordlen Cheshire S. 31 6 nach V, ermannt Mon. hist. Brit. 1 S. CXX Rote g.

7. Ohne Angabe ber herfunft giebt Bright S. 238, 5 fol-

IMP VESP VII T IMP V COS DE CRANG 829/ Dan könnte benken die Inschrift sei aus einer irrthumlichen Berbinsten von 4 mit 5 ober 6 entstanden; doch läßt sich darauf allei bin Wrights Angabe nicht verwerfen, zumal die Inschrift an sied burchaus möglich ift.

8. Gefunden 1735 (nach Kirkshaw 1740) indem hapsham Moor bei ber Dacreweide zwei (englische) Meilen südlich von Pakelenberidge, einem Marktslecken des Kirchspiels Ripon, acht (engl.) Meilen nordwestlich von Ripley in Jorkshire, Bestriding. Zweiganz ähnliche Barren, welche zwei Fus unter der Erde nahe beseinander aufrecht standen. Der eine im Besis von Sir John Ingledy in Rivley, der andere im brittischen Museum. Bei beider Länge oben 21, unten 23½, Breite oben 3½ unten 5½, Did. Gewicht des einen 11 Stein und 2 Psund (und ein Pfund Kirkshaw, also 156 ober 155 Psund), bes auderen ein Psund weniger.

IM'. CAES. DON AO.. MGGS. VII an ber vorberen gangeseite BRIG

834/81

1

Gough III 293 aus Kirfsham in ben Philos. transact. XL 1740. 1741. n. 450 p. 560-562, mit einer Zeichnung, nach welcher ich bie Rexus wiederbole. In der vorderen Längsseite giebt biefelbe pur vier Paulte; im Texte wird gesagt, es hatten hier vier ganz

umbentliche Buchftaben, vielleicht B. N. I. G. geftanben. Diese Publitation hatte überfehn Barb in ben l'hitos. transact. XLIX 1756 Theil II S. 686-700, in beffen Zeichnung beutlich BRIG febt, Chenfo geben Bennant a tour in Wales London 1778 5. 56 Safel IX und Mon. hist. Brit. I G. CXX (aus Gongs und Ward). Kirtibaw bemertt, bag bie romifche Strafe von Albbewong nach gancafbire nabe am Aundort vorbeiführe. gancafter (Longovicum ober ad Alaunam?) liegt von Albborough (Isurien un?) birett weftlich; eine romifde Strafe in biefer Richtung fonftfer nicht. Bleiminen gab es in ber Rabe nicht, aber nach eines Bauers Angabe foll fich ungefahr eine halbe (engl.) Deile vom Bun naturlichen Rele eine ber Größe ber beiben Barren entfrechende Aushöhlung finden; Rirtshaw balt es ohne biese ver-Peratliche Form gesehen zu haben fur ziemlich glaublich, bag bie Derren barin gegoffen worden feien. Warb erflart fie für Eribnt aus ben Bleiminen an bie Romer. Die Inschrift gebort in bas 16€ u angeführte Jahr, weil Domitian im vorhergebenben 833/80 Eenfor und im folgenden 835/82 fcon jum achten Dal Confull war.

9. Ex massa plumbi apud Hayshaw Moor in agro Eboracensi reperta, et in Museo Britannico asservata.

IMP. CAES. DOMITIANO. AVG. COS. VII 834/84 Mon. hist. Brit. I S. CXX 137. Remfon wenigstens halt biefen Barren für verschieben von den vorhergehenden (bei ihm 138). Da Bough von einem derselben ausdrücklich sagt, daß er im brittischen Museum sich besinde, so ist vielleicht das undeutliche BRIG bloß äbersehen worden.

10. Bon jenen unter 6 angeführten zwanzig Barren von Danttoncaftle in Christre führten nach Camben andere folgende Inf Grift:

IMP. DOMIT. AVG. GER. DE

CRANG 837/84—849/96 Camben-Gough III 45, erwähnt in ben Philos. transact. XXVIII 17.1.3 n. 337 S. 289 (in einer Zeile). Horeley a. a. D. zweisselle den ber Existenz bieser sammtlichen zwanzig Barren besthalb,

## ömifche Bleigraben in Britannien.

iste nur von hörensagen gefannt habe, und um so mehr, Inschriften berselben zu gleicher Zeit dem Bespasian, Domitian der Titel imperator gegeben sei. Nichts anzunehmen, daß diese Inschrift des Domitian mit der en des Bespasian und Titus gleichzeitig sei. Gough S. 61) vertheidigt baber gewiß mit Necht die Inschrisorsley, indem er sich auf die übrigen besannten Bleit, und als Autoritäten, welche jene zwanzig für echt st. Auch als Autoritäten, welche jene zwanzig für echt schwen S. 24. 25, wo sie auch für Siegesbenkmäler en). Der Titel Germanicus, welchen Domitian erst führt, bestimmt die Zeit, vor welche die Inschrift nicht m kann.

Befunden 1777 bei Eromford-nether. Moor im Rirchfpiel in Derbysbire, jest (1779) in Besig von Peter Righin Lea. Länge oben 1914, unten 2214, Breite oben 51/4, Dide 33/4 Joll. Gewicht 126 Pfund (Pegge, tt im brittischen Museum (Newton). herrn Rogl bes Bergers verbante, ohne bie Rummer biefer Zeitung bier einsehn zu fonnen.

- 13. 14. Newton Mon. hist. Brit. I S. CXX 139 und Rote'h, erwähnt noch zwei Barren mit berfelben Inschrift. Der eine wurde bei Westbury in Shropsbire gefunden und ist im brittischen Museum, der andere wurde bei Shelwe in Shropsbire gesunden und in Westburge wurde bei Shelwe in Linley Dall in derselben Grafschaft.
- 15. Gesunden (vor 1724, wo Stuteleys Buch zuerst erschien) Bei Bruton in Somersetshire, damals in Longlegt bei Frome in Lord Weymouths Bibliothet, dann nach einander in Besis von Lord Wiechelsea, Mr. Creyke und Mr. Duane. Länge 19, Breite 3½, Dicte 2 3oll. Gewicht 50 Pfund (Stufeley).

IMP DVOR AVE ANTONINI

ET VERI ARMENIA CORVM 917/164 - 922/169Stuleley llinerarium curiosum S. 143 ber ersten Ausgabe (unter Cabbury) baraus horsley Somersetsh. X unter Bath, welcher bie 3m forift nicht gefehn gu haben icheint, baber feine Anggben. mit Stadeleps fimmen; Gongh III 104 aus Stutelen It. cur. zweite Ausgabe 1776 I G. 152 und aus beffesben medallic history of Carausius 1757 I S. 167; Mon. hist. Brit. I S. CXX 141 and Dorstey; Wright S. 238, 9 (in einer Zeile). Marc Aurel heißt 85 abe in Berbindung mit feinem Bruder biemeilen nur Antoninus r. 6149, 6522), aber auch allein (Dr. 1888, 4989); man Prarbe aber IMPP und AVGG erwarten. Stufelen fagt, Die Abwift fei ihm von Lord Wiechelsea mitgetheilt worden; feiner eignen PRaunten Ungenauigfeit und Unguverlässigfeit (vgl. bas Rh. D. X1-40 Beigebrachte) biebe es nicht zu viel zutrauen, wenn man andhme, bas IMP. DVOR. AVG fei nur eine umschreibenbe Auflolazing von IMPP. ANTONINI ET VERI AVGG; benn bas ist bie Eblice Benennung ber divi fratres. Da Berns ben Titel Armonacus zwar schon seit 916/163 führt, Marc Aurel aber erst seit bem folgenden Jahr (Edhel 7, 72), so tann man bie Zeit, in elde biefe Inschrift fallt, nicht icon mit 916/163 beginnen laffen, Der Tod bes Berud ergiebt bie gnbere Grange.

16. Ohne alle weiteren Angaben giebt Bright S. 23 3 folgenbes Fragment einer Bleibarreninschrift

CAESARI . . . . . VADOM

womit ich nichts anzufangen weiß.

17. Gefunden 1787 bei Matlod. Moor in Derbyshire, im Besig von Dir. Molesworth (1789). Länge oben 17½, unten 20½, Breite oben 3, unten 6½, Dide 4¾ 3oll, Gewicht 173 Pfand (12 Stein 5 Pfund). Man unterschied am Metall ungefähr dreißig Schichten, so daß der Barren zu so viel verschiedenen Malen (?) gegoffen zu sein schie (Pegge).

TI. CL. TR. LVT. BR. EX. ARG

Begge in ber Archaeol. IX 4789 S. 45-48, baraus Mon. Bist. Brit. I S. CXX 142, Wright S. 238, 6. Pegge lag urfprung. lich IVT, boch ftellte bie Genauigfeit bes Befigers bie Lesart LYT fest. Danach erklärt Pegge die Inschrift so: Ticberius) Claudius) tr(ibunicia) pot(estate!) Br(itannicus) ex arg(ento), und fest fie in bas Jahr 44. Abgefehn von allem übrigen wurde bie tribunicia potestas ofne Bahl (b. f. bie erfte) auf bas Jahr 794/41 führen. Richt beffer ift bie Erflarung bee Rev. Thomas Crane in ber Archaeol. XIII 1800 S. 405; Ti(berii) Cl(audii) tr(ibutum) lut(um) Br(itannico) ex arg(ento, mit poetiscer Umftellung), bas beifit nach feiner leberfegung, the tribute 1. Tiberius Claudius paid out of british money. Remton hat, wie bie von ihm eingehaltene Reihenfolge ber Inschriften zeigt, ein gefebn, baß bier burchans fein Grund vorhanden ift, an ben Raife" Claubius zu benfen. Der name bes Mannes mag Ticberius) Cl(audius) Tr(ophimus ober ein abnliches Cognomen) gewesen fet ==

18. Mit brei anderen Barren, welche biefelbe Inschrift fur ten, zu Pulborough in Suffex gefunden, jest im brittischen De feum (Newton).

T. CL TR. LVT. BR. EX ARG.

Mon. hist. Brit. I S. CXX 143.

19. Fragment eines Bleibarren, gefunden zu Brugh - on - tonbumber in Yorkshire, Castriding, 1732 im Besit von Warburtovon biesem erhielt es Ward. 7 Zost lang und 31/2 breit (Gough

# SREXARG

hordley Yorksh. XIX; Gough III 319 giebt BREXARVM, weil hordley bie Bermuthung hingeworfen hatte, Brexarum sei vielleicht ber römische Name von Burgh (over Brugh) on the humber. Barb dagegen liest Br(etonum) exarc(hus), und beruft sich dazu unf Grnt. 518, 7, worin von einem exarchus nichts vorkommt. Se ist ohne Zweisel der Schluß einer ähnlichen oder berselben Inchrist wie die von 17 und 18.

20. Gefunden 1783 bei Matlod-Moor in der Nahe von Wirksvorth in Derbyshire, im Besit von Mr. Abam Wolley jun. in Matlock. Länge oben 19, unten 22; Breite oben  $3\frac{1}{2}$ , unten  $4\frac{3}{4}$ 30ll, Dicke nicht angegeben. Gewicht 84 Pfund. Aeußerlich sind viele kleine Erztheile mit dem Blei vermischt (Pegge), jest im rittischen Museum (Newton).

L' ARVCONI. XERECV NO M'EAL. LVIVD Begge in ber Archaeol. VII 1783 S. 170-175, barant Gonab Il 423, welcher LVND, und Mon. hist. Brit. I S. CXX 144 [barans Dr. 5250) und Bright S. 238, 10, welche LVTVD geben. Der Duerftrich am V wird vom Besither als gufallig confta-Auch hier wird, wie bei 8, von einer Aushöhlung im Felfen n ber Rabe berichtet, in welcher man ben Barren gegoffen glaubt. Begge interpretiert bie Inschrift fo: L(ucii) Aruconi(i) Verecundi setal(lici ober metallarii) Lund(inensis) und nimmt an, biefer fruconius fei ber in London wohnende Raufer ober Pachter ber leibergwerte in Derbyfbire. Auf feine Lefung LVTVD gestügt merft Remton bagu und gu bem LVT auf bem habriansbarren Lutudarum, hodie Chesterfield?' (wieberholt Dr. 5250). befterfielb liegt allerdings nicht febr weit norboftlich von Matlod to in ber Rabe bavon foll fich eine romifche Station befinden. ber einen Ort Lutudae finde ich weber bei Strabo und Ptoleaus noch im Itinerarium bes Antonin und ber Notitia, weiß alfo icht worauf fich biefe Bermuthung ftust.

21. Bei Bright S. 238, 11 ohne alle weitere Angabe. C IVL PROTI BRIT LVT EX ARG Sonft finde ich biefen Barren nirgende ermabnt.

22. Unter biefer Nummer faffe ich einige abnliche in Sch ste land gefundene Barren zusammen, weil nur von dem einen eine Art Inschrift bekannt ift.

Gesunden in Bertha (welches man nach Richard von Cirencester Ocrea genannt hat) von einem herrn aus Perth. Ob bieser Barren noch vorhanden ift, ließ sich nicht feststellen. Gewicht 73 Pfund. Auf ber einen Seite fleben folgende Zeichen:

# C\*J. XXXX

Ans the Muses Threnodie edited by Cant Porth 1774 S. 24 und 25 mitgetheilt von Stuart Calebonia (exfle Ausgabe 1845) S. 203. 204, der darin das Gewicht des Blodes bezeichnet glaubt.

Ju Duntocherfort am Antoninswall führt berfelbe S. 300 Rote a einen ähnlichen Barren an aus Camben Gough ill 302, ein Citat welches mit ber von mir bennsten Ausgabe nicht flimmt. Schrift fehlt.

Bu Kirfintistochfort am Antoniuswall wurde nach bemselben S. 317 vor vielen Jahren unter zahlreichen Trümmern antiker Gebäude ein Bleibarren gefunden marked wilh some Roman characters not sulficiently legible. Stuart betrachtet diese Barren als ein frühes Zeichen des leichten handelsversehrs zwischen Schottland und den sublichen Britten und des Reichthums der Jusel answetallen.

Bas zunächst den Fundort dieser Barren anlangt, so kommenswier bavon (1, 2, 12, 15) auf Somersetssire, je drei auf Cheshire: (4, 6, 10) und Derbyspire (11, 17, 20), je zwei auf Shropspire (13, 14) und Porkspire: Bestriding (8, 9) und je einer auf Yorkschies Eastriding (19), Hampshire (3), Staffordspire (5) und Susser (18). Die Funde in Derbyspire fallen alle auf den Höhenzug, welcher sich von Sheffield in grader Richtung südlich zieht, und zwar auf den engen Distrikt, welchen die Dörfer Matlock, Dethwick, Eromsord und Bonsall umgeben. Ein dort besindliches

mifches Bergwert foll man noch jest befuchen tonnen. Der Fund er awangig Barren auf einmal bei Warrington (an ber Minbung 28 Merfenfluffed, öfilich von Liverpool) und ber von Boughton nabe bei Chester an ber Mündung bes Dee) scheinen barauf binabeuten, bag bas Blei ber nicht febr entfernten Bergwerte von Derbyfbire borthin gur Berichiffung gebracht worben fei. Geefahrt on ben weftlichen Ruften aus um Anglesey herum ift gwar nicht ezeugt, aber keineswege undenkbar. Bahricheinlich wurde bieß bie ebereinftimmung ber Inschriften auf ben an jenen verschiebenen Drien gefundenen Barren machen, wenn auch noch nicht beweisen, r möglicher Beise an verschiebenen Orten biefelben Stempel geaucht werben tonnten. Benn aber, wie unten wahrscheinlich geacht werben foll, in biefen Inschriften Ortsangaben enthalten find, wird man bieg lettere nur ungern annehmen. Dagegen flimmt r in Stafforbshire gesundene Bespasiansbarren (4) mit bem einen beil ber zwanzig von Warrington, und lagt baber beren Urfprung rt vermuthen. Bon ben vier auf Somerfetibire tommenben Barn tommen brei auf Bruton und bie Mendiphugel (1, 2, 15), elde Orte ich leiber auf ber mir bier allein ju Gebote ftebenben arte nicht angegeben finbe; auch weiß ich nicht ob bort noch alte ergwerte erweidlich find. Dem in Bath felbft gefundenen Barren 2) weisen bagegen bie beiben entsprechenden von Bestbury und belwe (13, 14) als hertunft vielleicht die Gebirge bes inneren ales an ber Grange von Montgomerpfbire gu. Bon ber Munng bes Severn aus führte ja ber alte Sandelsweg zu ben Scilly. 'Teln. Emporium für Bales war aber gewiß Caerlon (Isca) ale Briftol (Traiectus?), von wo aus bas Metall nach Bath Dumen fein mußte. Da bie Inschrift feine Ortobezeichnung ent-It, wird man beffer an gleiche Bertunft mit ben brei abrigen Erren in Somersetshire benten. Der zwar vielleicht alleinstehende nb von yortsbire-Beftribing (8, 9) macht burch bie naberen Um-De boch römische Bleigruben bort mahrscheinlich. — Aber ber nb bes Rerobarrens ju Stockbridge in hampsbire, gang nabe ber Fifden Beerftrage, welche bie beiten von Rorben nach ben fub-Den hafen Durnovaria (Dorchefter) und Clausentum (Bittern

bei Southampton) führenben Stragen gwifden Venta Belgarum (Biefbefter) und Sorbiodunum (Dlb Carum) verbindet, bentet offenbar auf ben Transport bes Metalls aus bem juneren ganb an bie Gublufte. Deutlicher fpricht noch, wie Bright einsah, bag ber in Derbyshire gefundene Barren (17) in vier Exemplaren in Pulborough in Guffer vorgetommen ift. Denn Pulborough liegt an bem noch jest Stone ftreet genannten alten Stragenjug, welcher von London nach bem füblichen Safen Chichefter (Regnum?) führt. Der vereinzelte gund bes fich am nachften auch ju jenem Derbyfhire-Barren (12) ftellenben Fragments (19) in Jorffhire . Caftribing, nabe am Ausflug bes humber, genügt nicht, um eine Ausfubr auch von ben öftlichen Ruften aus anzunehmen. Endlich bie brei fcottifden gunbe beweifen feineswege, wie Stuart annahm\_ bag biefe Barren aus England borthin gefommen feien, ba fie außemmen ber außeren Form taum irgend eine Analogie mit ben englische Barren bicten. Benn fie nicht in Schottland felbft produziert feine tonnen, fo bleibt ihre Berfunft ungewiß.

Das erfte, welches bei ben Juschriften in die Augen fällt, ifdaß der größere Theil berselben Kaisernamen (1—15, vielleicht aud 16), ber fleinere Ramen von Privatleuten (17-21) enthalt. Bobiefen Raifernamen fieht einer, und zwar ber altefte, ber bes Clau biud (1), im Rominatio, fünf, ber bes Britannicus (?), Rer-Dabrian (zweimal), und Marc Aurel und Berns, im Genitio, zwei bie bes Bespasian und Titus (4-7) und bes Domitian (8, 9 im Ablativ ber Consulateangabe; von einem (10) ift ber Casuungewiß. Die einfachen Confulate bes Befpafian und Titus (5,6 und Conntian (!) wurden nichts beweifen, obgleich es auffallemuß, taf bie jest feine Confulartaten mit Ramen von Privategefunden worden find; und auch bie Bufage bei benfelben (4, 7, 8 notbigen nicht mehr ale ein Datum in biefen Raifernamen gu feben Aber bad Borberriden bed Rominatio und Genitio macht es minbestens febr mabrideinlich, bas bie Bergmerte, ans welchen jene Mei gewennen murbe . faberliche Dominen maren. Die Privatlente &t. Claubind Er. . . . . . Remermine Bereenubus und Cfinish Product Stell Bright for concernors of the province or

superintendents of the mines of Britain. Ueber vie Berwaltung und Ginrichtung ber faiferlichen Bergwerte in England erfahren wir weber aus biefen noch aus anderen englischen Infchriften bas geringfte. Babricheinlich mar fie ber Bermaltung ber gallifchen Gifengruben von Bourges abnlich, über welche Mommfen ju ber Inforift von Thorigny in ben Ber. ber fachf. Gef. ber Biffenich. 1852 8. 246 f. gesprochen bat, vgl. benselben in ben Annali bes Inftitute 1853 G. 67 und in ber allgem. Monatefdrift 1853 G. 650. Diefelben ftanden unter einem taiferlichen Procurator und einem taiferlichen Bureau, mabrent bie Exploitierung felbft an Private verpachtet murbe. Der bloge Genitiv bei zwei jener Ramen (beim britten ift ber Casus nicht erkennbar) rath in ihnen Privatleute gu erfennen; ob Pachter, ober Eigenthumer, bleibt unficher. Die taiferlichen Beamten murben gewiß nicht verfehlt haben, in ben Stempeln ihre Chargen mit anzugeben. Bemeinfam haben bie Infchriften ferner folgenbes. Auf bem Barren I ftebt DE. BRITAN, auf 2 und 21 BRIT, auf 17, 18, 19 BR; und bamit aft bas BRIG auf 8 zu vergleichen. Dit bem DE. BRITAN vergleicht fich bas DE CEANGI auf 4 und DE CEANG auf 7 und 10; endlich tommt bagu bas EX KIAN auf 3. In biefen Abkurgungen hat man langft Bezeichnungen theils ber gangen Proving (1), theils einzelner Bollericaften ertennen ju muffen geglaubt. An etwas anderes als Ortebezeichnungen ju benten, verbieten ichlechterbings Die Prapositionen de und ex, welche bem ex und de ber Biegelftempel gang parallel fteben. Die altere Annahme von Siegesbent malen über jene Boller ober von ihnen erhobenen Tributes wirb Riemand vertheitigen. Wo die Praposition fehlt, wie bei bem BRIT und BR, muß man vielleicht auf etwas anderes denten, guanmal es auf 3 mit EX KIAN gusammen vortommt. In bem BRIG hat man naturlich bas befannte Bolf ber Briganten erfannt, und einen Schein von Babricheinlichfeit giebt biefer Annahme, bag ber Barren mit BRIG (8) grabe in Jorffbire gefunden worben ift, wohin man gemeinhin wohl mit Recht bieg Bolt fest. Danach hat man in dem DE CEANGI und DE CEANG bas Boll ber Canger gefunden, welche and Tacitus (Ann. 12, 32) befannt find und

ein einzelner Stamm ber Briganten waren (Mannert II 2 6. 234) Die Rundorte, Great-Boughton und Warrington, wiberfprechen ben wenigftens nicht; benn theils tonnte bas Bebiet ber Briganten fie wohl fo weit öftlich erftredt haben, theils tonnten bie Barren, wi oben bemerft murbe, aus bem inneren ganbe bier an bie Rufte gu Berfchiffung gebracht worben fein. Man fonnte fur bie Attributio biefer Barren an Briganten und Canger and anführen, bag grab bie siegreichen Feldzuge ber Legaten bes flavifchen Raiferhaufes Ce realis, Frontinus und Agricola (vgl. Rh. M. XII S. 50 und 56 gegen bie Briganten gerichtet waren. Dit ben Cangi bat ma öfter bie von Cafar (B. G. 5, 21) ermahnten Cenimagni gufam mengeftellt. Die hanbichriften geben an biefer Stelle Cenimagni Cenomagni und Cenomanni; Ripperben bat bafur Lipfins Bermu thung Iceni, Cangi in ben Text aufgenommen. Diefe Cenimagn ergeben fich bem Cafar gufammen mit ben Trinobantes, Segontiaci, Ancalites, Bibroci und Cassi, um Schut gegen Cassirel lannes Uebermacht zu erlangen, welcher bamals bis zur Themf berrichte (B. G. 5, 11). Alfo bat man fie mit Babricheinlichte ungefähr in bas beutige Guffolt, an bie Dftfufte norblich von b Themfemundung gefest. Und in biefem Theil von England, welch Cafar allein betrat, laffen fic auch bie Bobnfige jener übrigen B fer mit größerer ober geringerer Bahriceinlichfeit bestimmen. citus nennt freilich in ber angeführten Stelle auch bie Iceni. Bobnfige in spaterer Zeit find bestimmt burch ihre Sanptstadt Ve Icenorum bei Ptolemans und in bem Itinerar (f. Manuert S. 1 welche mit Sicherheit bem heutigen Caifter bei Norwich (in No entspricht. Doch muffen fie in alterer Beit fich anch weit Westen bin erftredt haben, ba Oftorius fie nach Tacitus ! 12, 31) burd Reftungen langs ber Kluffe Avona und Si (Avon und Severn) zu zwingen beuft. Rach ihrer Unterw brift et bann, et ductus inde in Cangos exercitus; unb iamque ventum haud procul mari, quod Hiberniam i adspectat, cum ortae apud Brigantas discordiae retr ducem u. f. w. Alfo find bie Cangi grabe an ber ent festen Rufte, wie bie Conimagni, und weit norblicher,

ncafbire und Mortibire - Beftribing gu fuchen. Auf ben Rarten 165 auf ber von Sprener) werben fie an weit billith, nach Caerkoonfhire in Waled gefest. Endlich ift gu bebeitten, bag wir th gwei teltische Bollerschaften mit bem Ramen Cenomani fen h: bei Bredcia (Liv. 32, 30) und in Franfetich (Maine) nach fainnert II & S. 144. So wird man alfo wohl einch bei Cafat fcbreiben baben. Die in biefem Ercurs gegebne Beftimmung bet wagi nach Lancashire hat übrigens für mifern nächsten Zweck ben Sethell, ihre 3bentificierung mit ben CEANGI ber Bleibatren Ographisch noch mab ichefnlicher ju machen. Denn für biefe Gtit ben liegen Barrington und Great . Bongbion auf bem Beg gut te. Rur bie oben angeführten Borte bes Tacifus et duclus inde Cangos exercitus geben bie Sanbidriften (nach Drelli) d. de C. e. Pichena und Balther forieben bafür in Oangos allein; elli enticulbigt ben blogen Accufatib ofine in butib eine Stelle Birgil (Ecl. 1, 65). Sind bie Ceangi witflich ibentisch wit t Cangi, fo liegt bie Bermuthung nabe, baß in Conngen ben Sanbfdriften bes Lacitus zu inde Cungos verberbt worben

Rebren wir zu ben Infdriften jurud, von welchen folgenbe

- 3. BRIT . . . . BXARGE . . . . N
- 17. 18. LVT. BR. EX ARG unb 19 BREXARG
- 21. BRIT LYT EX ARG
- D ferner
  - 11. MET. LVT
  - 20. METAL. LVTVD (ober LVND?)

right hat hiefur, fooiel ich fehe, guerst duf Pstains' Radvickter bas Borsommen des Bleis aufmerkfain gemacht. Dieser sogt 1. 16. 47): plumbi nigri origo duplex est; aut enim son denit vena nec quidquam aliud ex sese parit, aut cum Bernto nascitur, mixtisque venis constatur; und weiter obene dit sin Gallaecia nigrum, cum vicina Cantabria nigro tandibundet, nec ex albo argentum, cum siat ex nigro. The visitat nun das LVT und die ähnlichen Absürzungen sie eine Theorem, und ninnet un, dies Blei sei durch Wester.

bmifde Bleigruben in Britannien.

ber gewonnen worben. Die Form lutus fur lotus ift nmöglich , aber nicht binreichend bezeugt: ber Grund, man fie vermiet, ift bie nabe liegenbe Berwechfelung Die Beifpiele , welche Forcellini s. v. fur lutus anen nichts: bas Cognomen einer Frau Luta auf einer nichrift, wo aus bem bagu gehörigen Basrelief bervorg es foviel ale laula bebeute, und bas corpus luiner Ligorianifden Infdrift bei Bub. 17. 2, welche ift. Endlich luter für Lourgo (worüber man Bucheler S. 298 vergleiche) bei Hieron. in Iovian. 1, 20 cht bafur anführen. Ferner aber murbe bas Blei nur Schmelzungeprozeß gewonnen, ba es in Abern und mit nben ale Erg vorfam, nicht wie bas Binn, welches als mt, beren Bobenfat durch Bafche gewonnen und bann purbe (vgl. Baumftart in Paulys Realencyclop. 5, 148). RG unfrer Inschriften icheint fich aber wirklich paffenb liniusftelle ju erflaren. METAL und MET wird boch

C. Iuli(i) Proti (metallorum) Brit(annicorum) Lut(udensium) ex arg(ento). Ueber ben weiteren Inhalt bes Nerobarrens wage ich keine Bermuthung; mit ber Jahl am Schluß ließe sich etwa ber schottische Barren (22) vergleichen.

Aus allem biefem ift fo viel flar, bag wir in unferen Bleibarren Erzeugniffe taiferlicher Bergwerte vor und haben in Somerletibire, Shropfhire, Chelhire und Derbyshire, vielleicht Lancashire, und gorffbire Bestriding. Die von Somerfetsbire icheinen querft, balb nach ber Eroberung ber Proving, eröffnet worden zu fein; bann werben sie erst wieder unter habrian und Marc Anrel erwahnt. Die im Lande ber Briganten und vielleicht ber Canger ober Ecanger gelegenen icheinen erft burch bie flavischen Raifer eröffnet Dorden ju fein; nach Spropfbire und in die Berge von Bales brang bie römische Industrie erst unter habrian. Private als Eigenharmer, wie es fcheint, fennen wir nur bei ben Gruben von Derhofbire; ob ber Charafter ber Schrift ober sonstige Merkmale biebort ihnen gestempelten Barren für alter ergeben, ale ber bort gefure bene bes Habrian (11), tann vielleicht die Bergleichung aller borbanbenen Barren nach biefem Gesichtspunfte feststellen. In biefere Ralle mare es nicht undentbar, daß unter habrian jene Gruben aus bem Privatbesig in faiferlichen übergegangen feien. Ferner befatigen biefe Barren bas von Plinius im allgemeinen bezeugte Bortormernen bes Bleis mit Gilber vermischt fur England. Die Probufteon von Gilber, welches Tacitus Britannien Bufchreibt, wird vie Meicht burch ein beim Lower in London gefundenes Stud biefes Metalls bezeugt mit folgenbem Stempel

#### EX OFFE HONORINI

(Archaeol. V 1779 S. 291, barans Gough an einer Stelle, welche ich jest nicht näher angeben kann, und die Mon. hist. Brit. I S. CXX 144 a, jest im brittischen Museum; etwa ex officina) Honori (imp?), benn'es sost mit Münzen des Arcadius und Honorius zugleich gefunden worden sein). Die Mase und Gewichte der Bleibarren sind leider nur von dem kleineren Theile (1, 8, 11, 15, 17, 20, 22) und nicht einmal immer vollständig angegeben.

Die obere gange variirt banach zwischen 171/2 und 21, bie unter zwischen 201/2 und 231/2, bie obere Breite zwischen 3 und 31/ bie unfere zwifchen 43/4 und 63/2, bie Dide endlich zwifchen 2 m 41/4 3oll. Die außere Geftalt fcheint alfo überall und in alle Beiten giemlich feftgehalten worden ju fein, wogegen ber betracht liche Unterschied ber Dide bedingt, bag bas Gewicht zwifchen 50 73, 84, 126, 155 und 173 Pfund wechfelt. Die vollftanbig Uebereinstimmung in Dag und Gewicht ber Barren 1 und 15 fe vielleicht nur barin ihren Grund, daß ber lettere allein auf St teleps Autoritat beruht. Der bie jest fcwerfte Barren ift ber be Ti. Claubius Tr. . . . . Gine genaue Publifation aller noch vor handenen Bleibarren wird wie über viele andere Puntte, welch bier nur ju einem vorlanfigen Abichluß gebracht werben tounten, f vielleicht auch barüber aufflaren, ob bas Detall in ben verfchiebe nen Gruben und ju verschiebenen Beiten zu Barren beftimmten Gi wichtes geschmolzen worben ift.

Rom, im Mary 1857.

E. Sübner.

Berbefferungen und Bufage im Rh. Muf. XII.

6. 47 3. 20 \$ ogg für Fogg.

S. 63 3. 18 Pertinar für Pertinar.

S. 65 3. 10 Bithynias für Bihynias.

S. 66 3. 15 et für el.

S. 71 3. 18 ift nach fe i ein Puntt zu fegen, und ban nach einem Abfat mit 3 wifch en zu beginnen.

S. 78 3. 15 Chichefter für Cincefter.

S. 79 3. 6 Favenus für gaonus.

Unter ben Profuratoren von Britannien (S. 79) ben C Berus Angustalis (!) nicht erwähnt zu haben, aus ber Inschrieiner Acerra aus Knochen, welche in Gerhards Archaol. Anzeigi 1853 R. 58. 59. 385 als in ber Umgegend von Mainz gefunde

in brittische Museum gelangt angeführt wird, bebaure ich tomm. Schon vom Herausgeber wird bemerkt, daß die Inschrift Eschacht errege. So wie sie mitgetheilt wird

I. H. D. D. D. NEPT. L. VERVS. AVG. PR. PROV GER. ET. BRIT. ET. HEREN. APOL. ES.

ET. C. LVC. ET. HER. BRIT. F. V. S. L. L. M.

fer wen fie unmöglich echt sein. Der Kaiser Lucius Berus scheint barin im irgend welche Beziehung zu Germanien und Britannien gebracht werden zu sollen, wo er niemals gewesen ist. PR. allein heißt niemals Procurator, und eine vereinte Procuratur von Germanien und Britannien wäre auch neu. Endlich die Ramen herennius Apollinaris Effenius, C. Lucccius und herennius Britannicus (benn so werden sie erklärt) und ber deus Neptunus sind sehr wunderbar. Bielleicht aber ist die Inschrift nur unabsichtlich falsch gelesen, und abschlich interpoliert; der Plat, wo sie steht, erregt freilich auch Bedenken.

E. H.

# Die Doppeltitel der Varronischen Menippeae und Logistorici.

Die Doppeltitel ber Barronischen Menippene und Logislorici gegen einander abzugrangen bat befanntlich Debler in fein er Ansgabe ber Menippeen (Quedlinburgi et Lipsiae 1844 c. 3 CE indiciis quibus satirae agnoscantur) ben erften Berfuch gemach beffen zeitgemäße, aber auch ungulängliche Beschaffenbeit zunächft bara 136 erhellt, daß unabhängig von biefem im folgenden Jahre Ritfol F bewogen fab, in feiner Abhandlung über die Logistorici (vor De m Bonner Index schol. a. 1845-46) benfelben Gegenstand wieder aufzunehmen und in einer Rachschrift die auffallenoften Difig ri TIc Dehlers in Betreff ber Logistorici aufzudeden. Bald nach per gaben die zu einem Gefammtbilbe ber Barronifchen Schriftftelle Tei ausgedehnten Erörterungen über ben Katalog bes Rufinus ( 3 1. Muf. N. F. VI, S. 481-560. 1848) bemfelben Gelehrten 6 legenheit, feine Unficht über bie Logistorici in einigen Punttes berichtigen (G. 542. 552), wobei mancher gegen Dehler aus 300 fprocene Tabel ftillfdweigend gurudgenommen ward und jugl eine weitere Behandlung bes Begenftanbes in Aussicht gestellt ( 503). Da biese in ben seitbem verfloffenen 8 Jahren nicht ersch nen ift, die Menippeischen Satiren aber - oder alle metrifd Fragmente Barros, worunter nach der Probe im Philologus IXauch bie Logistorici geboren - 'ibren Mann gefunden baben',

mag es inzwischen bem Unterzeichneten vergönnt sein, anknupfend an die Resultate seiner Borganger, die tropdem gebliebenen Schwankurrgen einer neuen Betrachtung zu unterwerfen und zur Entscheiburng berselben soviel in seinen Kraften fleht beizutragen.

Das Ergebniß ber genannten Untersuchungen läßt fich in Folgeweinsam jufammenfaffen. Gemeinsam ift beiden Schriftgattungen Barros die Bezeichnung burch Doppeltitel, Die Unterscheidung wird burd bie Korm berselben bergeftalt bewirft, bag bie Aufschriften ber Logistorici aus einem Gigennamen und ber Angabe bes Juhalts mit de besteben. Unter ben fünf bei Riticol p. IV ausammengestells tere Zengniffen fur die ausbrudlich als Logistorici mit Doppeltiteln er wahnten ift bas bes Cenforinus bemerfenswerth de d. n. c. 9 (p. 22 Iahn) transco ad opinionem Pythagoricam Varroni tractatam in libro, qui vocatur Tubero et intus subscribitur de origine humana, weil aus bemfelben bie Art und Beife, wie bie beiben Titel in ber Sandidrift vertheilt waren, erhellt. Bal. D. Jahn im Phifol. I, 4 p. 649. Dagegen find Die Doppeltitel ber Menippeischen Satiren entweber in beiben Balften griechisch ober wenigstend in ber zweiten und zwar giebt biefe immer ben Inbalt mit negi au, mabreud bie erfte Salfte, fei es griechisch ober lateinifd, ein Sprichwort, einen Eigennamen ober ein Appellativum enthält (Dehler G. 116. Roper im Philot. IX, 2. G. 245). Die Swierigkeiten in ber Butheilung ju einer biefer Rategoricen ent-Reben burch bie unvollständigen und ungenauen Angaben ber Grammatifer, welche entweber nur bie erfte ober nur bie zweite Salfte Eines Titels citiren, ober bie griechische Inhaltsangabe lateinisch wie bergeben, ober und barüber in Ungewißheit laffen, ob ein Gi-Benname griechisch ober lateinisch gefchrieben zu benten fei.

Geben wir von den vollständig erhaltenen Doppeltiteln ber Menippeen als der Grundlage unferer Betrachtung aus, um barauf die unvollständigen folgen zu kassen und bamit eine Uebersicht bes fraglichen Materials zu erhalten, so zerfallen jene in drei beiden Gruppen der gang griechischen, und ber römischgriechischen.

<sup>1. 1.</sup> Αμμον μετρείς, περί φιλαργυρίας.

#### 374 Die Doppeltitel ber Barronifden

- 2. 'Ανθρωπόπολις, περί γενεθλιακής.
- 3. Έχατόμβη, περί θυσιών.
- 4. Εύρεν ή λοπάς το πώμα, περί γεγαμηκότων.
- 5. Έχω σε, περί τύχης.
- 6. Έως πότε, περί ώρων.
- 7. Κοσμοτορύνη, περί φθορᾶς κόσμου.
- 8. Μαρχόπολις, περί άρχης.
- 9. Περίπλου lib. l et II, περί φιλοσοφίας.
- 10. Σκιαμαχία, περί τύφου.
- 11. Συνέφηβος, περί έμμονης.
- 12. Τὸ ἐπὶ τῆ φακῆ μύρον, περὶ εὐετηρίας.
- 13. Τοῦ πατρός το παιδίον, περί παιδοποιίας.
- 14. Τοιοδίτης τριπόλιος, περί άρετης ατήσεως.
- 15. Τοιφάλλος, περί αρρενότητος.
- II. 16. Aborigines, περί ανθρώπων φύσεως.
  - 17. Caprinum proelium, περί ήδονης.
  - 18. Columna Herculis, περί δόξης.
  - 19. Cycnus, περί ταφής.
  - 20. Desultorius, περί τοῦ γράφειν.
  - 21. Devicti, περί φιλονικίας.
  - 22. Epitaphiones, περί τάφων.
  - 23. Est modus matulae, περί μέθης.
  - 24. Flaxtabulae, περί έπαρχιών.
  - 25. Gloria, περί φθόνου.
  - 26. Mutuum muli scabunt, περί χωρισμού.
  - 27. Octogessis, περί νομισμάτων.
  - 28. Papla papae, περί έγκωμιών.
  - 29. Pseudulus Apollo, περί θεών άναγνώσεως.
  - 30. Serranus, περί άρχαιρεσιών.
  - 31. Testamentum, περί διαθηκών.
  - 32. Tithonus, negi yigos.
  - 33. Vinalia, περί αφροδισιών.

Alfo nur 33 vollständige Satirentitel von 150, ber Gefammtsum bes Katalogs, und unter biefen ift nur ber eine n. 10 von Bells XIII, 22, 4 ansbrücklich als Menippen bezeugt, ein andrer n.

Demfelben III, 16, 13 als satura. Wir fragen bier noch nicht, biese beiben Arten von Titeln auch zwei verschiedene Gattungen Satire bezeichneten, zu welcher Frage ber Katalog burch seine I. Sat. Men. und 4 l. Satyr. Anlaß giebt, sondern geben et zu ben unvollständigen Titeln über, welche wiederum zwei uppen bilben, je nachdem sie die erfte oder zweite Titelhälfte tellen. Die erfte Titelhälfte ift am zahlreichsten vertreten, nämvon 34-90 in welcher Masse sich wieder verschiedene Bestand-le unterscheiden laffen.

- II, a. Grichifde Sprichwörter.
  - 34. "Αλλος οὖτος 'Ηρακλῆς.
  - 35. Δὶς παϊδες οἱ γέροντες.
  - 36. Γνώθι σαυτόν.
- 37. Orog digas, unter benen 34 als Menippea von Mabins Sat. III, 12, 6, n. 35 als satira von Genius VII, 5, 10 eführt werden.
- II, b. Lateinifde Sprichworter.
  - 38. Age modo.
  - 39. Cave canem.
  - 40. Cras credo, hodie nihil.
  - 41. Hercules tuam fidem.
  - 42, Idem Atti quod Titi.
  - 43. Longe fugit qui suos fugit.
  - 44. Nescis quid serus vesper vehat.
  - 45. Pransus paratus.
- 46. Sardi venales, von benen ale Menippes bezeichnet b n. 38 bei Charifins p. 67 Linbem. und n. 44 bei Gell. I , 11, 1.
- II, c. Griechische und Romifche Eigennamen und Appellativa.
  - 47. Agatho.
  - 48. Aiax stramenticius.
  - 49. Andabatae.
  - 50. Armorum iudicium.
  - 51. Baiae.
  - 52. Bimarcus.

#### 376 Die Doppeltitel ber Barroniffen

- 53. Catamitus.
- 54. Cynicus.
- 55. Dolíum aut seria.
- 56. Endymiones.
- 57. Erratio.
- 58. Eumenides.
- 59. Έκκλησία.
- 60. Exdemeticus.
- 61. Γεροντοδιδάσκαλος.
- 62. Hercules Socraticus.
- 63. Ίπποκύων.
- 64. Κυνίστωρ.
- 65. Κυνορήτως.
- 66. Κυνοδιδάσκαλος.
- 67. Lex Maenia.
- 68. Aayouazia.
- 69. Magnum talentum.
- 70. Manius.
- 71. Marcipor.
- 72. Meleagri.
- 73. Modius. 74. Mystagogi.
- 75. Mysteria.
- 76. Ordipothyestes. 77. Pappus aut Indigena.
- 78. Parmence
- 79. Ilàortogiros.
- 80. Prometheus liber.
- 81. Pseudacareas.
- 88. Quinquatrus.
- Sik l'openagence.
- 34 Scraphinitars.
- Al Stragentis.
- Mr. They' Meneson.
- Si. Tanagail

- 88. Τρικάρανος.
- 89. Virgula divina.
- 90. Ydooxioov

von welchen als Menippene citirt werden n. 63 bei Gell. 3, 18, n. 90 bei Gell. 13, 31; als salurae n. 60 bei Gell. 19, 8, 17; n. 84 bei Plin. n. h. praes. 24, n. 53 mit bem Varro Menippeus in Berbindung steht bei Eutych. II, 2 Lind. und n. 55 mit Varro in Cynicis bei Prob. in Virg. Buc. VI, 31. p. 353 Lion. Die zweite Titeshälfte zählt unr 4 Nummern.

- Ιν. 91. περί αἰρέσεων.
  - 92. περί έδεσμάτων.
  - 93. περί έξαγωγής.
- 94. negi xeçavvov, unter benen n. 88 bei Gell. VI,

  16. 1 und XV, 19, 1 ale satira und n. 90 ebenso bei Macrob.

  Set. III, 12, 2 bezeichnet ist. Zu biesen vier Gruppen treten als fünste folgende abweichende Titelsormen, die als Bezeichnung Inhalts nur die zweite hälste bilben können.
  - V. 95. De numismatis.
    - 96. De officio mariti.
- 97. De salute. Unter ihnen wird n. 96 von Gell. I, 17,4 Sea tira Menippea genaunt, n. 97 von Philarg. in Virg. Geo. II, 336 satura. Diese Gruppe bilbet mit ben unvollständigen Titeln Der Logistorici gusammen gehalten welche bieselbe Form barbieten, bad ftreitigfte Grenggebiet zwifden beiben Gattungen, benn zwei Die fer Beifpiele find ausbrudlich als satirae bezengt und wollte man and bie Citate Varro de moribus, Varro de pudicitia (Ritical P. VI), bie nicht ausbrudlich ale Logistorici auftreten, ben Sati-Rurechnen, es mare bie gange Gattung ber ficheren Logistorici bebroht und es mußte fur bie Satirentitel noch eine britte form amBer ber gang griechischen, und ber romifch-griechischen angenommen werben. hier ift also bie Aufforderung gur Entscheidung am ftartfter ausgesprochen und Diefe lagt fich auch ohne Mube berbeiführen. Citat nămlich bei Prisc. VI, 3, 17 p. 209 Hertz. Varro de nomismatis: non haec res de Venere pacta Strabam facit, Drini Fledelfen iambifches Metrum ertennt, ift offenbar nur bie

lateinische Uebersetzung ber zweiten Salfte bes Satirentitels Octogessis περί νομισμάτων, wie auch Debler G. 67. 174 gefehn hat. Es muß also nicht sowohl als Titel, benn als Inhaltsangabe gefaßt werben, und mas fich ber eine Grammatifer erlaubt bat\_ bas durfte auch ein anderer. Der zweite Fall bei 1, 17, 4 ift noch bentlicher. Seine Worte: Varro in satira Menippea, quam de officio mariti scripsit brauchen gar nicht als Titel gefaßt werben, fondern find einfach Inhaltsangabe, gleichwie berfelbe Gel . III, 3 bie quaestiones Plautinae als liber de comoediis Plautinis bem Inhalt nach beneunt. (Ritschl, Parerg. I. p. 178, ber aber wieber schwanft im Rh. D. VI. p. 517: 'bei ber fonftigen Genauigfeit (?) bes Bellius im Citiren'.) Es verschwindet aber nicht blog eine abnorm de officio mariti betitelte Catire, fondern es laft fich auch ber vollständig erhaltene Titel jener nachweisen, beren Inhalt Bellins bier bezeichnet. Es ift nämlich tein anberer als 1, 4. Εύρεν ή λοπάς το πώμα περί γεγαμηχότων, wofüx fich einmal bei Non. p. 399 subdere bie Bariante nepi xa97κόντων findet, weshalb Scaliger περί καθηκόντων ή γεγαμεηκότων schrieb. Da die γεγαμηκότες = mariti sind, wurde ich ans Gellius jurud übersegen πευί καθ. των γεγαμ. Das Rtagment aber , welches Bellius I. l. anführt , paßt bestens gu biefent Thema. Ebenfo wird ber britte Fall ju beurtheilen fein. de salute nicht ausbrudlich als Satire bezeugt von Philarg. ad V-G. II, 336 Varro autem in satura quae scribitur de salute. fo fonnte man geneigt fein, an einen Logistoricus gu benten, wee es einen folden Messalla de valetudine gab, aber bie Bor = quae scribitur de salute burfen mit noch mehr Recht als 3 haltsangabe betrachtet werden. Daraus lagt fich burch Ueberfegu== bie zweite Titelhälfte negi owrygius gewinnen, welche in be-Gruppe IV gebort, oder wenn man lieber auf einen ber vo ftanbigen Titel rathen will, wurde fich xoopenrogung, negi o9 pas χύσμου am besten passen, beren Bermandtschaft mit bevon Philargyrius mitgetheilten schon Dehler G. 143 gefühlt haben scheint.

Rachem somit der erfte Unftog glüdlich beseitigt ift, wodur

bie Babl unferer Titel fich wenigstens um zwei verringert hat, liege es nabe, bie Gruppen ber halbirten Titel ins Ange gu faffen, um gu feben, ob unter ihnen nicht Doppelganger find, welche aufammen gefügt eine Ginbeit bilben. Das Unternehmen ift auf ber einen Seite febr befchrantt, benn nur 4 ober (nepi owrnpias mitgerednet) b zweite Titelbalften befigen wir, auf ber andern Seite reich an Moglichfeiten und Bebenten, indem bie vorbern Salften unter 57 Rummern (Gruppe III, a. b. c.) ju fuchen find, ober - benn bas ift auch nicht zu vergeffen - unter 60 an ber vollen Bahl bon 150 fehlenben mitverloren. Dennoch muß ber Berfuch gewagt fein. Es ift nämlich nicht blog bie numerifche Babriceinlichkeit fate einigen Erfolg vorhanden, fondern auch von vorn bereit recht glaublich, bag zwei Schriftsteller biefelbe Satire unter verschiebenem Ramen angeführt haben. Bir wenden uns gur Gruppe IV und boffen auf Beiftimmung wenn wir mit teiner ihrer vier Titelbalften teine ber Gruppe III, a combiniren, benn eine beutliche Begiebung biefer Sprichwörter zu jenen Inhaltsangaben ift nicht ansgesprochen, umb obwohl bie Gruppen I und II in biefer hinficht manches Dunfte darbleten, tonnen wir gur Combination boch nur burch eine entbedte Begiebung ber getrennten Salften nus leiten laffen, im Gegentheil muffen wir, zwingt nicht Anderes, bavon abftehn. Es tommen also bie 53 vorberen Titelhalften ber Gruppe III, b. c. in Betracht. Unter Die folichten Eigennamen hineinzugreifen ift nicht rathfam, berm unter biefen tonnten auch vorbere Salften ber Logiftorifchen Eitel verftedt fein. Go bleiben bie Sprichwörter und bie fatirifc gefarbten Bortbiloungen jur Berfugung. Die Inhaltsangabe nege ed Second hat schon Hery (Berl. Jahrb. f. wiff. Kr. 1845. I p. 259) burch Sesquiulixes ergangt, geleitet von ber Uebereinftimmarma ber Fragmente LXVII, 1. mit LXXXI, 7. 8 Debler, aber mit ber Befdrantung: freilich mare es auffallend, bag Ronius abwechselnd immer nur je eines von beiden (Titeln) fich bedient batte. hieran nehme ich um fo weniger Anftof, als fich biefe Babrnehmung auch fonft noch bestätigen wird, und bei bem ludenbaften Ronins mancherlei Erflärung guläßt. Ueber bie philosophifor aipeosic aber war gewiß in mehr als einer Satire bie Rebe,

2. B. Menippea haeresis im Testamentum p. 229 Debler. Die genannten Fragmente vergleicht wegen ihres Inhalts buch Mober a. a. D. S. 251. - Mit nicht weniger Grund glaube ich Nescis quid vesper serus vehat und negi edequarar verbinden un muffen. Dag Gellius bie Satire nach jeber ihrer Titelhalften foger ameimal bezeichnet, ift wie gefagt für mich tein hinderniß 1, 29-XIII, 11 und VI, 16. XV, 19. Denn er giebt ihr erftens in beiben Rallen baffelbe Prabicat. VI, 16, 1. M. Varro in saturi. quam περί εδεσμάτων inscripsit, lepide admodum et scilefactis versibus cenarum exquisitas delicias comprehendit. XIII, 11, 1. Lepidissimus liber est M. Varronis ex satiris Menippeis, qui inscribitur: nescis quid vesper serus vehat-Daffelbe Lob ließ fich gewiß noch mander anbern Sattre Barro ertheilen (1, 17, 5), Gellins aber frenbet es nur biefer in nollens Raaf. Beftimmenber aber ift für mich folgenbe Erwagung. De Gegenstand ber Satire, bie res convivalis, hatte Barro feine Sitte gemäß nach feinen vier Rategorieen abgebandelt. Ipsum delnde convivium constat, inquit, ex rebus quattuor et tum deniqueomnibus suis numeris absolutum est; si belli homungul collecti sunt, si electus locus, si tempus lectum, si apparatus non neglectus. Gellius giebt aber feinesmege bie Berfdriften Barros über biefe 4 hanptftude, fonbern mas bei ibn annachst folgt Nec loquaces. - quae simul sint sint singesty e delectant bezieht fich auf bie belli homunculi, über locus und tempus ichweigt er ganglich und fahrt bann febr abrupt fort: N= que non de secundis quoque, mensis, cuiusmodi esse es oporteat, praecipit, womit er offenbar gum apparatus gefindent ift. Sein quoque lagt fich zwar auch auf bas bei ihm Beranfte henbe beziehen, bat aber feinen noch naturlicheren Grund in De Boransfegung ber prima mensa, die Barro gewiß nicht übergang hatte; ben Theil bes apparalus nun, welchen wir bier vermiffe beute ich, hat Gellins VI, 16 bereits berührt und es wird berfelbe wenn banach bie Inhaltsangabe ber Satire neue Edequation F bestimmte, im Berhaltniß ju ben übrigen ber ausgeführtefte gewefe fein. Denn daß bie von Gellius bier ans Barro erwähnten ex

quisitae deliciae nicht alle jum Rachtisch geborten, ift flar, fonbern babin nur ju rechnen find nuces Thasiac, palma Aegyptia, glans Hiberica. Es mare eine Bestätigung meiner Ansicht, wenn bie bei Gell. XIII, 11 befindlichen Fragmente einmal von Roper in Senare gebracht wurden, in benen nach Gell. VI, 16 ber Ratalog ber Egwaren abgefaßt mar. Belche Beziehung aber hatte bas Sprichwort Nescis quid serus vesper vehat zu biesem Inhalte ? fur und ift nur bie Berührung bes fpaten Abends mit ber gewöhnlichen Beit bes romischen Mables fichtbar, ba wir die Ginfleidung ber Satire nicht tennen. Dazu fommt, bag vesper felbft in ber Bulgarsprache die Bedeutung von coena hat. Plaut. Mil. IV, 2,5 qui de vesperi vivat suo. Rud. I, 2, 91 Si tu de illarum coenaturus vesperi es. Was Barro über bas tempus lectum vorschrieb, wiffen wir gar nicht, und zu biesem Theil ber Satire tonnte ber erfte Titel in bemfelben Berhaltniß fteben, wie ber zweite du bem apparatus. Das Sprichwort erinnert an Hor. Serm. II, 4, 17 Si vespertinus subito te oppresserit hospes. Allerbinge find Beifpiele vorhanden, wo ber erfte und zweite Titel fich faft beden (n. 3. 13. 15. 18. 22. 23. 31. 32) aber auch gar man be wo wir vergeblich nach dem Coincidenzpunct suchen, und so bildet auch in unserem Falle die Dunkelheit der Beziehung tein entfeibenbes Argument gegen bie vorgefchlagene Berbindung. — Gewagter wird es scheinen, wenn ich Sexagessis neoi egaywyng verbinde. Dag biefes Bort, welches in anderer Bedeutung Prisc. de Ponderib. p. 1356 P. aus Barro anführt, mit den sexagenarii de ponte, bie in Fragm. 17 und 18 (Dehler S. 213) gemeint find, in Berbindung ficht, hat Dehler G. 212 richtig gefeben und Mommfen Rom. Gefch. 3, 564 überfest: 'ber Mann von fechzig Jahren'. Wie bamit bie stoische Lehre von ber soloyog င်နှိော့လျှော် von Barro verbunden wurde, läßt sich muthmaßen. Jenes Berabsturzen ber 60 jährigen, eine alte romifche Sitte bes Menfchen-Opfers war vielleicht die einzige nicht natürliche Todesart, welche Barro billigte. Die meisten aus Sexagessis citirten Fragmente Dommsen a. a. D. geschickt zu einem Bilbe bes Jest und Ginft Bereinigt, fie icheinen banach nabe beisammen geftanben gu haben,

vielleicht in ber Einleitung, wo ber Traum bes Epimenibes ergabit war, ober ein abnlicher bes Barro felbft. Und in LXIX, 6 tommt, wenn man Deblers Conjectur μοι ογέφοιτας billigt, mit Berg Berl. Jahrb. G. 261, eine Andeutung ber sexagenarii vor. Sat Lad. mann ad Lucret. p. 391 mit seiner Erganung de l. L. VII; 3 Epimenides meus bas Rechte getroffen, fo batte Barro tiefe Satire noch unter einem britten Namen felbft eitirt und bamit war and ber terminus ad quem ihrer Abfaffung gegeben, mabrent Mommfen in ihr die Charafteriftit der catilinarischen Zeit ertennt wodurch ber terminus a quo bestimmt ift. Freilich will ich nichverbergen, dag man auch an bie Erganzung burch Longe fugit qu suos fugit n. A. benfen fonnte. - Fur bie vierte zweite Titel balfte negi xequivou hat fich mir teine mahrscheinliche Combination ergeben, und wie leicht fann bie vorbere Salfte unter ben uns fpulos verlorenen 60 Satiren gewesen fein. Es ift alfo gerathen etwa-Plat offen zu laffen. - Unter ben von Anderen versuchten Berbinbungen ift mir nur noch eine von Roper ausgesprochene, aber and sofort wieder aufgegebene befannt. Philol. p. 245 'suspicareta sane aliquis eandem fuisse Prometheum et dis natdes of yéportes ac pertinuisse quadamtenus ad senum sero cum mulierculis consuescentium stultitiam. — Nunc (wegen bes vom Barro in ben Doppeltiteln ber Menippeen befolgten Gefetes) aus nulla esse debet ea suspicio aut de errore citantium dubitatio suboritur'.

Das Gegentheil ber eben versuchten Ergänzung besteht barin, an ben noch immer zahlreichen vorderen Titelhälften die zugehörige Inhaltsangabe nicht aus vorhandenen zweiten Hälften zu gewinnen, sondern aus jenen selbst diesen zweiten Bestandtheil berzuleiten. Wenn das Umgekehrte ganz aus dem Bereiche des Bahrscheinlichen beraustritt und daher nicht gewagt werden darf, hat der zu betretende Weg etwas mehr Sicherheit, weil unter den vollständig erbaltenen Titeln solche vorliegen, wo beide Hälften dasselbe aussagen. Dazu kommt die Unterstützung durch die in den Fragmenten gegebenen Stichwörter. So scheint mir klar zu sein, daß zu Melengri nichts andres ergänzt werden darf als nezit Ingas (wie schon

Turnebne Adv. XIII, 21. p. 527 nur formell unrichtig wollte: scripserat et Meleagros, de venatione), benn von ber Jago banbeln vorwiegend bie Fragmente, und bie Jagd mar einft wie noch bente ein fo wichtiges Lebenselement bes Stalieners, bag man ihr unter 150 Satiren ju begegnen wohl erwarten barf. - Ferner burfte ju Bimarcus aus Fragm. 14. 21. 22 ziemlich sicher negi roonor fich ergeben, wie auch Debler G. 203 anzubeuten fcheint, uteb gwar in bem Ginne von veranderlicher Mobe im Begenfag ber altromifden conftanten und confervativen Lebensart. Bewiß fur ben Satiriter ein febr ergiebiger Stoff. Dazu pagt Bimarcus, wenn wean barunter ben boppelten Marcus ober Romer verftebt, ber fic Terbert nach Beit und Drt. Go hatte Mercerius vielleicht nicht Exerect bei Non s. v. Negativas p. 530 Varro Bimarco negi το όπων zu lesen statt τρόπων τρόπους und Popma (ed. Bipont. P- 265) bat ben Titel icon in biefer Beife bergestellt. - And To noch der eine und andre Titel aus dieser Reihe entweder wei-Den ober fich eine Umgestaltung gefallen laffen muffen. Bert G. 259 foldat für Dehlere Σεραπαρήντη vor Sero parectatoe mit Erweisung auf Non. p. 67 wo parectatoe aus Varro de com-Pos. sat. angeführt ift. Mir will ber halb lateinische, halb grie-Sische Titel nicht gefallen. Bei Non. 104, 26 steht: Varro Sera Parecte. Dafür lese ich: V. Serano: Recte purgatum scito. Das Rragment scheint zum Serranus περί άρχαιρεσιών wohl zu Poffen und Serano mit einem r fcreibt Non. 16, 12. — Da Ein febes Fragment bei Ronius, bas nach einer erften Titelhalfte mit rege anfangt, möglicher Beife bie zweite Balfte enthalt, glaube 😘 , bag 140, 3. Ταφή Μενίππου περιεχονταμιαν mihi facies maeandrata nicht mit Debler G. 221 in T. M.: Персхогбрей In. f. m. gu andern ift, benn ein Bort negegordgear bleibt noch achauweisen, sondern febe in bem verborbenen Bort bie zweite Ritelhälfte negi onoudayyar ober onoudayyiar ober etwas bem Shnliches. Die barauf folgenden Worte find auch ohne negezor-Deg verftanblich und vollftanbig. Go icheint an biefer Stelle and Mercerius gebacht gu haben.

Da für bie Erganzung bes Unvollständigen ohne größeres

Bagnig taum etwas zu thun übrig bleibt, ein befto weiterer Spielraum aber tem Talente ber Combination und Conjeftur fich öffnet, febren wir zu ben 4 Titelgruppen gurud, um namentlich bie fritifor Sicherheit ber beiben erften ju prufen, welche als Grundlage = unserer Betrachtung galten. In ber erften Gruppe find bie Barianten und Conjefturen für Aunor nergetz, negi gelapyvgias nicht eben gerignet, großes Bertrauen ju tiefem Titel gn ermeden, abgefebn bavon, bağ in ten wenigen Fragmenten eber von allem Anbern als von Gelögier bie Ribe ift. Aber ich verzichte barauf, ba Rechte an tie Stelle tes Betenflichen ju fegen. Ebenfo fallt em= fower, fich von einem Totodier; reinichto; genaue Rechenschaf an geben. - In ber zweiten Gruppe erregt junachft Desultoriunepi rod youger Anftof. Negi mit einem genit. inf. fomme & fonft nicht als Titel vor, überhaupt ift nie ber Artitel gebranch und bie Begiebung beiter Salften auf einanter bleibt trog Debler bubider Bermutbung, tag fic Barro mit tem desultorius felb ff bezeichnet babe, namlich fein Grringen von einem Thema jum arm bern und von Bere ju Prois (mas jest gelängnet wirb) boch untlan -Die bantidriftliche Lekart bei Non. p. 534 negi ri pugeir führ # auf negi neignear und bas erfte fragment Fervere pirati = vastarique omnia circum, wie and bas zweite Alius domium ! delicias phaselon artum tonsilla litere mobilem in fluctument solvit ideinen biefen Indale gu befindigen. And bie Begiebung bes erften Titele Desultorius ju biefem Subalte burfte nicht gen fern Legen. Bie ber desulter von einem Piert aufe anbere, obe = vem Enritungen auf die Eine fonnge (aneflang: Dion. Hall-A. R. VII. 73). is uben is auch bie amphibienartigen Piraten ib-Buntwerf halt ju Baffer halt zu Lung. Fior. 3, 6, 6. Norideo tamen tot cladibus demin terra se continere poluerunt...... sed ut quaedam animalia, quiles aquam terramque incolend gennina ratura est, sub u se bies à recessu impatientes soli in aques suas rost norunt et eliquerto latius quam prius. — Mer anthaire eimain: fe bei ber ber Rampfart energhanie et ta tata tananta (destare de navi), unb auferten bill et mat an åntricken, ber den Arner- und Schife

erwefen gemeinsam find. (Bellegrino, Andeutungen über ben urpranglichen Religionsanterfchieb ber rom. Patricier und Plebejer 5. 100. Popma ed. Bip. T. 2. p. 332). Ber fonnte ihr Exciben beffer schilbern, als Barro, ber als Legat bes Pompejus en Piratenfrieg mitgemacht, und ein mehr zeitgemafes, alle Romer stereffirendes Thema ließ fich taum finden. Die bienach glaubliche Bermuthung wird noch ficherer baburch, bag wir erfahren, Barro matte in feinen Satiren von ber Tempelrauberei ber Piraten gehan-Arnob. adv. g. VI, 23. Ubi denique Apollo divinus, a piratis maritimisque praedonibus et spoliatus ila est incensus, ut ex lot auri ponderibus, quae infinita congeserant saecula, nec unum quidem habuerit scrupulum, quod is undinibus hospitis, Varro ut dicit Menippeus, ostenderet. Deller S. 48. 195. 239. Es burfte nun biefer Satire bas bepagliche Fragment, beffen Form Rrahner Curio p. 20\*\*) in bem namenlofen Berfe bei Augustin. de mus. IV, 15 gefunden ju haben staubt Ver blandum viget arvis, adest hospes hirundo (vgl. and Incert. de generib. Haupt p. 81. Hirundo, avis, generis feminini, ut illud 'iam redit velox hirundo') mit eben fo viel Recht wie bem Alovrogiro; mit Popma und Dehler G. 195 beis julegen fein. Bei Appian Mithr. 92. Dio Cass. 36, 3 sq., Ptot. Pompei. 24 (einst and bei Sallust. histor. fr. ed. Kritz. P- 239. 296) finden fich ausführliche Schilberungen bes Piratenlebens, Die im Allgemeinen und Einzelnen fo viel Uebereinstimmenbee haben, bag fie auf eine gemeinsame Quelle zu weisen fcheinen. Bar Diefe etwa unfre Satire ober eine andere Barronische Schrift? Ramentich bie Aufgablung ber geplunberten Tempel (Plut. Pomp. 24) lag bem Intereffe Barros gewiß febr nabe. (Dehler S. 50). Appian fennt außerbem ben Barronifden Toixaoabos und Plutarche Benugung Barronischer Schriften ift allbefannt. — Daß bie beiben unter Gloria negi poorov vereinigten Fragmente, von welchem bas erfte Nonius 325, 16 mit Varro Gloriam negi govov einführt, bas zweite aber febr abweichend Varro in Glorio peri oton, in glotto, ingloperiton, peritoton, iper toton in ben Sand-Wriften erwähnt ift, was gar mannichfaltige Acnberungen ber her-Mus. f. 96606. R. S. XII. 25

ausgeber veranlagt hat, bie alle nicht überzeugen, unter zwei Gatiren ju vertheilen find, hat bereits Berg G. 259 ausgesprochen. Db aber in mit bem folgenden Borte gu verbinden, ober gegen bie gewöhnliche Citirmethobe bes Ronins bavon getrennt befieht, bleibt zweifelhaft nach ben Beispielen, bie Dehler bafur G. 218 angeführt hat, wo übrigens ber vorliegente gall überseben ift. Bebenflich bleibt nach Bert a. a. D. auch Epitaphiones, nege ragen, obwohl ber Titel ohne gewaltsame Menberung aus ber handschriftlie den Lesart entwickelt ift und es an abnlich gebildeten nicht fehlt. In ber britten gablreichsten Gruppe wird Mystagogi, weil nur bei Fulgentius ermabnt, von Berg G. 259 mit Recht als problematifc angesehn, Exxlyacia gilt als unsicher, ba bas Bort vielleicht p bem folgenben Fragment ju giebn fein mochte (G. 258). Κυνίστως (Debler XLV) ober Συνίστως (Popma) folagt Ritigi de Logist. p. X ben Bugen ber Sanbidrift: Varro in Cynistro re, in Cynillore entsprechenter vor: V. in Ciniflone. Dafelbf wird Kurodidagnalinov unter Bergleich von yegovrodidagnalis in Kuvodedaoxados verandert. Einen doudodedaoxados hatte Pherefrates geschrieben. Athen. VI, 262, c. - Rrahner, (3ticht. f. b. Altw. 1852. R. 50. S. 394) combinirt mit biefem bei Ali-Fortun. I, 4, 15 erhaltenen Titel bie von Non. Parectatoe genannte Schrift de compositione satirarum. Dag felbft Metrifces in den Satiren behandelt fein fonnte, giebt Ritfol L l. ju, aber Diefe Form eines Doppeltitels Kurodiduoxalog de comp. salift nach allem Dbigen unerhört und bebarf befferer Beglaubigung. bevor man fie burch Conjettur vervielfaltigt. Da ber Titel aud nicht zu einem Logistoricus paßt, fo muß biefe Combination übethaupt verworfen werben, es fei tenn, bag man in ihrer zweiten Salfte bie lateinische Uebersegung einer griechischen Inhaltsangabe funde wollte, die aber wenigstens bei Nonius gang vereinzelt fiande. -Als Lateinische Uebersetung hat Dehler S. 66 bie Practorians bei Diomed. I. 372 P. mit Flaxtabulae negi snagzige ibentife cirt, ein Einfall, ben Riticht zwar billigt, ohne fich jehoch bad Bebenfliche zu verhehlen, benn biefer Art. ber. Heberfebung, begagnet wir fonft nicht unter ben Barrenild

is hat Ritschl mit Bernsung auf Konuscovin in Mortois verbessert Parerg. 1 p. 178. Lielleicht fleckt auch in Prasand dasselbe wie in dem verderbten Plautorino des Charissus.
son Ritschl Rh. Mus. 1848. S. 529 den Briefen zugezählte
studa Latina lid. 1. Il habe ich schon Quaest. Varron. p. 13
Satire in Anspruch genommen, nach Analogie des sicheren
iplus lid. I. Il negè gedoooglas. Ich will hinzusügen, daß
Titel Epistuka nicht selten ist für römische und griechische
nödien (Neukirch de kad. tog. p. 207), und daß Röper
stol. S. 276) sännutliche Fragmente der Ep. Lat. metrisch
mben hat.

Es wird nun Beit fein, einem Ginwand gu begegnen, ben leicht ber lofer icon erhoben bat. Der Ratalog nennt an letter elle 4 libri satirarum. Daß biefe von ben Denippeen verfchiewaren, bat Mitfol behauptet G. 492. Baren fie es, fo mert fie fich auch wohl bem Titel nach von jenen unterschieben haben, bann erhebt fich naturlich die Frage, ob nicht in die Lifte ber mippeen manche mit Unrecht aufgenommen find. Bir befigen r tein Rriterium, fie auszuscheiben, aber ich glaube, anch bie Archtung vor einem folden Gemifc braucht nicht groß ju fein. ber Berfaffer bes Ratalogs fich confequent, fo bisbeten jene Sat. vier eimelne Satiren, wie ja bie 150 l. sat. Men. offen-Bu verfteben find, und nicht mehr als vier Eindringlinge tonnie Beben, wenn fich gerabe bie Titel biefer vier erhalten haben Der es waren in jenen 4 Buchern mehr als 4 Satiren mmengefaßt vielleicht ohne Titel, wie die Horazischen sermones. Fich ift es auch nicht unmöglich, bag bei ber etwas tumultuari. Mrt, mit welcher Anfinns ben Ratalog excerpirte, biefe 4 1. Ir: mer verfprengte Mentppeen find, wie l. 1 de valetudine Freilich ware bann ber ndas ein nachhinkenber Logistoricus. Mog ichwerlich nach Rubrifen angelegt gewesen, sonbern eber Gnthielten aber jene 4 Bucher mehr als 4 Satiren, auffallend, baß fich fonft teine Rotiz von ihnen er-

Denn: fo viel Erwähnungen Barronischer Satiren ed interficher, bag aberall bie Menippeen gemeint find,

### Doppeltitel ber Barronifden

492) legt meiner Unficht nach ju viel Gewicht in Citaten, wo es nicht nothig war, nicht satirae ern Menippene ober Cynicae genannt werben. einfach baraus, bag man unter ben Barronifden nippeifche gu benten gewohnt war, wenn man fie nen bes Atacinere unterscheiben wollte, und ohne Rataloge mare Diemand auf bie Bermuthungen Riticht G. 493 ausspricht. - 3weitens aber lagt Einwand noch grundlicher befeitigen, namlich bie in Arten Barronifcher Gatire leicht entfiebenbe Berentweber bie beiben Formen ber Doppeltitel, ober tel und bie einfachen eben burch biefe Urten ber-Ifo- Rennzeichen berfelben. Bellius citirt eine und escis quid serus vesper vehat 1, 22, 4 als I, 11 ex satiris Menippeis, to eni to quer, line XIII, 29, 5 salura, Athenaus IV. p. 160 inneing bei, Allog outog Houndige beißt bei 10 6 Manianno La! Delevies VI & ttat sa

pu halten, als auch alle unvollständigen durch Ergänzung fei es ber reften, fei es der zweiten Titelhälfte zu vollständigen Menippeen zu machen. — Eines Umstandes mag schließlich noch gedacht sein, da re scheindar sehr auffallend ist. Unter der Gesammtzahl von 580 Fragmenten bei Dehler giebt es kein einziges, das bei verschiedenen Gewährsmännern unter verschiedener Titelhälfte citirt wird und damit de Zusammengehörigkeit beider Titelhälften bewiese. Aber es erflärt sich dies leicht, wenn man bedenkt, daß die bei weitem größte Masse bei Nonius vorkömmt, der allein 33 vollständige Titel darbietet, und daß die wenigen außer ihm befindlichen Titel theils aus ihm entlehnt sind, theils nicht bei ihm sich sinden, wie von den 10 bei Gellins erwähnten nur 4 bei ihm wiederkehren und unter diesen nur einer, Innouvon, unvollständig citirt wird.

Rachbem wir die Maffe ber Satirentitel gemuftert haben, wenden wir und ju ber auch im Berhaltnig ju ber Summe bes Ratalogs (76) viel geringeren Bahl ber Logistorici, um beren Tharafteriftit fich burd wieberholte Bemuhung Ritfol verbient gewacht bat. Ihre Doppeltitel find in beiben Salften lateinifc, Die Ffe ein Personenname im Nominativ, die zweite mit de Inhalts. ngabe. Die ursprüngliche Beschränfung ber Ramen auf romische Ognomina von Beitgenoffen bes Barro, die ju ihm eine perfonliche, Im Inhalt eine objektive Beziehung hatten (de Log. p. III. XIII) Ritichl fpater babin erweitert, bag er mit Rudficht auf bie Techischen Borbilber bes Arifton von Reos und bes Berafleides ontifos auch bie Namen Berftorbener, ja felbft ber Sage angeriger guließ, wegen ber Nominativform berfelben ben Gebanten t eine Bibmung aufgab und analog ben Ciceroniften Beispielen Aelius de amicitia, Cato de senectute in ihnen bie Sauptperson Dialoge erblidte (Rh. Muf. G. 552. Anm. 4). Denn bie alogifde Korm biefer Schriften bat fich je weiter befto mehr beatigt, bamit aber auch jugleich ein Berührungspunkt mit ben Garem fich ergeben. Die Definition ber generellen Benennung Loistorici, wonach biefelben philosophische namentlich ethische, jedoch i: einem reichhaltigen Beiwert hiftorischer Belege burchwirfte Disgewesen (Rh. Duf. G. 543), wird wie mir scheint nicht

wenig bestätigt burch bas gang gleichartige Bert eines Reitgenoffen, bes Livius, beffen Bezeichnung bei Seneca Epist. 100: dialogos, quos non magis philosophiae annumerare possis, quam bistoriae tem Charafter ter Barronifden Logistorici fo vollfom. men entspricht, bag es biefen Titel felbft in Unspruch nehmen tonnte. Denkt man fich mit biesen dialogi bes Livins bie epistola ad filium verbunden, welche Quintil. X, 1, 39 ermabnt, nach Dfanne Boridiag (Annott. crit. in Quint. Inst. or. l. X. part. III. Gissac-1845 p. 19), fo merben bieselben ben Logistorici noch abnlicher\_ für welche ich folde Dedicationsbriefe vermuthet habe (Philol. IV, 6. 423). Eine fichere Begrundung biefer Unnahmen fann nich ohne eine Geschichte bes Dialogs in ber alten Litteratur gegeben werben, bie aber von bem vorliegenden 3mede gu weit abführt -Bielmehr ichlagen wir fofort benfelben Bang ber Betrachtung wie bei ben Menippecn ein. Unsere logistorifden Titel gerfallen in voll ftanbige und unvollständige, und biefe wieber je nachdem bie erft e ober zweite Titelbalfte übrig ift. Die erfte Gruppe bilben bie 1 2 erften Nummern bei Ritfchl, welche theils ausbrucklich (1-5) ale Logistorici bezeichnet werben, theils burch ihre Titetform als folde fic anfundigen.

- I. 1. Catus de liberis educandis.
  - 2. Messalla de valetudine.
  - 3. Tubero de origine humana.
  - 4. Curio de deorum cultu.
  - 5. Marius de fortuna.
  - 6. Atticus de numeris.
  - 7. Orestes de insania.
  - 8. Pius de pace.
  - 9. Sisenna de historia.
  - 10. Pappus [de] indige[ntia].
  - 11. Scaurus de scenicis originibus.
  - 12. Gallus Fundanius de admirandis.

Die zweite Gruppe gablt nur feche galle, nambicharen

II, a. 13. Laterensis.

14. Nepos.

# Mentepene and Logistorici:

15. Calenus.

16. Scaevola.

11, b. 17. — de moribus.

18. - de pudicitia, aber fie wachft burd alle ble Ralle, Roe in ber gorm einer Inhalteangabe mit de anftreten und nicht ter anberen Schriftguttung bereits angehoren. Ritfchl fiellt babin . 309 bas von Meskulla de valeludine feiner Anficht hach nicht ifcbfebene Einzelbuch bes Ratalogs de valetudine tuenda, bas Ber ben decem singulares auffällig genug auftritt. Dan wirb Be febligeben, wenn man neben biefem teinem ber im Ratalog mutinten Beite einen gleichen Anfpruch zugefteht, gumal auch feines in einem Buche begegnet. Aber es fehlt nicht an folden, e wir burch anbere Duellen tennen. Bei bem liber de philoiphia hat Ritfol felbft S. 503. 547, de Log. p. VII an einen Ogistoricus gebacht. Andere Bitel mit de foliegen fic von bie-" Doglichfeit and; theile welt fie in mehr ale einem Buch citirt erben, theile weil ihr Inhalt tein ethischer ift, wie de mensuris 'se nun auch bei Prisc. VIII, 61. p. 420 Hertz gelesen wird. tichi S. 535. 554), de antiquilate litterarum ad Altium, de marilima, de aestuariis. Neber Scaurus de scen. origg. Ritiol S. 516. 517. 556.

Die nun anzustellende Combination beschränkt sich aber nicht auf die unvollständige Titelgruppe (II, n. b.) sondern hat sich auf diesenigen Satirentitel zu richten, welche einen Eigennamen Sieten, ohne ausdrücklich als Satiren bezeugt zu seine. Es treten zu II, n noch hinzu Agatho, Parmeno, Tanaquil. Beginnen mit dem letten, über dessen Bestimmung schon Dehler S. 63 antie und wegen der Aufnahme unter die Satiren bei Ritschl Leang sand (de Log. p. XIV). Dehlers Entscheidungsgrund fällt wahrscheinlich sei, daß die zweite Hälste verloren wich micht währscheinlich sei, daß die zweite Hälste verloren wen, die Konius, der einzige Gewährsmann für Tanaquil mit Sie Satiren und Logistorici vollständig zu eitwen pflege.

## Die Doppeltitel ber Barronifden

ewinnt, mit vollem Recht Riticht de Log. p. V. XIV. 36 fuge bingu, baf, obgleich Monius nur torici anführt, er unter biefen einen unvollftanbig nur de scen. orig. p. 196, 8 und im Citiren bee nigftens nicht gleich bleibt. Unbre Grunde bat Debler dt, obwohl er fagt: hanc polissimum ob causam. on vorn berein febr unmabricheinlich , bag Barro ben religios verehrten romifden Gottin ober Beroine jum emacht babe. Geine mythologischen Gatiren bewegen vir ihre Titel fennen, auf bem griechifden Bebiet. mlich feiner Beweisführung, bag Tanaquil ibentifch ift ecilia und Bona Dea und ole folche Prototyp ber er familias und Inbegriff ber weiblichen Tugenben. tugend ber romifchen Frau aber ift pudicitia und biefe s flebenbes Attribut ber Tanaquil. Plin. n. h. 8, 48, in colo et fuso Tanaquilis, quae eadem Gaia ata est, in templo Sanci durasse, prodente se I. Varro. Macrob. Sat. I, 12, 27. Haec apud i spilicet idem est deus. Schwegler R. G. I. S. 364) mid de bie Gottin identisch mit ber bafelbft verehrten Pudicilia. Fest. 242b. Pudicitine signum in foro boario est, ubi Aemiliana tis est Herculis, cam quidam Fortunae esse existimant. m-via Latina ad milliarium IIII Fortunae Muliebris nefas attingi, nisi ab ea quae semel nupsit unb p. 238 Praebia Verrius vocari ait ea remedia, quae Gala Caecilia or Tarquini Prisci invenisse existimatur et immiscuisse nno suge, qua praccincia statua eius est in a e de Sanci. i deus Dius Fidius vocatur une p. 95. Gaia Caecilia appela est, ut Romam venit, quae antea Tanaquil vocitata erat, or Tarquini Prisci regis Romanorum, quae tantae probit is fuil, at id nomen ominis boni causa frequentent nuples, quam summam asseverant lanificam fuisse. te Barro in rer. divinar. I. 14 bie Pudicitia unter ben dii rti aufgezählt, August. de civ. dei IV. 20. Sed in illa una tuto et sides est et pudicitia, quae tamen extra in aedibus opriis altaria meruerunt. cf. Merkel ad Ovid, Fast. p. CXCII. if fo ficheren Grundlagen wird es gerechtfertigt fein, wenn ich - beiden unvollständigen Litelhalften Tanaguil und de pudicitia bem vollständigen eines Logistoricus verbinbe. Wenn ber Rame er Gottin jum Gegenftanbe und Titel einer Satire, namentlich Barro, fic nicht eignete, fo war, fcheint mir, auch bie Berbin-De bes Inhalts de pudicilia mit bem Ramen einer lebenben ober Berbenen Fran (benn nur eine Bran tonnte mit biefer Tugenb handen werben) nicht angemeffen, indem bamit ein Borwurf auf Dere fiel und ein zweidentiges lob auf die Benannte, wie wenn m beute eine Kran wegen ihrer Renschheit loben wollte: es war Bob, bas fich von felbst verftand. Aus biefer Combination, Die P-für ficherer halten, als alle übrigen bisber von uns versuchten, when fich einige Entscheidungen in ben noch ichmantenben Annahmanf biefem Gebiet. 3ft nämlich bie mythische Ginkleibung und Differing ber Perfonen ber Cage, welche Ritfol nur nach ben ifm griechifden Borbilbern Barros , Berafleibes und Aris bemit erwiefen, fo laffen fic banach auch anbre

Salle mit mehr Sicherheit beurtheilen. Go ftebe ich nicht mehr an, ben Logistoricus Orestes de insania mit Debler S. 59 (aber ohne beffen Grunde zu aboptiren) und Lerich (Fulgentius p. 70) auf ben Sohn bes Agamemnon ju beziehn, und nicht mit Ritfol de Log. p. VII auf einen Romer biefes Cognomens, wofür fest bie Annahme von ber Benennung nach cognomina nicht mehr be-Rimment ift. Auch, glaube ich, fpricht bagegen ein abulicher Umftant, wie ber, welcher es unwahrscheinlich machte, bag de pudivilla mit einer romifchen grau aus Barros Befanntichaft in Berbindung ftanb. Gine Begiehung gwijden einem romifden Beitgenoffen und ber insania auszusprechen, mar eben fo unpaffenb. Die Berbinburg biefes Inhalts mit einer mythischen Figur bagegen hatte fein Bebenten, eben fo wenig wie fur Theon, ber Orestis insuniam malte Plin. n. h. XII, 10. Uebrigens mag bier gleich bemerft feit, bağ wenn Rrahner Curio p. 17 sq. tie Logistorici mit tin laudationes bei Cicero ibentificirt, wenigftens bies Bud de insania bie Beschaffenheit bat, ut non viri soli, quorum nomim iis inscripta fuerunt, sed etiam ipsae virtutes, quibus hi viri florebant, commendabantur laudabanturque. 3f aber einmal burch biefe Kalle bie Regel ber Benennung nach tomifden cognomina gesprengt, fo fleht wenigstens von Seiten bes Titel nichts im Wege Parmeno und Agutho als Logistorici anzukin, bie unter ben Satiren teine Analogie haben. Go fower es aber ift ju fagen, wie ber Inhalt bieg, ber ju ihnen geforte, eben fo unmöglich murbe es fein, ben Perfonennamen ausfindig gu maden, ber zu bem allgemein lautenben Titel de moribus pafte. Bem nur erft von biefem einmal bei Macrob. Sat. 3, 8, 9 erwähntet Titel feststände, bağ er einen Logistoricus bezeichnete und nicht etwa lateinifche Ueberfegung bes auch nur einmal von Charifins p. 170 ermanten Varro in tertio περί χαρακτήρων mare, well der wiederum trot bes britten Buchs (benn in tertie fonnte tot/ rumpirt fein) gang nach einer Satire ausfieht, obwohl Ritfol S. 1120 einen andern Ausweg verschlägt und eben fo Sampe (Philodom. do vitis 1. X. p. 8 sq.) baranter bie f. 3 de descriptionibus bes Nataloge verftest. Ueberhaupt ift hier ber Det, bet

# "Menippeas une Lagisterisi. 🦈

berührung ju gebenten, welche zwifden ben Barrentichen Catiten ub Logistorici flattfinbet. Wir foliegen aus ihren verfchiebenen Doppeltiteln auch auf einen verschiebenen inneren Charafter. Borit ber follen wir biefen fuchen ? Benn Arifton bas Borbild far Bari as Tithonus war (Ritfol S. 542), wer erwurtet nicht biefent nder ben Logistorici ju finben, wahrenb er feines Litels nape wegen gu ben Satiren gebort? Anbre Stoffe find beiben Battungen gemeinfam, wie ber Logistoricus Tubero de origine umana und bie Satire Aborigines negl ave ponor praeme: tigen, und ber ju negi apyaigestar gehörige Serranus ift boch wie eine biftorifche Berfon, wie wir fie fonft an ber Spipe ber egistorioi ju finben gewohnt finb, Gin ficherer Scheibungsgrund: nd ben Objecten will fich alfo nicht barbieten. Und eben fo wein gewährt einen folden bie Korm. Bar bie bialogifche Regel It bie Logistorici, fo ift biefelbe wenigstens nicht anegeschloffen on ber Satire. Mythologische Gintleibung ideint unter ben Gaven nichts Geltenes; waren Tanaquit und Orestes Logiftstici, fo t auch biefe beiben gemeinfam. Auch profaifde und poetifche grum Beten nicht bie Erennung, ba Roper Satiten und Logiftorici-Ptrifd reftituirt und bamit wie es fceint bei Berg und Fledtifen Migung gefunden (gu Priscian. IX, 19 p. 512). Die innere eConomie, Die Farbung ber Diction, Gigenschaften über welche wir we ein unficeres Urthell haben, muffen bemnach auf jenen gemeinwen Grundlagen bie Gattungeunterfchiebe bewirft haben. Rach wus vorliegenben Daten ericeint aber ihre Bermanbticaft größer • Gre Berfciebenheit, und obwohl bies and vas ben' beiberfeiti-Titeln bervortritt, Dieten biefelben boch auch ben ficherfien Saltwit für bie Unterfcheibung. Die Gigennamen ber Logistorfei benten nach Rilfcis letter Sand bie Hauptunterrebner bes Dialoge. be Beglebung berfelben jum Inhalte iff nothwendig, und geborte keres Laolius und Cato biefer Gattung au (Ritfiff S. 552, 4)' wird and von ben Barronifchen getten, was Cicero in jenen feine Abficht verrath. Lael. F. Genus autem hoc sermon, positum in hominum veterum au ete ritate el eorum matrium, plus nescio quo pacto videtar habere gravitatis.

39h:

Cato 1. Omnem autem sermonem tribuimus non Tithono, nt Aristo Ceus, ne parum esset a u ctoritatis in fabula, sed M. Catoni seni, quo maiorem auctoritatem haberet oratio. Wenn nun bie Titel ber Logistorici nothwendig aus ber beiben Salften bes Perfonennamens und ber Inhaltsangabe beften. ben und Barro gewiß nicht nur bie eine berfelben anwandte, bann wird es and ficher fein, bag berfelbe fur bie Satiren nicht einen Titel, sondern Doppeltitel in ber Beife gebrauchte, wie wir et vorausgesett und gefunden haben. Es war bas icon jur Untericheibung beiber verwandten Gattungen nothwendig. - Ferner if bas Einzelbnd de valetudine tuenda ju betrachten, welches Ritfel obwohl schwantend mit bem Logistoricus Messalla de valetudine ibentificirt. Rb. Duf. G. 502, 536. Dagegen erflart fic b. Reil, Observat. crit. in Catonis et Varronis de r. r. libros. Halis 1849, p. 62: 'Nam in Logistorico laudaro valetudinem poterat Varro et exemplis appositis de summo eius pretio explicare et ut diligenter servaretur monere: praecepta auten de singulis morbis, qualia in Catonis de re rustica libro legimus, tradere non poterat. Ea autem Varronem scripsisse ex ipsis quae posuimus verbis verisimile est' (nămitá II, 10, 10 quae ad valetudinem pertinent hominum ac pecoris ut sine medico curari possint, magistrum scripta habere oportestcf. 11, 1, 21, 23), welcher somit anzunehmen fcheint, baf bas Buch de val. tuenda eben jenes für ten magister abgefaßte gewefen. Aber weber giebt es bafur einen Grund (folieft Rei rielleicht aus ber Stellung ber Schrift de val. tuenda im Rateles unmittelbar binter 3 l. rer. rusticar. ?) noch ift feiner Anficht vom tem Logistoricus, in welcher bie Bleichftellung mit ben laudstiones burchschimmert, gang zu trauen. Dennoch mochte auch ich unter jenem Titel feinen Logistoricus verftebn. Denn, mar bet Ratalog bee Barro nach Rubriten angelegt, fo ift taum ju begreifen, bag biefer eine Logistoricus fo versprengt worben, und fernet marum gabite ibn hieronymus nicht zu ten l. singulares? - Richt weiter ift mit bem Buch de philosophia ju tommen, aus welchen Augustin. de c. d. XIX, 1. 2. 3 ein umfangreiches Fragme midtheilt be bas freifich nicht nach ber befebten bialogischen und erem-Afficirten Sprache eines Logistorieus fomedt. Ritfoli & 503, le discipl. p. 14. Auch bier tritt wieber eine Berührung mit ber Betire ein Periplu lib. I. H. nepi gelogopias. Bet Ritfal li h nd Rb. M. S. 539 \*). - Bon ber bisber besprocenen Korm er Doppeltitel weichen nur formell biejenigen Citate ab, welche eibe Salften unt vel ober aul verbinden, gewiß ohne begrifflichen luterichied, wie Ritichl gegen feine frubere Annahme felbft bemerkt, le Log. p. V "). Es erklart fich biefe Benennung leicht aus jener Ingabe bes Cenforinus über bie Art, wie beibe Litel eingeschrieben Daren, ale ein auferer und innerer. hier fei berfelben blog megen iner Berührung mit ben Satiren gebacht. Dehler hat Pappus aut indigena unter bie Satiren anfgenommen, Ritschl mit ber Aendema Pappus aut (de) indige(ntia) unter bie Logistorici. Debler lat für fich die Analogie Dolium aut seria. Dennoch find beibe Litel unter ben übrigen ber Satiren anffallend und vielleicht von inander ju unterscheiben. Dolium aut seria fann fprichwörtlich in. Benigftens finden fic beibe Borter baufig copulirt. Terent. eaut. 3, 1, 51. Relevi omnia dolia, omnes serias. Liv. 24, 0, 8 fontem sub terra tanta vi aquarum fluxisse, ut serias Oliaque, quae in eo loco erant, provoluta velut impetus Frentis tulerit. Colum. XII, 50. Dolia autem et seriae (p. 26 Bip.) — cum semel nova dolia vel serias (p. 527). Dig. 50. t. de verb. sign. 206. dolia autem et serias tamdiu in a causa esse, quamdiu vinum haberent. Es find wirkliche monyma, benn bie Uebersepung von Labitle (Revue de deux nondes 1845, p. 458): le Tonneau ou les choses sérieuses lacherlich. Db es fich mit Pappus aut indiges eben fo perhalt fcwer ju fagen. Aber Dehlers Conjectur Pappus aut Indifena: Nasturcium, indigena, non vides cet. muß eine gelungenannt werben. 3ch neige mich baber auch babin, ben Papnaut Indigena unter bie Satiren gu ftellen. Es ift mir nam. ir unwahrscheinlich, bag Barro, ber fich bagu verftand einen ricus ber Deutlichkeit wegen (Ritschl de Log. p. VII)

Pundanius an bezeichnen, einen andern mit bem obfen-

# 398 Die Dappeltitel ber Barroiffen u.

ren cognomen Pappus follte benannt haben, Ritfchie Aenberum aber (de) indige(ntin) erscheint mir ju flart.

Und hier fei ber 'feibene Faben' biefer Betrachtungen, von benen ich wünsche, bag Andere fie für ihr Gewebe nicht gang ne branchbar finden mögen, für biedmal abgebrochen.

2. Merdlin.

्ट स्टब्स हे क्यूने हमी सम्बद्ध

# icholae in Platonis Phaedrum.

#### Praefatio.

Quamquam huic commentationi non sere plus propositum quam ut singulis quibusdam locis Phaedri Platonis ex ratione sanitas ac vera lux quaeratur; temperare tamen o nequeo, quin gratulationem quandam expromam de tate, quae nuper literis Platonicis virorum lectissimorum te \*) quum omnino obtigit, tum illius dialogi cum artisententiam et veram vim illustravit. Effectum autem est maxime eo, quod oratio partis prioris tertía, quae s actionis cardinem habet tandem aliquando eo, quo m et ex primordiis debuerat, loco haberi coepta est. posteaquam magis magisque intellectum est, dialogum onis humanae intimas complecti atque aperire causas, onis, inquam, quae mentis animique interpres usque ex nentatione nascitur, eoque tantum et tale exhibet, quanet quale mens animusque suggesserit ut poeta histrioni, potuit amplius latere, quantum vertatur in ea oralione. enim est illa, in qua Socrates simul amorem ardorem um interpretatur simul animo humano naturam immort, vim moventem atque cam vindicat, quae tamquam al immortale alatur, vigeat, et quasi succrescentibus is ex inferiore loco usque sursum ad divina feratur, ad

ri Stallhopmiam., . qui., plurimis nominibus interpretatio
Bielakartium, Busemthlium, Deuschlium.

pulchrum, sapiens, bonum, quaque idem Socrates deinceps animi immortalis omnem sive omnino intelligendi ac verun assequendi indolem sive peculiarem facultatem ac vihe seclam ex vita ante terrestrem acta repetit. Degisse autem eam fingit in loco sublimi, ubi rerum vera species et essentia ipsa versabatur et spectabatur per circuitum deorua; et prout quisque animus hoc vel illo deo duce spectavent et sustinuerat spectare, varia utitur in vita terrestri tam secta tum facultate. Haec vitae prioris ac spectationis imago illustris efficta est illa quidem sane poetae more modoque tanquam rei actae, atque ipsum istud, quod viris istis rerun speciebus s. ideis locum et spectabilem naturam addidit, Platonem non philosophum sed poetam fecisse recte dicemus At suberat imitationi poeticae placitum certum et sumtio necessaria; nam quum iam Socrates sensisset interrogando aoa tam indi notiones quam citari, ipsumque discere esse recordari s. reminiscendo recognoscere (Xen. Oec. 19, 15. Plat-Menon. 82 A) Plato adscito percultoque idearum placito ia recordatione omnem docendi discendique vim et facultates positam censuit, eaque quod effertur a Socrate in oratione tertia (249 C) eum cardinem quendam esse totius orationis recte praedicamus \*). Sed recordatio eadem quum causs habeat et studii cuique insiti et communionis studiorum. denique orationis scriptionisque omnis, quae propositae animis veritati studet, eius imperium quoddam per totum opus pertinere haud immerito dicimus. Quae sententia ita posita a Stallbaumii, quam ed. II. praef. p. LXXXVIII-XC complexus est, verbis magis quam re differt. Illud modo liceat magis efferre quod Platoni, et idearum assertori et vilac philosophicae regundae auctori, dialectices vocabulum ac notic omnem disciplinae, quae animum subigit et emendat, vis habere videtur. 100

· . : Simi 2

<sup>\*)</sup> Susemihl, die genet. Entwickel.

ita illa oratione sequitur colloquium s. actio inter et Phaedrum adolescentem, quae altera dialogi pars rursus tres habet actus s. sanioris disciplinae s. Ac primum hoc demonstratur, orationem omnem, mis audientium satisfaciat a scientia et intelligentia i vere sit duci oportere; aliter enim neque ideae neque totum conficere, neque artis verae mensuram

ctatione praecipit, excipit altera, quae hominum, ad tio pertinet, cognitionem requirit. Vim artemque nit Socrates in ψυχαγωγία quadam cerni (261 A coll., neque eam solum, quae in foro iudiciisque vered omnino omnem. Ducere autem animos vel omnino in audientium animis dicendo efficere neminem isi qui quum communem animorum naturam exploratat, tum eos pernoverit, quibuscum maxime agat. (271 D) prae ceteris admonet corum, quae in le animi natura, de instaurationis desiderio et ardore, ardoris communicatione a Socrate disputata sunt et clusa: 253 A—C.

uitur denique tertia sententia, quae est de tradendi di modo. Non scriptis quemquam recte docere aut quae semel exhibita neque eligere possint, quibus-time loquantur, neque dubitantibus vel ultra quaerespondere (275 D. σεμνῶς πάνυ σιγῆ). Verum vim eam tantummodo habere orationem, quae cum in discentis animo scribat, et tum succurrere sibi rumque intellecta aut probata sustinere possit, tum doctrinae capaces sint, bene dignoscere. Ita colloiis qui coram habentur sermonibus ad veram disci-ilitatem partes deferuntur primae.

i igitur partibus dialogi summa conficitur. Qui quum imum enarratores nactus sit, uti supra dixi, locuimos tamen etiam nunc sunt loci, de

quibus multum laboretur, aut quibus lux plena ac sua adhuc reddita non est. Ex his unum, qui interpolationis suspicione afflictus legitur 260 E, primum accuratius pertracture placet.

ı.

In ipso sere introitu disceptationis tripartitae, de qua modo diximus, quum primum hoc quaerendum videtur, recte h. e. cum arte dicere quid sit: Socrates interrogat, nonte eum, qui recte dicturus sit, earum rerum, de quibus verba facial, veram intelligentiam afferre oporteat. Phaedrus se alia omnia accepisse narrat; neque oratori scientia eius quod vere justum, bonum, honestum sit opus esse, si modo illa scint, quae vulgo talia esse videantur (260 A). Iam Socrates ridiculo usus exemplo quam male oratores populo consulcrent isto modo agentes scientiamque quovis pacto necessariam esse oblinel; mox lamen sese quasi revocans: Sel ne quid rustice, inquit, artem oratoriam vituperemus. Que facile ila ipsa sibi patrocinatur: Quid tandem adeo timere in me effutitis? haud ego vi quemquam adigam, ut veri ignarus orare discat; sed, si me audiet, parata veri scientia lum me susceperit. Quae quum Phaedro satis illa guidem merito disputare visa sit, Socrates 260 E quoniam ista aliqua saltem cum liberalitate in veritatis studium suam vim tuita est, quesi ctiam lum dubius haec sublicit:

Οημί, εάν οί γε επιόντες αὐτή λόγοι μας τυρώσιν είναι τέχνη, ώσπες γάς ακούειν δοκώ τινών προσιόντων καί διαμας τις ορκέτων λόγων ότι ψεύδεται καί δύκ έστι τέχνη, αλλ' άτεχνος τριβή. Τοῦ δε λέγειν, φησίν δ Αάκων, έτυμος τέχνη άνευ τοῦ άληθείας ήφθαι οῦτ' έστιν οῦι ε μή ποθ' ῦστες ον γένηται.

De postremis verbis controversia fait multiplex, quae il nune sive obliterata sive composità videtur, satis compositament non esse mox apparebit. Et Heindorfius quidem Schleiermachero anctore verba ista exterminanda censuit, ulpote nuclia ex libello apophthegramma Laconfestrum, qui inter ?!»

1. 1. 1. All

rohen fertur (ed. Tubing. VIII. 237. Tauchn. II. 163). Damwant deinceps alii, patronus exstitit disertior (in editione raque) unus Stallbaumius. Qui et de loci ipsius congruentia de interpolatione ex Pseudo-Plutarcho repetita statuit verisme, de Lacone isto si quid recte auguror non item. Vidit im quidem interpres specialissimus (in altera maxime edime dialogi) et hoc enuntiatum exturbari ex orationis conmatione band quaquam licere, et alterum, rem contra pos evenisse; ex Platone enim locum in istam dictorum Lamicorum farraginem ac deinceps in proverbia Apostolii lent. XI, 10, 544 Lentsch) adscitum perperam ac temere me. lam vero quod idem interpres insertam Laconis vocem i sanam et commodam tuetur, hoc quidem demonstrabimus ious recte fieri. Tuetur autem ita, ut istum (non unum vendam sed populum) Laconem lepide adeo a Platone adhiitam dicat, qui sensus communis ac naturalis orator decrem philosophiae suo testimonio confirmet. Non ita, inquam: eque enim nunc sensui communi locus, neque forma dicti is est, ut vel omnino sermonem popularem vel aliquam aconismi similitudinem referat. Imo eadem ratio, quae muliatum orationi continenti plane congruere vindicat, eliam viacit, quoniam unius philosophiae nunc causa agatur, non litte que inquam loquentem induci nisi quos Socrates eius sles fecerit. Ae primum ipsa vocabulorum congruentia armi, nullius nisi philosophi audiri sermonem. Nam quod in iclo quasi Laconis requiritur αληθείας ήφθαι, id, siculi latonis usus locis plurimis praestatur, plane idem est atque τος φιλοσοφήσαι. Deinde quae proxime subsequentur, Himum Phaedri: His sermonibus argumentantibus (λόγος una oce oratio et ratio) opus est rel., deinde Socratis: Accedite ster et Phaedro persuadite, nisi si quis probe philosophatus wit rel. - en omnia prorsus teneut philosophi studium Peramque. Hic igitur actionis progressus atque ipsa oraconformatio omnis docet, eum qui sententiam illam estula oremun soup, sudiacemes es rutaupolis analisation

.

Socrates accedentes et argumentantes faciat, ipsis unum a Platone informatum fuisse. Hunc igitur videndum est quomodo recuperemus, et, si critices genius adspiret, ex ipsis lituris exsculptum in Laconis importuni et imparis locum restituamus.

Ac si semel intelleximus, orationis progressum unum de grege accedente orantem requirere, continuo alterum etiam succurrit, insignem aliquo modo hunc fore, sive ipso eventu, ut cuius vox vel una vel prae reliquis exaudiri fingatur, sive dignitate et partibus, quas inter ceteros in causa communi praecipuus vel sumserit vel acceperit. Et mirum sane quam in hoc exemplo expedita vitii inveterati medicina. Quis enim huc deductus non ultro repererit Laconem interpretationis ac logices vi in participii formam redigi. Et suboritur forma duplex, lenissima mutatione utraque; aut enim sola accentus translatione δ λακών, aut machina simillima δ λαχών evadit. Proposita in hunc modum optione, mox tamem apparebit, τῶν λαχόντα quum ab usu loquendi, tum a perspicuitatis ratione, tum a condicione locum interpretand a universa praestare alteri.

Verbum λάσκειν, si potestatem quaerimus, est sonne, sonum edere, qui ad aures accidat aut aliquid vocis son oprodere, ita ut contraria ei silentii vel premendi aliquid notiolam quod verbum tragicorum fere proprium esse constat, ce deinceps quidem a comicis satis crebro usurpatum, sed solutae scriptoribus nunquam, ea insolentime ratio sola si obstaret, haud quidem continuo absterreremur, quominus primum quum φθέγγεσθαι verbum fere idem declaret neque differat nisi quod λάσκειν plerumque soni importunioris cudioris vim insuper referat, cur hoc uno loco hoc potices quam illud posuerit, idonea causa fingi nulla potest. Neque en voci rudiori nune locus est. Atqui omnino sicuti contrarial allendi notio in ceteris illis quibus δ λακών opponereture accuenda et efferenda non erat, ita no ipse quidem unus ille

com efferens satis eleganter ac scite uno vocis usu insignis com foret. Si vero Plato hoc voluisset, sine dubio non apliciter ὁ λακών, sed ὁ μέγιστα λακών νεl ὁ λακών μά-τα τών ἄλλων dicturus fuit,

Longe digniore note of layor insignitur. Scilicet sermes personati, qui artis falsae arrogantiis obviam ituri mque nomen ementiri suum argumentis probaturi accedunt, oniam quamvis consentientes certe tamen non omnes simul rui possunt, ex suo numero unum, ut mos erat, elegisse guntur, qui commune omnium quasi decretum graviter eloeretur. Si structuram quaeris, praeterquam quod subieam toti enuntiato subesse λόγος ultro sequitur, ne ad o ιχών quidem aliud quidquam atque λέγειν apud animum ldideris. Locum ita adornatum et hanc potissimum oratoris ansae communis significationem Graecis lectoribus ad intelgendum fuisse promtissimam, vix est quod pluribus demontrem. In vulgus enim notum est, λαγχάνειν verbum praeter sum iudicialem et alterum, quo munera sortiti esse diceban-T, eo dilatari solitum esse, ut ὁ λαχών sive addito sive atellecto vel accusativo vel infinitivo omnino is diceretur, Ni quasi sorte iuris aliquid vel muneris nactus esset. Exempla olius usus disertiora haec sunt: ὁ λαχών Plat. leg. VI 765 B v λαχών Aesch. Eum. 707 Herm. 685 Well. Arist. Plut. 972 ioneo Plat. Civit. VIII. 561 B. Praeterea v. Passov. Lex. ed. l. s. v. λαγχάνειν.

Defunctus hunc in modum vitii veteris emendatione de sendo-Plutarcho et Apostolio tantum addo, utrumque ipsum rideri aliquatenus sensisse, dictum illud, quo Laconis esse sensisse este genes; praefixit enim uterque formulam obtestandi Laconicam  $N_{ij}$  to  $\Sigma_{i}$   $\infty$ . Plato autem enius liber eam nullus refert, ipse tamen sane non aliter seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus Laconi tributurus fuit quam id genus formulam; cfr. seque plus fo

lactor, quod ex proximo commercio studiorum legentibu narrare licet, Stallbaumium eundem, qui cetera tam egregie, nunc etiam de loco, quem exegi, prorsus suffragari.

11.

Phaedr. 275 BC coll. Civit. VIII. 544 DE. Apol. 34 D et deinceps Hom. Od.  $\tau$ , 163. Il.  $\chi$ , 126. Hesiod. Theog. 35. sive interpretatio proverbii, quod de quercu et rupe fertur.

Pergo ad alterum locum dialogi eiusdem et eum, qui non ut prior emendatione sed merae enarrationis ope egeat, ut recte vereque intelligatur. Quam enim habet oraculi Dodonaei mentionem finitimam proverbio, quod apud testes antiquissimos Homerum et Hesiodum de quercu et rupe legitur, ea quosdam interpretes Hesiodi simul, simul Platonis induxit ac fefellit mirum in modum. Agendae igitur sunt quaedam vindiciae et de proverbii vera sententia enucleatius exponendum. Quod ut rite ingrediar, quoniam quaestio potissima de proverbii interpretatione proponitur, attinere videtur, ut legis hermencutices admoneatur, quae generalis quaedam ad plures locos antiquitatis eosque amplissimos pertinet, suum autem usum etiam habet proverbiorum in genus.

Subnascitur lex quam volumus ex ampliore illa, quae insita et innata studiis antiquitatis philologorum operae omni praesidit. Haec enim studia quod certe historiae sunt nihil antiquius habent, quam ut aetates diligenter discriminatas observent. Ratio autem, quae ex ampliore norma ducitur interpretibus inprimis observanda, ea est, ut intelligant aliud esse rerum origines rimari, aliud res progrediente aetate in certam speciem adultas usuque vigentes explicare. Sunt autem tres fere loci, in quibus tractandis cognoscendi et vere interpretandi via diversa et duplex sequenda praecipitur, voctbulorum singulorum interpretatio, quorum usus ab etymi vi atque indole adeo saepe variat; interpretatio deorum maximeque heroum, qui ut primum carminibus celebrati sunt ac deinceps artis plasticae operibus formati, allegoricam si

407

some: softerat maturam dudam exterante denique: proverbiorum interpretatio. Et haco quidem a duobus illis co discrepent, qued nequaquam ex sola hereica actate ciusque imitationibus repetenda sant, we pleraque quidem, sed omni actate efflorescunt, ut quaedam ex novissima suborta acque revalescere potuerint atque ex antiquissima. Dainde alterum insigne accedit, in que in huius quaestionis usum plus etiam vertitur, bene tenendum hoc: origines proverbiorum tot fere et tam varias case, quot atimur nos homines experientiae et animadversionia. In universum ut digeramus, nascuntur et nata sunt apud veteres alia ex visis, alia ex factis, alia ex observatione sive rerum naturalium sive vitae hominum, alia ex historia. Ex historia quae nascuntur, maxime admonent eins indelis proverbiorum ut metaphoram quandam habeant, Hoc autem, nisi cum tritissimo quoque dicto confundas, proverbiorum generi proprium est: ut quae nascantur ita, ut sive nomes et res pro sus nature, sive eventum aliquod certam, sive actio sive ratio peculiaris aliqua ex proprio in usum intellectumque generalem et multis communem vertantar. Quodsi eius quod quaerimus exempli origo ipsa per se ambigua debet videri, utrum ex rerum vetustiorum memoria (historia) an ex visis naturalibus, quae omnium actatum communia sunt, natum fuerit; guoniam nobis res est cum literis Graecis testibusque etiam antiquissimis, qui quidem exstant, Homero et Besiode, horum ratio sone recte existimanda. Neque enim a principio exetiterunt antiquissimi, sed ad primordia poesis satis recentes progressu temporum percuntibus operibus aliis quum propter virtutem prae aliis servati essent facti sunt demum — fortasse inde a primis olympiadibus antiquissimi. En ipsa vero corum ratio rursus ambiguam habet interpretationem. Quod Homerus antiquiorum fabularum copia largissima usus esse et uti potuisse cognoscitur, ai quod asunpanit proverbium, orto ex antiquiere memoria usus esse videri potest, sed quoniam proverbia multa saepe ction ar obtutu romm naturalium quavis astato nata sunt,

anceps et aliis rationibus obnoxium est iudicium. Haec qui reputaverit et bene meminerit illius legis, quae interpretem inbet interpretum voluntates discernere, utrum originem invesligent an pridem natorum usum considerent, illud primum cavebit, ne cupidius et suo arbitrio intellectum continuo petat originis simul simul sententiae ex uno et si forte altero exemplo. Exempla enim per finitima peculiari modo temperata reperiuntur. Iudicio in hunc modum suspenso ut quid et quale commune videri possit simile exemplis cunctis inesse circumspicias, cuncla quae suppetunt ita in unum conspectum sunt vocanda, ut speciem generalem a temperamentis peculiaribus distinguere studeas. Nam originem ante omnia primum investigare verum non est, ne ex Homeri quidem exemplis, cuius si quae persona metaphoram ac proverbium usurpavil, nequaquam considerate eam originis memorem loqui putabimus, sed utitur fortasse trita iam pridem similitudine etianipsa, sed forma grammatica proverbii, ex quibus orationis partibus a principio composita fuerit, ex antiquissimis exemplis probabilius forsilan conieceris quam ex posterioribus.

Quum materiam quaerendi suppeditent potissimam Homerus, Hesiodus et Plato, hic quod tribus exemplis proverbium suae actioni inscruit, uno auctorem suum Homerus ipse citat (Apol. 34 D), in omnibus satis disertus videtur, denique qualis denique fuerit similitudo a graece sentientibus loquentibusque potissimum discendum est: Platonem idoneus satis interpretem habebimus, quem primum audiamus.

Accedamus igitur ad Phaedri locum, quem in exordica quum ipsum perperam intellectum tum omnino errorum fertilem fuisse diximus.

Pag. igitur 275 B primum Phaedrus narrationem Socratis, qua famam de literis a Theutio Aegyptio inventis retulerat, hac excipit notatione: Facile tu Aegyptias vel usedelibet prout volueris narrationes fingis. El notationi respondet Socrates ea, quae ut quid habeant satis intelligatur, ip statim et exhibemus et min

διεδέ τ', οδ φίλε, έν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ Δωδωναίου ίεθος ροὸς λόγους ἔφησαν μαντικούς πρώτους γενέσθαι. τοῖς μὲν τότε, ἄτε οὐκ οὖαι σοφοίς ώσπερ ὑμεῖς οἱ νέοι, ἀπέχεη ρυὸς καὶ πέτρας ἀκούειν ὑπ' ἀηθείας, εἰ μόνου ἀληθή έγωιεν σοὶ δ' ἴσως διαφέρει, τίς ὁ λέγων καὶ ποδαπός, οὐ ὑρ ἐκεῖνο μόνον σκοπεῖς, εἰθ' οῦτως εἴτε ἄλλως ἔχει.

De oraculi Dodonaci quercu s. fago vocali tantum anvotamus: Notitia eius antiquissima aeque (Od. §, 328 al.) ic posteriorum vocem ex quercu collectam perhibet, elsi restea tum cymbala tum nescio quae columbae accesserunt. Verum enim illud profecto satis manifestum est orationis proressum animadvertenti, proverbium ipsum, cuius forma huic et propria verbo axover temperata est in hunc potissimum Fum, ergo δρυός και πέτρας ακούειν in explicatum intellelamque subiungi demum eorum, quae priore enuntiato de Odonaeis hominibus dicta sunt, animadvertentibus illis arboris ve strepitum sive vocem ut apud tragicos legimus, in Proetheo 833 αί προςήγοροι δρύες, in Trachin. 171 παλαιάν γγον αὐδησαί ποτε, et 1168 πολυγλώσσου δρυός. - "His, in de inquit, propter simplicitatem sufficiebat sive arborem rupem audire, si modo vera dicerent, tibi vero differt, et unde ortus sit, qui lognitur, ut qui non illud unum Cetas, utrum sic an aliter res habeat." Ergo simplicitas Orum hominum proverbio illustratur nihil ultra quaeritanpraeter hoc, quid dicatur. Adde quod hoc eo fit mode The usu the dovoe, ut oraculi s. vocis divinge ratio nulla bealur, neque tam Dodonaea arbor quaeralur quam genus erum silvestrium quemadmodum idem abusus vocabuli in is eiusdem stirpis deprehenditur plurimis: in ἐρυμός, sal-🖦 Αρυάς vel Αμαδουάδες, δούτομος, lignator, μελάνmedulla arborum, ysqandquoy, arbor decrepita, aliis, pravorbium Δουός πεσούσης πας ανήο ξυλεύεται. V.

L Gloss. Hom. I. 146. Hinc si proficimus ad néreur, ma non sentiet, huius eandem esse naturam, ut Reagreste, instrumenta villa nulla re insignia,

minime certe sacra ipsa. Nam etiamsi dour proverbii aqu, ut orationis complexio adigit, omni divinitatis communique exuissemus, lamen rupes certe cam inducre nunquam posset. Non igitur verum vidit is qui ap. schol. B. ad IL. x, 127 4 γρησμούς διηγείσθαι. Δωδώνη γάρ δρύς, πέτρα δε Πυθώ. Quamvis enim compertum et in vulgus notum sit oraculum Pythium in locis saxosis situm fuisse, et nomina eius varia rupem adiunctam habeant multis exemplis, Ilv30 nerogiesse Hom. delaic néroa Soph. O. T. 764. Eur. Andr. 999. Nobie n. Bur. lon 550. Hagvasia n. Ar. Nub. 603. Kagwaig z. Aesch. Bum. 22 quamvis plures mentiones soli saxosi uti res ipsa ferebat, simul sint de vaticinante ibi deo vel vaticisis ibi editis; tamen neque ex rupe edita quisquam dixit unquan neque potuit cuiquam in mentem venire, a natura tot locis communi significare oraculum Apollinis nota disertiore at addita. Quid? quod ne quercus quidem ullo loco sine nota fisitiore sive lovis sive Dodonae sive propriae facultatis oracular refert (Od. ξ, 328. ex δρυός - Διός βουλή»). Laque rupes se ex adiecto quidem ultra naturam simplicem et communes decoratur.

Videntur rationes expositae satis praestare, explicationem scholiastae, quam ipse pluribus mixtam non refert aisi per saturam, stare non posse. Quod si ita est, ne silentii quidem illa sacri opinio subesse proverbio potest. At exstiti vir virtutibus meritisque ornatissimus, Goettlingius, qui ad locum Hesiodi Theog. 35 eandem proverbie originem dicam an sententiam vindicatum iret. Quodsi intelligiumus, locum Hesiodi, ut poeta isto proverbio se a narratione revocat, quae fuit de conversatione cum ipsis Musis, hunc same prae ceteris exemplis potuisse ad illam sententiam amplectendam inducere, tamen ne de hoc quidem assentiendum puto, nedum ut Platonis et Homeri exempla uti Goettlingius fecit, ad eandem interpretationem revocanda censeam.

Si lex quae in exercio huius disputationis regala est, recto habet, distinguiarus a surpicionibus quae de origins tel

rimis visis, tentari possunt unde proverbium natum sit, remestionem de insite simili, quod formae generalis instar id visa perceptaque multa translatum est. Hoc commune reale sit, aptime, inquam, videmur cognoscere a scriptore, qui pluribus exemplis eo usus est, et vero Platone, inprimis fiserto. Singulos quum exigimus locos animadvertenda enunintorum est conformatio syntactica; eius enim varia comparent temperamenta, ita ut commune cunctorum exemplorum ion plus sit quam par illud quercus et rupis.

Vidimus in Phaedri loco, ubi Socrates proverbium ad reterum hominum simplicitatem (εὐήθειαν) illustrandam adhipet, duo vocabula iunctim regi a verbo axoveiv; iunctis mim neque una quercu ut uterctur, formula postulabat, quae 10n erat nisi junctorum. Iam simplicitatem non candem quilem, quam in veterum illorum animis vidimus sed illam, qua rudia a subactis, naturalia et ultro nata a factis et figuratis, indiscreta et carentia signis dignoscendi ab insignitis et moralis differunt. Talis ratio oppositi subest primum loco Civit. VIII. 544 DE Orod' our, ou xai ardownwr eidn toιαύτα ανάγκη τρόπων είναι, δυαπερ και πολιτειών; ή οξει α δουός ποθεν η έκ πέτρας τας πολετείας γίγνεοθαι, αλλ' ιθχί έκ των ήθων των έν ταζς πόλεσιν, α αν ωσπερ δέφαντα άλλα έφελκύσηται; Civitales igitur, ait, non ex materiis ndiscretis quae et ubivis et perpetuo eaedem sunt, sed ex nominum moribus variis flunt, ut quot horum sunt species, otidem reperiantur civitatum, si quidem in unaquaque mores zetera (instituta) trahunt. Non dissimilis ratio est tertii, paod apud Platonem exstat, exempli: Apol. 34 D Euoi eloi εθν πού τινες και οίκεζοι, και γώρ τούτο αθτό το του 'Ομήιου, ούδ' έγω από δουός ούδ' από πέτρας πέφυκα, αλλ' έξ θοθορώπων, ώπτε και οίκεξοι μοι είσι και σίεξς γε τρεξς. le ego quidem, inquit, ortus sum ex quercu vel rupe, h. e. naturis inanimatis, ab omni affectu motaque abhorrentibus ed ex hominibus, ut habeam cognatos quum alios tum liberos; robbuth igitur - ideo enim haec omnia disputat - similiter facere atque alii, ut ad misericordiam vestram iudicum movendam in rem vocem domesticos et amicos; sed hocneque me neque vos dicere arbitror. Hano veram esse oppositi vim neque illud εξ ἀνθρώπων aliud quidquam velle,
quam ut se quoque lamentationes adhibere posse doceat
omnis decursus orationis praestat. Videmus igitur rursum
notionem illam simplicitatis singulari modo temperatam et
que igitur omnino tribus Platonis exemplis imaginis eiusdemus
totidem inesse temperamenta.

Sed intelligenter sane Frommelius in annotatis scholia Aristidis p. 418 sq. exemplis quae quercum et ruperan habent altera velut explicationi adiecit, quibus idem Platto lignum et lapidem plane eadem ratione copulasse videtum. Haec enim pluribus locis ponit tanguam genera materiae rudi as ot inconditae, quaeque omnino nulladum nota insignita 🖚 discreta sit. Ita iis Hipp. mai. 292 D pulchri, Gorg. 468. A boni vel mali, Theaet, 156 B albi nota addenda informatun z. Alcib, l. 111 BC lignum et lapis exempla ponuntur rerussi, quas sermo hominum suis vocabulis insigniat. Aliis II. iisde # copulatis ipsius materiae cuiuslibet commune genus declar= tur: Phaedon. 74 A Parmen. 129 D. Denique Buthud. 300 B per illam cavillationem qua vocabula voce expressa et vocales confunduntur, quaeritur, utrum, si quis ligna lapides dicat, cane silentia dicat an sonantia. Recursus 🗁 ic quam documento sit, quam obvium tractatumque fuerit PEtoni, materiam primigeniam rudem indistinctam istorum p tissimum vocabulorum pari denotare: eo philosophi usu pr verbii intellectum quem Platonis supra demonstravimus, ille strari et confirmari per iustam consecutionem dicemus. N quercus et rupes a ligno et lapide non different nisi coloriere sermonis, qui simul popularis simul poetieus quidam ael poeticae et proverbiis, simplex et exactes philosophantius disputationi convenit

Si quid recte disputavi, Plato in Phaedri exemplo, cutati has proprium, quad quercui vere vacali propter proverbi

formam constantem alteram aggregavit naturam simplicem non inepte, in hoc simplicitatem hominum i. e. animorum describit, qui vocem verum prodentem animadverterint etiam quum ex simplicissimo quoque instrumento accideret; in duobus alteris locis easdem naturas simplices et indistinctas communiter quidem in utroque ut inanimatas eoque immobiles usurpat, sed ea cum differentia, ut immobilibus in Civitate externa magis ratione utatur tamquam iisdem et ubivis et omni tempore, hisque opponat civitates de morum varietate varias et variantes (quo eodem opposito utitur Cicero Acad. II, 31, 100), sed in Apologia interpretetur immobiles ad sensus internos rigidas, omni affectu carentes, earumque rigore efferat hominum naturam contrariam (rigore inquam non duritie, quae exprobrationem haberet).

Verum enim Plato quod in Apologia Homerum auctorem ipsaque huius verba citat, ultro ducimur ad examinanda Homeri exempla duo. Ex his Plato in Apol. Penelopae verborum memor r, 163 loquentem facit Socratem. Sed antequam singulorum locorum conditionem sententiamque exculiamus illud animadvertendum videtur, quod Platonis duo loci aeque atque Homeri negantium sunt non aientium, itemque ortum ex quercu vel rupe negant cuncta. Quod in lliadis quoque locum cadere, sane quidem ego adhuc unus profiteor, sed etiamsi de hoc quarto nondum convenerit, liceat primum eam denotare probabilitatem ut hunc ipsum usum ab origine primum exstitisse coniiciamus, hanc primam dicti proverbialis enuntiatique iusti formam sumamus fuisse, qua ortus ex quercu vel rupe negaretur. Quae coniectura quoniam interpretationem ad originem proverbii refert, admonet sententiae eius quum tum veteres quidam tum recentiores enarratores et nuper maxime Prellerus opiniones fabulasque subesse vult, quae genus humanum vel homines aevi antiquissimi alia ex saxis (Deucalionis) alia ex arboribus natos ferebant\*); nam de arbo-

<sup>\*)</sup> Prellerus in Philol. VII. Die Vorstellungen der Alten - you dem Ursprunge des menschlichen Geschlechts, p. 20 et 21.

ribus quoque quasdam fabulas fuisse Goettlingium negantem admonuit Schoemannuso), qui quidem in alia comment. p. 12\_ Momeri et Platonis exempla plane eodem intellectu complectitur. in quo Prellerus nobis omnino acquiescendum censuit. Egoquominus acquiescamus obstare arbitror ipsam formam prover-Mi. deinde aetatum discriminatio contra facit. Quod enim imm. emicis exemplis quercus et rupes copulata feruntur, id alitemaeventuse fingi non potest, nisi cogitatione corum, qui principeass formulam usurparunt et primum, opinor, in nascendi condiffonem discernendam adhibuerunt. Ergo si seorsum mique ortae fuerunt fabulae duae, cogitantes cognitas habere oporfull alrangue fabulam. Ut vero actatem cuiusque non acstimemus ex actate testium, qui nobis nunc suppetunt sive de Dencalionis iactu lapidam (Pindarus et Epicharmus), sive de nymphis Mellis et si quae fabulae aliae de arboribus sunt ; at Deucalionese fabulae ista certe forma non fuit neque primigenia neque admodum antiqua - multum omnino varians ad universum genus humanum sero pertinuit — Meliae vero nymphue et si quas Hamadryadus Schoemannus interpretaturnulla actato in communem memoriam acvi untiqui celebrata man. Itaque ne Platonem quidem, quamvis utramque fabulam= nopse potuerit, illum intellectum secutum esse existimamus -Homerum vero scientia quamvis locuplete fabularum antiquierum tamen proprias singularum regionum omnium n potuisse quidem complecti, inter doctos convenit. Qui Gigantas certe non, neque ex saxis neque ex arboribus creato eredidit, sed ex terra ipsa; deinde humanitaté sua adecquasdam vulgi opiniones repudiasse videtar; dum enim coelum asmenm et ferreum appeilut, longe tamen abest ab en opinione, qua priscos homines ne coelum aliquando corruati molulate Theograis 869 auctor est; translate seilicet utitue Mamerus illis adiectivis: Voelckeri Geogr. Hom. p. 5. Deni-

<sup>\*\</sup> Diss. de falsts indiciis locunarum theogenise Hesiod. Gryphisv—1845 p 18 et 19 et explicatius in dies. de nymphis Helits 1845 — 455 maximeque p. 11—13.

que expeditius est ad suspicandum duo illa, quercum carborem silvestrem) et rupem ex ipsius naturae perceptione repetita et iuncta esse, ut existat par fere tale, qualia usus linguarum plurimarum refert, quum vocabula bina partim etiam alliteratione partim structura congrua \*), in unam imaginem coalescentia totum quiddam conficiunt. Et arbor silvestris et fupes, quamquam indolis tantum similitudine conspirant; commode tamen repraesentant genus corum, quae a natura atque, sicuti sine peculiari auctore ubivis endem nascuntur, indistincte sunt. Nostratium sermone gemeine uncharakterisirte Naturstoffe dixeris. Ex quibus si quid germinat vel solvitur particula, eiusdem est generis. Neque sane homines aetatis etiam tum simplicioris, neque ipse Humerus haec: Neque enim mera naturae gignentis vi genitus esa 🚣 facile allis verbis exhibere potuerunt. Terrae autem filius, quem Romani appellant Graecis rursus certum et aliud sonuisset.

En interpretationem, quam in locum Homerl utrumque quadrare ego quidem arbitror. Et Odysseae exemplum Doéderlinus Gloss. I. 147 prope hoc ipso modo interpretatur. Peneloper, 162 et 63 allà xal de pot elne teor yéros enné-der idal. où yào anò derde éast naluquiror edd' anò ne-tons. Versus prior vi prorsus aequat tritissimum illud tit néder els aboses; néde tou nólis fide tonse; habere autem et quos appellet parentes et unde nalus venerit dicere altero versu se credentem profitetur per cam oppositionem, quae hospitem certe non naturae filium esse effert, sed certorum. Negat idem simplicius Alcinous Od. 9, 852. Verbo adiichmus propter Goettlingium, suspicionem, quasi hospes silere usalit parentes et patriam, plane alienam esse et ab animo

<sup>\*)</sup> Nos: Ross und Reiter, Haus und Hof, Mann und Maus, et de fure: Aecker und Wiesen, Feld und Wald, Berg und Thal. Illud autem quod quaerimus par Latini quidem plerumque duritiae nota copularunt, Graeci naturae rudis aequabilitate. De structurae copulatione serie v. ad Od. p. 27. Huris imaginem autemberem arbor et rupes aon reddunt, sed un rysticum, rude, asperum repraesentant vel potius materiam efferunt rudem et incultum.

rogantis et a condicione eius qui rogatur. Scilicet ista interrogatione hospites in ipsum hospitium adsciscuntur (ad Od. a, 170).

Sequitur locus IL z, 126 qui multis scenam ruris vitaeque pastoritiae habere visus est, camque ipsis Hectoris qui loquitur verbis diserte adumbratam. Quos Doederlinus Gloss. 1. 147 ita secutus est, ut imaginem etiam praesentiorem excitaret; finxit enim dici virginem et adolescentem inter se confabulantes idque de duabus sedibus, altera ad quercun altera ad rupem sumta. Lepida sane imago, eleganterque Neque verborum structuram comprehensionemque plane repugnare dixerim. Certe si quae sunt de virgine el adulescente recte cum versu qui proverbium habet in unum comprehenderentur, liceret et από - cum δαριζέμεναι inngere el o vo' από πέτρης pro και α. π. usurpatum ils exemplis excusare, quibus Doed. tuitus est. At videre tames videor rationes, quae potiores sliam ineundam structuram esse evincant, eamque efficiant interpretationem, ut proverbil sententia evadat eadem, quam in priore loco Homeri agnoscendam esse demonstravimus. Ac primum ut quae adversantur ostendam, ovos negantis particulae excusatio parum probabilis ubi propria vis quae distinguendi est teneri potest, duo vero illa, quercus et rupes mera singendi licentia a Doederlino dispensantur; neque ipsa amoenitatem vel pastoritiae vitae significationem habent cuius scenam alosa ac similia poeta potius facturus fuisse videtur; denique param considerate proprie intelliguntur ea, quae alias et exemplis certis per translationem in proverbialem formulam redacta leguntur. Quare cautius saltem illi qui una rusticae simplicitatis et securitatis interpretatione exempla tantum non omnia complettebantur (Mus. Rh. a. 35 p. 441), O. Muellerus et Klataszenius.

Verum enim vero, — praeterquam quod quercus et repas non videri possunt neque ruris amoenas, neque
prisco aovo obsoletas narrationes referre, sed ipsa pro exemp

naturalium tamquam agrestium asperorum incultorum nnibus istis interpretationibus negligitur orationis quae ris est progressus, fingiturque is heros ea, quae versiproximis superioribus ipse deliberaverat nimis subito per iustam progressionem ad confabulationes velut viramasiique abiicere legentibus, si argumentationis aliquid positum legeremus, rectius satisficeret. Hoc ipsum is effert s, quode controversia est. Procedit Hectoris sermo Paullo ante dubitaverat, an depositis armis nudus obviam Achilli eumque fide data de reddendis quae Graeci rem venerant omnibus placaret ac foedere bellum compo-. Mox tamen revocato animo atque instaurata Achillis cabilis imagine intellexit, illum se inermem extemplo s trucidaturum quasi mulierculam. lam subiungit isti mtus significationi, quae mulierculae voci inest, haec, 1 ex meo intellectu meaque structura conformata reddam: sane ullo pacto nunc tempus est quasi cum homine de ri materia ac genere cum hoc confabulari s. agere e et familiariter (hinc progrediens confabulandi notionem chillis sensu urgens vanitatemque eius amplificans subiivelut quum virgo nubilis et amasius, virgo et amasius, m, sermones conferent invicem. Praestat dimicatione gere; age, quam citissime experiamur, utri Olympius riam tribuat.

Concinnitatis aptique progressus ratio mihi igitur per
if, verba controversa cum τῷ non cum ἀαριζ. esse
nda, neque in verbis ἀπὸ δρ. κ. ἀ. π. exhiberi sive
bulationis argumentum sive unde repetita fingatur. Quodsi
sumimus eam inesse breviloquentiam, qua et ὡς et
omissum cogitetur, eam audaciam necessariam quandam
existimamus in loco ac sermone animi adeo commoti,
doquidem illud omnino tenendum censemus, ἀπὸ δρυὸς
π. nunquam, ab antiquioribus certe, usurpari solitum
nisì de ortu. Deinde quum ipsa collocatio ac series
orum tum Hectoris et affectus et sermo progrediens eam,
f. \$\frac{1}{2}\text{till.} \text{R. S. XII.}

quam reddidimus, interpretationem aut flagitat aut commen—dat prae ceteris.

Postremo loco de Hesiodi exemplo statuendum es m Quod neque oracula sacrumque silentium, aeque ratis simplicitatem securitatemque dicere, at O. Muellero et Klausenia visum est, si quid recte disservi, nunc satis constat. Postquam autem exempla deinceps cuncta ad unum fere revocavi intellectum hunc, ut quercus i. e. arbor silvestris omnis et rupes, duo genera operum naturae gignentis primigenia se rudia referant, idem intellectus, uti in aliis varie temperatus temperandusque reperiebatur, etiam ad Hesiodeum locum appositus videtur. Ratio quaedam oppositi in exemplis cunctis versatur, varia illa prout opera naturae sive ultro nata illa huno simplicissima vel rudia, nunc nihil intus mota vel iusnimata, nunc ublvis eadem eoque vulgaria et vilia informabuntur. Simili utitur Hesiodus quum theog. 35 ipse se intorpellat ac revocat his verbis: alla tin moi rasta aspe δρῦν η περί nέτρην; περί quodammodo i. q. ad, proverbio autem ipsum vulgus designat. Neque recte Prelierus Philot. VII. Ilesiodum se ipsum cantorem de plebe appellare interprelatar p. 20. Primum enim poeta se Musarum favore indignum certe non profitetur, sed qui se ab iis sceptro insigni cantorum donatum et divino spirita auctum narravit, idem in exitu inse se corripit, quod ea arcana operis et muneris poetici promulgando profanaverit. Dixit autem negi noa neri, quad arbor et rupes ipso vocabulorum sono locorum megis naturalium et incultorum admonent quam hominum, zeri non convenit nisi sentientibus ipsis.

Lipsine.

Gr. Gu. Nitzsch.

#### Mezentius.

Beitrag zur lateinischen Grammatik.

Der Etrustische contemptor divom schreibt sich in den Bersilschen Handschriften folgendermaßen: MEZENTIVS in allen nur einmal, grade wo er zuerst vorsommt: Aen. VII 648 PRM, vereinzelt: IX 522 PMF, VIII 7 501 PM, VIII 482 PR, X 204 742 PV, VIII 569 IX 586 X 150 689 716 729 762 768

E 897 XI 16 P, VII 654 RM, MZNTIVS VIII 7 P. Dagegen MEZZENTIVS VIII 7 501 569 IX 522 586 X 150 204 689 716 729 742 762 768 897 XI 16 unb MEZZENTI XI 7 in R, besgleichen VIII 482 569 IX 586 X 150 204 689 716 729 742 762 768 897 XI 16 und XI 7 in M, aber hier an sammtlichen Stellen, ausgenommen 1X 586 und X 204, corrigirt: MEZZEN-TIVS and MEZZENTI. Endlich MEDIENTIVS VII 654 P, und so auch Ronius 272, 21 gu X 762. Die Schreibung mit boppeltem L findet fich also im Palatinus fein einziges Mal, mahrend bie Panbidrift, aus ber Romanus und Mediceus gefloffen find, fie Menbar conftant burchführt, mas freilich ber Corrector bes letteren, be ffen hinneigung jur Schule bes Palatinus fich auch fouft in vielen Beispielen bemerklich macht, wiederum migbilligte. Die Berboppelung bes Z wurde natürlich von benen verlangt, welche baffelbe als eine einfache Muta anfaben, geläugnet aber von benen, bie es ben Doppelconfonanten gablten. Jene Ansicht vertrat befonbers Berrius Flaccus, ihm widersprechen, jum Theil mit specieller Be-Bebung auf ben Namen Mezentius, alle Grammatiter bes Putschiiden Corpus, ale unter andern, Die Schneiber 325 fag. verzeichnet,

Charifins p. 1 und 3, Maximus Bictorinus 1945, Scaurus 2267, Probus 1390. 1431. An ber julest genannten Stelle (Probi inst. gramm. 1 14, 2 Lind.) erforbert ber Bufammenbang folgenbe burch Rlammern angebeutete Ergangung: 'hanc rationem et in z observabis; sive enim in eam vocalis desinat, sive excipiatur, quonism duplex est, facit positione longam. Et sane in hac est aliquid obscurum, quod in Latinis (latina Butico, latino Lindemann nach feinem Biener Cober und ber Ascensiana) non est, quin illae (bie lateinischen Confonanten und Doppelconsonanten, illa B. und g.) diducunt [sonum ita, ut dubitari non possit, cui] syllabae inhaereat, haec autem ita duplicem efficit sonum, ut cui accommodata sit ignoretur, ut: Mezenti ducis exuvias. Ergo illi errare noscuntur qui hanc dupliciter scribunt'. Gine langere Andeinanberfetung widmet ber Ratur bed Belind Longus, Die freilich in flaglicher Bestalt bei Putsch 2216 folgenbermaßen gebruckt ift: nam (zu tilgen) ex semivocalibus excludunt quidam literam x, ea scilicet ratione, qua antiqui nostri repudiaverunt id quod apud Graecos est ψ. Nam z lingua Latina non agnoscit, ideoque nec mentio illius [3. 5] unquarr fuit, nisi primo postquam (postquam primo?) peregrina nomina hunc sonum induxerunt. quod si cui nomen videte Mezenti, sciat solitum esse scribi per duas ss, et si enuntiari, atque has tres literas semivocales pleriq; tradid runt. Verrio Flacco placet mutas esse, [3. 10] quoniam a mu incipiant, uno a c, altera a p. quod si aliquos movet, qu in semivocalem desinant, sciant, inquit, Z litera slc sc ab his qui putant illam ex  $\sigma$  et  $\delta$  constare, ut sine r finiatur. Mihi videtur nec aliena sermoni fuisse, [3.15] inveniatur in carmine Saliari, et esse aliud z, aliud si &ad nec eandem potestatem, nec eundem sonum esse s cundum diversas dialectos, id est, linguas enuntietur. De dicere μελίσθει, ν alios μελίζειν. Alii κεφαλήν, [3.20] a' ματα, alii θάλαττα dicunt, cū idem dicat. nā et ipsum: apud alios, dicitur παίσδειν, nam idem est ζ et δ. si modo non idem est orque et z. Denique si quis se

naturam vult excutere hanc literam, id est, z, inveniet du - [3. 25]- plicem non esse, si modo illam aure sinceriore exploraverit nam et simpliciter scripta aliter sonare potest, et aliter geminata; quod omnino duplici literae non accidit, ne geminetur. Scribe enim per unum z, et consule aurem, non erit [3. 30]  $\tilde{a}\zeta\eta\chi\alpha\varsigma$  quomodo  $\tilde{a}\delta\epsilon\chi\alpha\varsigma$ : sed geminatae eaedem  $a\zeta\zeta\eta\chi\dot{\eta}\varsigma$  quomodo  $a\sigma\eta\chi\dot{\eta}\varsigma$ . Et plane si quid supervenerit me dicente sonum huius literae, inveniet eundem tenorem quo coeperunt. Si quis  $\psi$  aut  $\xi$ , novissimum audiet s ex prioribus [3. 35] literis, unde hae duplices incipiunt, sonum nullum ex mutis evellunt'.

Bersuchen wir , ob wir ohne weitre handschriftliche Sulfe mit biefem Randerwelfd ju Stande fommen. Selbftverftanblich ift, baß Beile 6 in bem Einwurf bie Sauptsache fehlt, nämlich: quod si Kerner werben bie cui Latinum nomen videtur Mezenti. Borte bes Berrins Rlacens, die von 3. 9 an citirt werben , birett wohl fo geheißen haben: 'x et w et z mutae sunt, quoniam a mutis incipiunt, una a c, altera a p. quod si aliquos movet, quod in semivocalem desinant, sciant z literam sic (namlich = ds, wie Marins Bictorinus 2453 P. annimmt) non scribi ab his, qui putant illam ex s et d constare, ut s (ober a s) incipiat, muta finiatur'. Das 'tertia a d', was Schneis ber S. 379 binter 'altera a p' einschalten will, tann man mobl entbehren; allgu tunftlich aber ift fein Borfchlag ju conftruiren und au lefen: 'sic scribi . . . . ut sane muta finiatur', mo bas Raturliche ift, sic auf bas in semivocalem desinere zu beziehen und ut bem unmittelbar Borbergebenben angureiben.

Daß man übrigens Mesdentius wirklich vor Zeiten geschrieben hatte, ist freilich nicht für den einzelnen Fall aus Maximus Victoriums 1945 zu deweisen: literae peregrinae sunt y et z, quae [peregrinae zu tilgen] propter Graeca quaedam assumptae sunt, ut Hylas zephyrus, quae si Graeca non essent, Hoelas et sdephoerus (Depherus P. vg. Schneider 377 und Ritschl ind. lect. aest. 1856 S. VII) diceremus, quarum y inter vocales habetur, inter mutas z duplex, quae loco duarum consonan-

tium spud nos fungitur, nec aliter metri ratio constare potest in illo versu: ubi est Mezentius (Aen. X 897 ubi nunc M.), siquidem Me brevis est syllaba, verum excipitur a duplici z, quae si assumpta non esset, per s et d Mesdentium scriberemus'. Aber baß die Anstruckweise bes y burch de und bes z burch sd wirklich einen Bertreter in der Literatur gehabt hat, und welchen, benke ich bei nächster Gelegenheit wahrscheinsch zu

machen. Das TEPHYRIS, was ber Palatinus ecl. V 5 bietet, bat man junachft ale CEPHYRIS ju interpretiren (benn bie Bertaufchung bes c mit t ift in ben Bergilhanbichriften gang gewöhnlich), bann aber vielleicht auf sephyris zu beziehn. Um nun im Folgenden feine eigne Ansicht von ber Ursprünglichkeit bes z in ber lateinischen Sprache zu beweisen , beruft fich Belius longus erftens auf bas Bortommen beffelben im Galiarifchen Liebe, zweitens auf feine phonetische Geltung, bie burch bas Sigma nicht hinreichend erfest fei Und wenn auch wirklich, fo tonnte er etwa fortfahren, eine Beit lang bas Doppel - s als Surrogat für z bat bienen muffen, fo beweift bas boch nichts fur bie Ibentitat bes Rlange, eben fo memie als aus ber Bertaufdung gemiffer Buchftaben in Griechifden Dia leften auf ihre Gleichheit geschloffen werben fann. In andrer Abficht, um bie Bermanbtschaft zu zeigen, fiellt Priscian p. 551 anm loge Beispiele zusammen: 'quin etiam s simplex hobet aliquar cum supra dictis' (d t z) 'cognationem, unde saepe pro eam solemus geminalam ponere, ut patrisso pro nargiçe pylisso pro πυτίζω, massa pro μάζα, et Doris τύ pro σύ . . Attiei autem Sakarra pro Sakuoou' n. f. w. Machen wi = und dieses Attici ju Ruge für alii und alios 3. 19 - 21, so is flar, baß bie unattijden Kormen fur xepaky, oupara, Sakante auch babei gestanten baben muffen, und bag bie gang gleichartige pedender und rainder ungebubrlich auseinanter geriffen find-Außerbem lebrt icon bie abbangige Conftruftion 3. 16, tie bet videlur 3. 14 bod nimmermebr verantworten fann, ebenfo als bee Bufammenbanglofigfeit bee Ginne , baf etwas ansgefallen ift. Entolich mit jak 3. 22 burch eine febr einfache Umftellung ber Solin B

nen felbft fügen. Bir fotogen alfo vor: 'nam ip sius Graeci sermonis literarum videmus nec candem potestatem pec eundem sonum esse, si secundum diversas dialectos, id est linguas, enuntientur: Dores enim dicere μελίσδει», Atticos uediceir. Et ipsum naiceir apud Atticos, dicitur maialeir. Quid? quod Attici κεφαλήν quod Macedones (Cramer anecd. Oxon. 2, 456, Etym. M. 179, 13. 498, 42, unb Schol. Nicandri Alex. 424) κέβλην, Attici ομματα, quo d Acoles ὅππατα, Attici θάλαττα dicunt, cum idem dicant Dores θάλασσα. lam quomodo non idem est ζεί σδ, si c non idem est σεγμα et z'. Dag nun z fein Doppelconfonant wie & und & fei, fondern eine muta, wie Berrius Rlaccus behauptet hatte, fucht unfer Grammatiter weiter burch feine Berbopplungefähigfeit gu erharten. Er appetitert wieber junachft an ein griechisches Beispiel, bei bem bie Aussprache jugleich burch bie Ableitung, wenigstens nach ber Annahme ber meiften Grammatifer, verburgt war. Ramlich: 'scribe enim per unum ζet consule aurem, non' (nonne Schneider) 'arit a'lnyn's quomodo a' die y n's (Etym. M. 22, 48) ed geminatae eaedem άζζηχής quomodo άσσηχής ?' Daffetbe vierd nun an einem lateinischen Wort zu zeigen gewesen fein. Am toften lag bas icon oben bemibrte und von allen Grammatifern ber Besprechung von z herangezogne Mezentius. Dag z auch Lateinischen burch di bargeftofit werden tonnte, wie Aeolisch nicht ne dia banch La, fonbern auch nagdia burch nagla, diorvoos Zoppufog, leidet nach mehrfachen Spuren und Andentungen inen Zweifel.

Erstens das ostische ziculus — dieculus, das in verschiedenen ormen auf der Bantinischen Tasel wiederkehrt (Mommsen unterit. dell. 216, Aufrecht und Kirchhoff umbr. Denkm. 107), dann die den Schneider 385 fg. beigebrachten, zum Theil dem plebezischen atein entlehnten Formen wie lacticiatus catomidiare gargarimere glycyrridia. Dahin gehört die Bemerkung des Diomedes 17 opro hac (z) veteres quidam i vocalem, nonnulli duas Ponere solebant, unde ingum dictum est veluti Corror et uppliter veluti Zeris pater (vgl. Diiovis), et Messentius n. s. w

Benn ferner Servins Ge. Il 126 bemertt: Media] di sine sibilo proferenda est, Graecum enim nomen est, et Media provincia est, so geht barans bervor bag bas Absectivum media icon von ben Romern ungefähr wie bas italianifche mezza gefprochen wurde. Das meint auch Priscian p. 551 P. wenn er fagt: d et t cum aspiratione sive sine ea et cum his z duplex (b. b. litera' duplex) seien mit einander verwandt, unde saepe d scribentes Latini hanc exprimunt sono ut meridies hodie; antiquissimi quoque Medentius dicebant pro Mezentius. bier war aber eben beshalb aus Parisinus, Bongarsianus, Sangallensis von erfter Sand, und bem Halberstadiensis. vielmehr Me die ntius aufzunehmen und ebenso S. 561 'pro & vero, quod pro sd conjunctis accipitur, s vel ss vel d posuisse (sc. inveniuntur veteres), ut . . . . Saguntum, massa pro Ζάκυνθος, μάζα; odor quoque από τοῦ όζειν, Sethus pre Zijos dicentes et Medentius pro Mezentius, we wiederum bie Parifer, bie Salberftabter und bie Rarleruber Sanbidnift Medientius haben. Es verbient baber Beachtung, wenn ber Bambergensis bes Ronius p. 472, 3 in bem Bers ant Aen. XI 660 bie Amazonen Amadiones nennt, und bie breimalige Bariante bee Lipsiensis im Plantinischen Mercator 340. 343. 345 hincyntho und hiacynthust für Zacyntho und Zacynthiust ift auch au f ein diacynthus gurudguführen. Jebenfalls baben wir alle Beranlaffung bei Belius Longus aus bem adiexic ju foliegen, baf ex and Mezentius in Medientius aufgeloft habe. Und wirklich bietes fich 3. 32 bas finnlose me dicente febr bequem bierfür bar, in Uebrigen aber find wir wenigstens ficher ben Gebanten an treffer wenn wir schreiben: 'et plane si quis superadiecerit in nomine Medienti, sonum huius literae inv 🗢 niet eundem tenorem sequi: quod contra quis  $\psi$  aut  $\xi$  geminaverit, novissimum audiet s. prioribus literis mutis, unde hae duplices incipiunt, sonum nullum evellet.

Also Messentius ober Medientius tonnte 3. B. Cato in Dent Origines schreiben, Mezentius tam in ber Angusteischen Beit

Aufnahme, wie auch Petrus Diaconus 1582 P. (und fast wortlich übereinstimmend Isibor origg. I 4, 15) berichtet: 'a Graccis duas Augustus literas mutuavit Romanis y et z, et hae usque ad Augusti tempus non scribebantur, sed pro z duas ss ponebant, pro y vero i scribebant.' Ueber bie alte Korm Auskunft zu geben batte Berrins Rlacens in feinen Etruscorum libri Belegenheit, feine Borfchrift aber über bie Berboppelung bes z bezog fich nur auf die galle, wo es Position machen foll. Daber wird er nicht nur Mezzentius an allen Stellen ber Meneis empfohlen baben, fonbern auch gazza, wie ber Mebicens Il 263 und V 40 bat, mab. rend gaza 1, 119 RM, Il 263 P und V 40 PR geben. Dag feine orthographischen Ausichten jeboch icon bei feinen Lebzeiten Biberfpruch erfuhren, wiffen wir von Sueton de gramm. 19, ber ben Scribonine Aphrobifienfis als feinen Biberfacher nennt. Auf weffen Auctorität aber speciell bas Mezentius bes Palatinus jurudzuführen ift, tann nur im Bufammenhang ber gangen Unterfudung über bie Bewähremanner unfrer alteften Bergilhanbichriften erdrtert werben. Dag Bergil felbft entweber überall ober wenigftens bier und ba noch, eben in Ungewißheit über bie gn wählende Drthographie, Medientius fchrieb, ift wohl möglich, wenn fich and bei zona Zacynthos Amazon zephyrus (außer ber einen oben bertibrten) teine Bariante findet.

Bern.

D. Ribbed.



WITH SAME

n disputationis facimus a decem exemplis Plautinis riptis. Trinummi 997 quo di te omnes — Stichi 262 malum di tibi dent. Ibid. 505 ita di nent. Menaechm. 308 qui di illos qui illic habitant Persae 622 noli flere. At di istam perdant. Amita di me ament. Curcul 137 male di tibi fazint

Item praemittant, illud autem postponant, idque nullo alio itercedente vocabulo: contra in eis, quae incipiunt a partibis execrationum propriis ut qui, ut, ita, at, utinam, sic, cin, hercle, praeponant pronomen, postponant di subiectum. e illis autem exemplis hic nihil dictum volo, in quibus vel piectum vel subiectum post verbum collocatum est: nam ea intum regulae a me prolatae accommodantur, quae et subctum et obiectum ante verbum positum habent. Exempla ero cum tam multa exstent ut ea plene et nominatim afferre cile putidae esse diligentiae videatur, nihilo tamen setius mnia ante oculos ponere constitui, quia id postulare demonrandi necessitas videbatur. Quanquam verba ipsa saepius onsulto decurtata apposui, ita tamen ut, quam vim habeant d sententiam meam probandam, statim appareat. Repperi item prioris generis exempla haece.

Apud Plautum Trinummi 384 di te servassint: 992 me perdant (libri perperam te, quod tamen ad nostram nihil pertinet). Bacch. 457 di te ament. Mil. glor. 286 de perdant; 833 di me perdant; 1033 di tibi dent; 1419 zibi bene faciant. Stichi 595 di te perduint. Pseudul. 122 Ze - servent; 250 luppiter te perdat; 271 di te deaeque ent; 934 Iuppiter te mihi servet; 1230 di te perdant; ≥4 di te ament; Menaechm. 278 di te amabunt; 596 di n omnes perdant; 666 di vos perdant. Mostell. 192 di de-Fue me omnes - interficiant (sic Ritschelius: codex vetus rima manu non habet illud me, quod secunda demum t omnes supra versum addidit); 222 di me faciant (pol aidit Ritschelius versus supplendi gratia inter di et me; : undum ea quae supra dixi post me erit collocandum); di le ament; 463 di te deaeque omnes faxint; 668 di m perduint; 684 di te deaeque omnes funditus perdant; , 806, 1130 di te ament. Persae 205 di me amabunt; 🔁 di deaeque me omnes perdant. Mercat. 967 di te per-Amphitr. 569 Iuppiter te perdat. Captiv. 138 di te ament; 355 di tibi omnes — offerant; 368 Iuppiler le

dique perdant; 909 Diespiter te dique - perdant. Asinar. 46 di tibi dent; 654 di te servassint. Curcul. 317 Iuppiter te dique perdant; 456 di te ament; 622 Iuppiter te male perdat (versui doest una syllaba, quare Fleckeisenus át te Imppiter e; q. s.) Rudentis 569 Iuppiter te perdat; 885 di te infelicent; 1112 Iuppiler te dique perdant; 1225 Hercules istum infelicet; 1303 di te ament. Casin. II, 3, 30 di me et to infelicent; 57 Hercules dique istam perdant; 5, 16 di te servassint; (III, 5, 17 pectus auris caput teque di perduint contra sententiam meam afferri non posse unusquisque intelleget). Aulul. II, 2, 6 di te ament; IV, 4, 18 di me perdant; 31 Iuppiter te dique perdant. Cistell. II, 1, 20 di me perdant. Epidic. I, 1, 21 di te perdant; 64 Iuppiter te perdat. Trucul. II, '3, 10 di me perduint. Poenul. II, 1, 1 di illum infelicent; III, 2, 11 di te perdant; 33 di te perduint; 3, 54 di deaeque vobis — dent; 4, 30 Diespiter vos perduit; 5,6 di te ament; IV, 2, 41 di te - perduint; 47 Diespiter me sic amabit. Apud Terentium Andr. IV, 4, 22, Heaut. tim. III, 3, 28 di te eradicent; V, 4, 15 di istaec prohibeant. Adelph. V, 7, 19 di tibi - bene faciant; 9, 21 di tibi offerant. Hecyr. III, 4, 27 di illum perduint. Phorm. III, 2, 34 di tibi omnes — duint. Apud celeros co micos: Turpil. 102 di istunc perduint. Afran. 264 di te mactassint mælo; 359 di tibi dent.

Contra accipe iam exempla, ubi praecedit particula. Plauti Trin. 923 qui istum di perdant; 1024, Bacch. 111 ita me di ament; 892 ita me luppiter — ament. Mil. glor. 231 at te Iuppiter bene amet; 501 at ita me di deaeque ament; 570 at tibi di faciant; 725 ita me di deaeque ament; 1403, Stich. 685, 754 ita me di ament; 742 ita me Vernus amoena amet. Pseudul. 37 at te di deaeque — servassini; 836 at te Iuppiter — perdant; 943 ita me di — ament. Menaechm. 451 qui illum di omnes perduint (ubi qui Cameraius, quo vetus cod, que decurt.); 933 qui te Iuppiter — perduint; 1021 at tibi di — faciant bene. Mostell. 38 as se

Impoiter dique omnes perdant; 170 ita me di ament; 520 ita me di amabunt. Persae 296 qui te di deaeque; 298 ut istum di deaeque perdant; 488 at tibi di bene faciant; 492 ila me di ament; 639 ita me di bene ament. Mercat. 710 ul te omnes, Demipho, di perduint; 793 at te, vicine, di deaeque perduint. Captiv. 537 utinam te di prius perderent; 622 at ita me rex - faxit. Asinar. 467 hercle istum di omnes perduint. Curcul. 208 ita me Venus amet; 574 at ita me machaera bene invent (quod est comice translatum a deis). Rudentis 1166 qui te di omnes perdant. Casin. II, 3, 20 ut te bonus Mercurius perdat; 4, 1 qui illum di perdant; 8, 16 ita me di bene ament. Aulul. I, 1, 11 utinam me divi adaxint; III, 5, 22 ita me di amabunt; IV, 10, 55 ut illum di perduint. Cistell. II, 1, 35 ita me di; 36, 37, 38, 42, 43 itaque me cet. IV, 2, 76 at vos Salus servassit. Poenul. I, 2, 76, III, 1, 1, IV, 2, 5 ita me di ament; I, 3, 30, V, 4, 47 ita me di amabunt; 86 at med ita di servent; 5, 46 ita me Iuppiter bene amet. Terentii Andr. V, 4, 44 ita me di ament; IV, 1, 41 at tibi di duint. Eunuch. II, 3, 11 ut illum di perdant; III, 1, 41 at te di perdant; 2, 21; IV, 1, 1 ita me di ament; V, 2, 43 ita me di bene ament; 8, 7 ita me di ament. Heaut. tim. 11, 3, 67; 4, 3; III, 3, 8; IV, 3, 8 ita me di ament; III, 1, 54 sio me di amabunt; IV, 5, 1 ita me di amabunt: IV, 6, 6 ut te quidem omnes di perduint; V, 1, 80; Adelph. IV. 7, 31; Hec. II, 1, 36; 3, 3; IV, 2, 3; 4, 20; V, 4, 24 ita me di ament; 1, 2, 31 ita me di amabunt; 59 at te di deaeque perdant; Il, 1, 9 ita me di bene ament; 2, 16 at ita me di ament; III, 2, 19 utinam istuc ita di fazint; 5, 19 at istos invidos di perdant. Phorm. I, 2, 73 qui illum di omnes perduint; 1, 3, 13 ita me di bene ament; IV, 4, 6 ut di quidem omnes di — perdant; V, 6, 43; 8, 61 ita me di ament. Ceterorum: Naev. 19 ut illum di ferant. Aquil. 1 ut illum di perdant. Caecil. 114 ut te di omnes infelicent. Pompon. 137 at to di — mactassint malo. Item in tragoe-- dia Enn. 288 qui illum di - mactassint malo.

### De execrandi formulis

liis nonnullis exemplis consideratis etiam longius liendum esse video, ut nunquam, nisi di vel ulum sententiam inciperet, postpositum esse in crationibus pronomen confidenter affirmem. Vide antum boni tibi di immortales duint (sic Ritschetibi boni codices); 1130 malum, quod tibi di stell. 655 malum quod isti di deaeque omnes nitr. 563 malum quod tibi di dabunt. Poen. 1, 1, 74 multa tibi di dent bona; II, 1, 41 tum me niat. Terent. Phorm. V, 8, 83 malum quod isti

denique sententiis, quae propter externam fore ad vota accedunt, tantum non semper eadem observata est, velut in his: si te di ament, di Nec plus uno exemplo memini quod repugnare pidici II, 2, 8 Id ego exercicior. Di hércle omnés it e.q.s., quae tamen verba etiam propter ingraa syllaba omnes vocabuli accentum haud cunctannsactudinem illos pronomini vix crit excusatio ab co quod mitur relativo parata. Venio iam ad illas fabulas, in ibus tractandis praeclara Ritschelii opera adhuc caremus. od quam sit incommodum, unusquisque qui paulo acrius idium in comoediis Plautinis collocaverit, non sine magno b et dolore et desiderio sentiet; sed interim tamen nihil bis opis relictum est nisi ut Pareanis copiis utamur. Igitur nphitruonis v. 597 cur Fleckeisenus soripserit ita di ament nescio; item nescio cur in Parei editionibus bene te ament sit intrusum; verum autem mibi videtur quod Bous dedit: neque, ita me di ament, credebam e. q. s. irculione v. 131 cur Fleckeisenas ea quae sunt in libris: ele tibi di faciant, ita transposuerit: male di tibi facint, n nescio sane, nec si ita in codicibus legeretur, hoc idem loco valde repugnarem; sed ut nunc res se habet, rorum scriptura servata proceleusmaticum illum male tibi, quo haud dubie Fleckeisenus offendit, in octonario tolendum esse puto. Cfr. Ritscheli proleg. in Trin. p. 292. ntra qui proceleusmaticus extat in Phormionis 11,3,47: tibi male faciant, quamvis sit in octonario iambico, tamen ud Terentium non est ferendus, cum omnino a proceleunatico in prima syllaba acuto hic poeta abstinuisse videatur; are, cum de transpositione tibi di malefaciant propter ea guae pra exposui cogitari nequeat, potius malfaciant scribendum I certe pronuntiandum est. Aululariae II, 2, 79 in rbis istuc di bene vortant ipsum istuc pronomen vel proer versum iusto longiorem delendum est, nec debebat Bous criticus alioqui minime cautus ullo modo, cum primum eret Plautum, de hac re dubitare, nedum postea istuc rvare et ad finem eius versus qui antecedit reicere.

Postremo eum versum qui est Curculionis 577, ut genue fatear, quomodo emendem nescio. Ab altera enim rte scriptura a Fleckeiseno recepta: at ita meae volsellae, cien, speculum, calamistrum meum Bene me amassinte. q. s. zi poetarum eo repugnat, quod me pronomen non statim

post ita particulam collocatum est. Quod si ita in libris manu scriptis legeretur, fortasse non reicerem propter totius loci conformationem, quae aliquid sane habet peculiare nec omni ex parte cum ceteris votis comparari potest; nunc autem illud maxime me movet, quod pro meae codices me habent plane convenienter consuetudini poetae, in proximo autem versu me vetus codex teste Pareo exhibet recentiore atramento inter lineus scriptum. Ab altera autem parte, quomodo hiatus in bene amassint ille satis probabiliter tolli possit, nisi ipsum me pronomen interponamus, non invenio. Quocunque tamen modo hic versus emendari posse videbitur, illud saltem mordicus est tenendum, non latere corruptelam in verbis at its me volsellae \*).

Restant igitur tria sola exempla non destituta codicum auctoritate, quae a communi poetarum consuetudine abhorrere videantur. La igitur equidem corrupta esse eo certius persuasum habeo, quo facilius video leniter transposițis verbis emendari posse, Ac primum quidem Persae v. 622 cum aliquot ab initio syllabarum lacuna sit in ceteris codicibus, ex perbono ut videtur Turnebi libro primus Lambinus sic edidit: Dond. Noli flere. Ving. ah. Tox. di istam perdant. Quae etsi primo aspectu ita blandiuntur, ut probare vix dubites, tamen eam ob caussam, nisi fallor, improbata sunt a Ritschelio, quod talia tam incisim pronuntiata, quale est illud. ah virgini tributum, vix sunt moris Plautini. Quo accedit quod uni, non duabus personis data sunt quae legi in Am- brosiano libro potuerunt: noliflere a .. . ISTAMPERDANT. -Inde autem quod a Ritschelio effectum est; Dono. Noli flere. -Tox. at di istam perdant, cum ipsi illi quam munire studui legi repugnet, haud scio an sic polius, nihil ut offensionis relinquatur, scribendum sit: Dond. Nóli flere. Tox. at istam 4 di perdant. — Alter locus est in Trinummo v. 997: Quo

<sup>\*)</sup> Certa ut puto emendatione scribendum est:
At ita me uoiseilae, pecten, speculum, calamistrum mem
Bene mactassint —.

di te omnes advenientem peregre perdant, Charmides. Ubi quod losephus Scaliger sensu quodam recti imbutus scribendum coniecit qui te di omnes, id ego certa ratione ductus restituendum esse existimo. Praeter transpositum enim pronomen etiam qui correcto opus est, cum quo ad tales sententias conformandas nusquam adhibitum reperiatur nisi Menaechm 451 in parte librorum, ubi iam Camerarium qui scripsisse. supra commemoravi. — Restat ut transponendo tertium exemplum emendemus Casinae III, 4, 19 quin hercle di te perdant: pro quo scribendum esse quin hercle te di perdant nunc sua sponte unusquisque intellegit.

Scr. Bonnae.

Petrus Langen.

### Miscellen.

## Litterargeschichtliches.

Aufoning und tie macaronifche Poefie.

Die sogenannte macaronische Poefie, welche in Italien mahr fceinlich im 15. Jahrhunderte entstanden ift und feit Teofilo Folengo (geb. 1491, + 1544), bem Meifter bes macaronifchen Stils, auch außerhalb Italiens bei ben meiften Bolfern romanischer und germanischer Bunge Aufnahme und Pflege gefunden bat, will wefentlich lateinisch fein und hat taber als Grundlage bes fprachlichen Materials bas latein. Mit biefer lateinischen Grundlage werben aber Wörter einer andern Sprache, je nach ber Nationalität bes betref. fenden Dichtere, verbunden, und zwar werben biefe unlateinischen Borter nicht ohne Beiteres einfach mit ben lateinischen vermengt, fondern fie werden erft burch Unfugung lateinischer Endungen latinistert und, wie lafeinische Borter, becliniert und conjugiert. liegen uns macaronische Bedichte von Italienern, Provenzalen, Spaniern, Portugiefen, Frangofen, Deutschen, Sollanbern und Englanbern vor, alle find in lateinischer Sprace verfaßt, aber bas Latein ift reich versett mit latinisierten und bemgemäß flectierten italienis fden, provenzalischen u. f. w. Bortern.

Die Frage liegt nabe, ob in ben Litteraturen bes claffischen Alterthums etwas ber macaronischen Poesie Berwandtes vortomme, und die ziemlich zahlreichen Schriftsteller, welche über die macaronische Poesie geschrieben haben \*), haben zum Theil barnach ge-

<sup>\*)</sup> Die neuern Schriftfeller find B. Genthe Gefcichte ber macaronischen Bocfie, Salle und Leipzig 1829, neue unveranderte Auf. Le
1836; Eichstädt de poesi macaronica, Iona 1831;

fucht, jeboch feiner bat etwas beibringen tonnen, benn bie von manden herangezogenen Satiren bes Lucilius, Die Epigramme bes Ditholeon (Horat. sat. I, 10, v. 22. c. schol.) u. bgl. geboren nicht bierber, ba bie baufige Unwendung griechischer Borter in lateinischen Berfen noch lange feine macaronischen Berfe macht. Und boch gibt es ein antites Bedicht, in bem wenigstens einige Berfe entschieben maearonischer Art find, nur mit bem Unterschiebe , bag bier nicht bie lateinische Sprache Grundlage ift, fondern bie griechische bie mit gracifierten lateinischen Bortern untermischt ift. Das Gebicht, welches ich meine, ift bie amolfte Epiftel bes Aufonius, ber fich befanntlich gern und mit Befchid in allerhand poetischen Spielereien und Runfteleien verfucte. Die Epistel ift jum größten Theile einfach griechisch-lateini. fche Mischpoefie, b. h. griechische und lateinische Worte werben neben einander gebraucht, ohne irgendwie alteriert zu werden. Go gleich bie vier erften Berameter:

Έλλαδικής μετέχων Μούσης Latiaeque Camoenae, 'Αξίφ Αὐσόνιος sermone alludo bilingui.

Musae, quid facimus? Τί κεναΐοιν ἐπ' ἐλπίσιν αὖτως Ludimus ἀφραδίησιν ἐν ἤματι γηράσκοντες;

Und in biefer Beife sind bie meiften Berfe. Ginige aber tonnen wir mit Anerkennung bes oben ermahnten Unterschiedes macaronisch mennen. Es find bie folgenden:

- v. 5 Σαντονικοῖς campoισιν, ὅπη κούος ἄσπετόν ἐστιν, Erramus gelidoτρομεροι rigidique poetae.
- 20. 'Aξιον ab nostris επιδευέα esse Camoenais.
- 28. Έν τε ίστφ causais τε καί ingratatoi καθέδραις, 'Ρητορικοίς ludoioi.
- 42. \*ιονάν, αίκε θέλοις, νέκτας vinoco bonoco. Endlich hat Ausonius v. 16 auch einmal ein griechisches Wort Latinisiert:

Oportibus ημετέραις πτέρινον praeserte libellum.

Macaroniana ou mélanges de littérature macaronique, Paris 1852; 0. Sabade Fercula macaronica, Hannov. 1855 und 1856 (Abbr. aus bem 22 1854 Sundt bes Brimarifden Jahrbuchs).

### Discellen.

er ideint man frontiore gelefen gu haben, mas allerer pafit.

biesen Ausonianischen Bersen sind mir teine abnlichen nt, boch könnte mir leicht etwas entgangen sein. Bielaffen biese Zeilen Leser bes Rh. Mus., benen bie genische Poesie genau befannt ift, Achnliches beizubringen, a bestätigen, baß bie Berse bes Burdigalensers bie ein-Urt, und, wenn nicht überhaupt, so doch für uns bie

BAT-IS LET'S UNION THE WAR IN SECTION IN SUCH

OF BUILDINGS AND THE

Reinholb Röhler.

ung ber Bunber in ben romifchen Annalen. Julius Objequens Bunberbuchlein tragt in ber Albinibe, welche jest bie Stelle ber verschollenen Sanbichriften ü. folgenden Titel: Julii Obsequentis ab anno urbis

NO. ASS. VALUE PROPERTY BY THE PARTY OF

alfo ber Autor welchen Obfequens ercerpirt, wird von Cenforinus (c. 17 p. 47, 7 ed. lahn) ale Beuge bafür genannt. Beangstigende Bunberericheinungen hatten fich gehauft in jenem Jahr 505, bem fechtzehnten bes erften punifchen Rrieges, welches burch bie Bernichtung ber romischen Flotte bei Drepana fo verhangnifvoll warb; namentlich wird berichtet (f. Roth a. a. D.) bag ber Blig in bie Mauer Roms eine Lude rif. Die betlommenen Bemuther fuchten nach einer beruhigenben Erflarung ber Schreckenszeichen; und fie bot fich bar in ber etrudfifchen Lehre, bag bie Scheide zweier Sacula, welche bem Menfchen verborgen fei, von ben Gottern burch mabnente Bunder angefündigt werde (Cenforinus, wohl aus Barro, c. 17 p. 44, 12 portenta mitti divinitus, quibus admonerentur homines unum quodque saeculum esse finitum). hiernach burfte man , fobalb bas munberreiche Jahr als ein facularifches erfannt und gefeiert worben, die Bestimmung ber ungewoonlich großen Bundermenge ale erfüllt anfeben und bie bofen Mungen tonnten fic beschwichtigen. Demgemäß warb, nach genomnemer Einficht in bie beiligen Bucher, verordnet bag eine vor Zeiten Ef bem Tarentumfelbe gur Berfohnung bes Dis und ber Proferna abgehaltene Reier in periodisch wiederfehrende Gacularspiele uschaffen und als folche in biefem Jahre zu begeben fei. - Sat Fo erft bas wunderreiche Jahr 505 ber etrustischen, von Bunber-Dachtung ungertrennlichen Gaculartheorie feste Beltung im öffent. Den romifden Cuttus verschafft, fo tritt bamit in iconften Busam-Explang bag erft von biefem Jahre an die Pontifices fich veranlagt 5€n, ben Bundern eine flebende Rubrit in ihren Unnalen einzuinnen, und bag Livius bieß irgendmo in ber zweiten Defade, Dricheinlich bem 19. Buche flar genug gefagt bat, um felbft von inem Obsequens die Befolgung biefes Fingerzeigs beim Anlegen feiter Excerpte zu erzwingen. Zugleich begreift man nun auch, wed. halb in ber erften Detade bes Livius bie Bunber verhaltnismäßig lo aberans bunn gefact find, und wo möglich noch bestimmter als fraber weiß man, was von ben etwa zehnen ober zwölfen, welche bort bennoch finden, ju halten fci. Richt einmal Ehrenberg, fouft bergleichen au naturwiffenschaftlichen Zweiten fo nüglich Discellen.

fann fortan von bem Fleischregen im 10. Capitel bes Bebrauch machen; unter ben hiffvrifern und Philologen bie 'rebenben Menfchen', welche fich fein Jota vom n rauben laffen, für bie rebenbe Ruh in eben jenem 3. Buches noch ritterlicher fampfen als fie bisher gethan.

3. Bernays.

ge über bas Driginal ber Ravennatischen Rosmographie.

THE PARTY OF THE P

Professor Müllenhoff sagt in bem Programm 'Ueber bie nd Chorographie bes Kaiser Augustus', S. 3 im Bezug vennatische Kosmographie Folgendes: "Daß Mommsen Bock bei ber Kosmographie an ein griechisches Original Tangarenon (Γωγαφηνών), Dercibeon (Δερκεβύων), Paliton'; ähnlich schreibt er IV, 2. 4 und sonft.

Um von ben orientalifchen und griechifden Stabtenamen gu fcweigen: fo finden wir beim Ravennaten in Afrita III, 5 Adrymeton, V, 25 Egimoron, in Italien IV, 30 Mantoa, Tarbision, IV, 31 Tergeston, IV, 33 Casinon, Flexon, Benafron, Solanon, Beneventus, Eolanon, IV, 34 Casilinon, Abelinon, Silaron, IV, 35 'item iuxta suprascriptam civitatem quam diximus superius Pitinnon (Πικηνών), est civitas quae dicitur Teano Marucion (Mappouxivov)', ebenta Grumention, IV, 35 Clusion, Metauron, ja fogar Balneon Regis, V, 2 Missenon, V, 23 Lilibaeon, in Dalmatien IV, 16 Spalathion, IV, 16 und V, 14 Tragurion, eben bafelbft Dianion, in Germanien IV, 17 Lamizon (entstellt aus 'AuiCor, Amiso), in Gallien IV, 26 Lucdonon Secusianorum, IV, 40 Bordicalon, in Spanien IV, 45 Luco Astorum ('Αστόρων), IV, 44 Toleton, ja felbst Arretio Praetorion. Bir haben une barauf beschräntt, bie allerbefannteften und gang ficheren Ramen anszuheben; fame es barauf an, bie unsähligen griechisch geformten Ramen von feltner vortommenben, theil weise mobl auch verschriebenen Stabten berbeizuziehen, fo murbe beifpielsweise Britannien allein beim Ravennaten V, 31 folgendes Contingent stellen: Melarnon, Ardaoneon, Glebon colonia, Utriconion Cornoninorum, Ratecorion, Iuliocenon, Cataractonion, Voluntion, Stodoion, Tadoriton, Maporiton, Alitacenon, Localrene, Lucotion, Abisson, Celerion, Itucodon, Medio Nemeton, Subdobiadon, Manlion, Matovion, Tamion, Coguvensuron; auch bie faliche Benennung Dorcadas (dopxadas) für Orcadas fonnte nur im Griechischen vortommen.

Der Ravennat sagt nicht blos III, 2 Hiupolis für Heliopolis, Brom (b. i. Ἡρώων, wobei πόλις zu suppliren) für Heroopolis, sondern auch I, 11. IV, 14 Uni (Οὖννοι) für Huni, IV, 7 Mysia für Moesia, IV, 42 Iberia für Hispania.

Der Ravennat nimmt griechische Wörter unverändert auf, fatt übersegen: IV, 10 Ellas, Elladis, Ellada, Ellade, V, 22
Le civitatis Corinthion; II, 16 in mesogia Graeco-

rum, quas diversas mesogeon Graecorum patrios, quas diversas suprascriptas mesogeon patrias, IV, 6 ad mesogia (κατὰ τὰ μεσόγεια) ipsius patriae Thraciae; V, 22 'est chersonissus, id est a tribus partibus maris circulata et tantum unum angustum habens terrenum introitum' (wo bie Erffärung sicher Juthat bes llebersegers ist), I, 18 insulas et cheronisos; IV, 5 stoma; III, 2 nesus, an bieser Stelle benssich als Ortename angesehen, was vielleicht auch II, 15. IV, 15 ber Fall ist.

Um von Alexandria cata Isson V, 8 ju fcmeigen, mas sich nach ber Analogie von evangelium cata Matthaeum allensalls rechtfertigen ließe, überfest ber Ravennat II, 17 Ysilime und V, 10 Ysulime ("Yσσου λιμήν), IV, 3. V, 11 Salolime (Σάλου λιμήν), III, 2 Chara Nichis (Χάραξ Νικίου), V, 18 Sabeone maior (Σαβαίων ή μείζων), II, 21 'ambo Aegyptus, idest inferior et superior, hoc est Anocura et Mareoton' (ἐκατέρα Αίγυπτος, τουτέστιν ή κάτω και ή άνω, ήτοι ή άνω Χώρα\*) και ή των Μαφεωτών) und III, 2 'id est spatiosissima Aegyplus inferior et superior, quae nominatur Adnocura et Mareolin' (λέγω δε την μεγάλην Αίγυπτον, την κάτω και την άνω, την καλουμένην άνω Χώραν και την Μαρεώτιν), επο lico II, 15 'ilerum iuxta Hebraeorum regionem ponitur patria quae dicitur Syria Cilensin Comagenis' (πάλιν δε μετά την Εβομίων χώραν εύρισκομεν Συρίαν την καλουμένην Κοίλην συν Κομμαγηνοίς). Eben bascibft scheint Laoditia, Hepolis ein migverstandenes Λαοδίκεια ή πόλις zu fein. Sehr oft folgt noch id est eine Reihe von Namen im Accusativ, wo syntattisch Rominative verlangt werben, fich aus einem Griechischen deym de leicht erffart, 3. B. II, 15 id est Biblon, Birithon, Sidone, Tyron[e], Ecdippa, Ptolomaida, Dora; eben fo III, 2 und öftere. Charalteriftisch ift III, 2 insulam quae dicitur Meroin (vaoor ta) καλουμένην Μερίην).

Bablreiche Schreibsehler laffen fich nur aus bem Griechifdet erklaren, 3. B. II, 12 Cypos flatt Κήπος wegen ber fteten Ber-

<sup>\*) &#</sup>x27;Aegypti inferiora quae  $X\omega\varrho\alpha$  vocatur Alexandriae' fagt Plia. R. H. VI, 32, 39 § 212.

wechselung ber Laute η, ι und v; ferner I, 6 Dimirice (Λιμνρεκή), II, 11 Gimandrion, Gymandros (Έτυμανδοίων, Έτυμανδρος), II, 12 Lepon (Ληγών), IV, 24 Belgitia, Alobrites (Βελγική, 'Αλλόβυιγες), Berschreibungen von Buchstaben, die im Lateinischen nicht die entsernteste Aehnlichseit mit einander haben.

Dies genüge.

Neber das Berhältniß des Hippolytischen Liber generationis zur Chronographie des Julius Africanus.

Mommsen (Ueber ben Chronographen vom 3. 354, S. 595) betrachtet ben Liber generationis bes hippolytos als einen Auszug ber biblischen Chronologie bes Julius Ufricanus. Obgleich biese Ansicht durch die Quedlindurger Handschrift jenes Buchs, welche ben Africanus geradezu als Verfaffer nennt, scheindar eine Bestätigung erhält, so glaube ich doch nicht, daß sie vor einer genaueren Prüsung der beiderseitigen biblischen Zeitrechnung Stand hält. In allen den Punkten, wo überhaupt Differenzen möglich sind, differiren die beiden Chronographen.

Fragmente bes Africanus.

Μαθουσάλα γειόμενος έτων οπζ έγέννησε τον Δάμεχ (Sync. p. 153, 3).

Γίνεται τοίνυν ἀπὸ ᾿Αδάμ μέχοι Νῶι καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ ἔτη βσξβ (Sync. p. 157, 2).

Africanus erfannte ben Kainan Il nicht an, worüber sich ber Synkeller S. 149, 21 und sonst heftig erbost.

Τῷ γσοζ ἔτει τοῦ κόσμου ἐπέβη ᾿Αβραὰμ τῆς ἐπηγγελ-

Liber generationis.

Et vixit Mathusalam annis CLXVII et genuit Lamec (p. 413 ed. Par.).

Fiunt ergo ab Adam usque ad diluvium anni MMCCXXXXII (ibid.)

Et vixit Cainan annis CXXX et genuit Sale (p. 414).

Fiunt igitur ... usque quo venit Abraham in terram Cha-

### Midcellen.

nghvat to Asvi σεβίω λέγοντι τώ nc. p. 219, 3). suum privatum nos DCCXXXXIIII

i. I p. 156).

νίτιδος γης, όπες naam . . . ab Adam auέφυκε (Sync. p. tem generationes XX annis MMMCCCLXXXVII (p. 417).

ε τῷ ᾿Αφρικανῷ lacob annorum LXXXVIgeτζ έτει τοῦ Ἰαχώβ nuit Levi (ibid.).

do Moysis usque In deserto XXXX annos em et templi Hie- facit populus sub Moyse.

aedificationem lesus Nave transito Iordane facit in terra annos XXVII.

> Fiunt igitur ab lesu usque quo conversus cepit David regnum de tribu luda, generationes VIIII, anni CCCCLXXXX.

Deinceps regnat David annis XXXX mensibus VI (ibid.).

εκανός ἀπότοῦ πρώτου Σεδεκίου τὰ ο ἔτη τῆς .ωσίας διαριθμέῖ (Sync, , 3).

loachim, cuius nomen Sedecias, qui et lechonias, qui regnavit annis XI. In anno duodecimo transmigravitillum in Babyloniam (p. 418).

Et post transmigrationem Babyloniae usque ad generationem Christi generationes XIIII, anni DCLX (ibid.).

Sedecias annis XI.

Nabuchodonosor redux annis XV (662-648).

Cymaroth filius annis XII (647—636).

Baldasar frater annis XIIII

Darius Assuerus annis XXXXIII (621—579).
Cyrus anno primo (p. 421).

== 578 v. **C**.

ος Πεοσών έβασίλευσιν όλυμπιὰς ήχθηνε (Eus. evang. X, 10 p. 488 C). = 560 v. C.

In der Chronologie der Persischen Ronige und der Lagiden e Zahlen im Liber generationis so greulich entstellt, daß zu einer Bergleichung nicht eignen; doch sind selbst diese Corn der Art, daß man sicht, es könne ihnen nicht die von und gegebenen Zahlen (230 Jahre für die Perser, 300 für olemaer) zu Grunde gelegen haben.

So bleibt benn bas einzig Gemeinsame in ber Chronologie ippolytos und Africanus ihre Weltara, nach welcher bis zu Geburt (2 3. v. u. 3tr.) 5500 Jahre verfloffen sind. Diese ra aber ift sehr bald nach Africanus in Gebrauch gelommen t überhaupt die einzige, die jemals prattische Geltung erlangt ie Pomodorische und die Constantinopolitanische sind blose Bast derselben). Ihre Annahme bedingt also noch leine Abhänvon der biblischen Chronologie tes Airicanus. Es ist frage Basticanus der wirtliche Ersinder sener Weltsta ift, wert

Miscellen.

vielmehr ichen vor ihm befannt gewesen und nur burch Biffenfcaft eingeführt worben ift.

Alfred von Gutfomit.

# Dionpfied Thrar ein Maler?

iot. Bekk, p. 672 nnn. έκείνος μέν γάρ μαθητής σχου, ος και τόν έαυτου διδάσεαλου ζωγραφήσας θει αυτου την τραγωθίαν έξωγραφησε δεά το είπουντόν πάσαν την τραγωθίαν. Die Tragôtie in Urioge ift schon an sich ein annuthiges Bilb, und von ser gemalt würde es doppelt interessant. Sollte aber terwechselung unterlausen, und an den Anthropographos in, den Barro in seiner Jugend fannte ? Plin. XXXV,

Urlide.

pulos, ein Theobor Baga, beffer geliefert batten - fab ich, ba meter Broughton ned Sobn Bimeife für ibre Webauptung beibringen, bie ermabnte Heberfehung ein wenig naber an und fanb bie Ausfage bes erftern Gelehrten rollfommen bestatigt. namlich bie übrigen Buder ber LXX gerate befchalb für bie Reitit bes Bibettertes fo wichtig find, weil fie, aller afthetilden Worguge baar, beinabe in jedem Berfe ben Grundtext burchichimmern laffen und und fo in ben Ctand fegen, benfelben mit tem maforethifden vergleichen zu konnen, fo intereffert und bei tiefem Germenenten bie afibetifchelingnistifche Geite feiner Arbeit, und tas tertlich fritifche Intereffe, wie es etwa bie Bucher Camuelis in Unfpruch nehmen, tritt in ben hintergrund. 3a, mare bas belraifde Delginal verloren gegangen, fo murte tiefer griechifde Siob noch fd.werer in bie Gruntfprache jurud ju überfegen fein, als bas fdmeifte Gtud bes unt griechisch rorbantenen Girach. Dhne Renninig tes Dilglugle miethe ter gelebrtefie Drientalift nicht auf den erfien Blid, mus wohl einem lleberfeger vorgelegen haben mochte, welcher g. 28. "Sorn ter Amaltheau binichtlet. Aler gerate folde Gloebeln wie Apus-Serces xeins (42, 14) - von Leigger 80, 24 für einnel abo Stie ben - lebren une, taf mir einen Bermeneben ber une buten, bel der nicht an Die alten Zollmetider, foncern un mpreeur Urberlet ex erinnert. Dat oben angefabrie Betheil Bevonztions bleibt in feine ein Richte, unt toffeibe nich ti fer bu begennten, noch mehr bu tem abrbeiten, fei ber Buid tufer Bure.

 wiffen will, was ter hermenent, wenn er es auch nicht gefagt hat, wenigfiens habe fagen wollen, ber wird gut thun, ben Grundtert nie aus ter hand ju legen. Bie fo oft nämlich bie übrigen Bermenenten, fo bat auch ber unfrige fein Driginal nicht immer verfanten, mas bas munterliche, aus thaibbulotav corrumpirte Bee-Borladio 37, 11 beweift, mabrend bas feltene masaroth 38, 32 bloß in griechische Buchflaben umgesett wurde (Macongwo). Worte wie exorgoriço 5, 5; xogerio 6, 24; ardzuegiros 7, 1; xatεντευπτής 7, 20; επανακαινίζω 10, 17; ετασις 10, 17; το μεσημβρινόν 5, 14; πειρατήριον 7, 1 (im Sinne von Rolter); φάθαμνος 8, 16; άπλοσύνη 21, 23; δλόξδιζος 4, 7; μυφμηκολέων 4, 11; παμβόταιον 5, 25; έξιχνιάζω 28, 27; τώ σταγμα 30, 7; χουσαυγάω 37, 21 gehören meistentheils nur ber LXX an, während solche wie odinispicos 11, 3; nagandires 16, 2; δξακριβάζω 28, 3; συγκλεισμός 28, 15; πολυοχλία 31, 34 mm bei fpateren griechischen Autoren vortommen. Much. laffen fich noch antere Mertmale bes gefuntenen, verborbenen Sprachgebranche an führen, wie g. B. bag biefer hermeneut 4, 19 von one einen Benitiv anros, ftatt osos, bilbet, und 3, 18, wie Plutard, gogoλόγος fcreibt.

Plber mahrend solche Spracherscheinungen unsern Hermenenten auf gleiche Linie mit seinen Collegen zu stellen scheinen, zeigen and bere hinwiederum, daß er wie ein Banm über niedriges Gestrupp über Jene emporrage und wohl gewußt habe, daß ein poetisches Buch auch poetisch zu übersegen sei. Sein Ausdruck ist nirgends gemein und nur höchst selten ist der Thau der Dichtfunft ein wenig verwischt, welcher uns die Immortellen des Buches hiob im Glanze der Geistessonne schimmernd auszeigt.

Den homer bat er in alle Falle gelesen. Wir glauben nicht besthalb, weil er 30, 29 thanim burch Seigspes wiedergibt; bem bier schwebte ibm mabriceinlich tie fpatere Gestalt ber Sage vor, welche bie singenten Zauberinnen zu Lögeln mit jungfraulichem Gesicht umsormte -- und auch bas zeugt für ben Geschmack bes lleberscher; benn so passen sie noch bester zu den Straußen und anderm Buftengethier an jener Stelle — auch nicht bestelb weil er 17,1

αλέκομαι und 10, 16 ολέκω fcreibt und fur πύελος bie ionifche Form nevelog (7, 19) gebrancht: sondern ber Umftand läßt fich namentlich als Beweis von Bertrautheit mit ben Gefangen bes 30niers anführen, bag er an einigen Stellen homerifche Benbungen gebraucht. Go erinnert δμίχλη δρόσου 24,20 an κονίης δμίχλην Ilias 3, 336; und Espeikero datkay 21, 18 klingt eben so gut ab wie ein freto Buogs Ilias 20,615, ober wenn wir zu Pinbar binüber greifen wollen, von xegavz@ naußia Rem. 9, 24. Kreilich muß er bei dirag norauwr 28, 10 nicht nothwendig an Bliad 21, 356 ober Sef. theog. 791 ober Eurip. Orest. 1310 gebacht haben; aber wenn er kenaanim 40, 25 burch φοινίκων έθνη wiebergiebt, fo benten wir wiederum an znrar egry 3lias 2, 459 ober egrea μελισσάων Blias 2,87. Und batte ibm and Ingar aygiwr έθνη Soph. Antig. 344 vorgeschwebt, fo bewiese bas nur, baf er nicht nur ben Altmeifter ber griechischen Dichtfunft genau gefannt, fonbern - worauf wir übergeben - auch bie Tragifer und Lyriter fo aut wie ben Ariftophanes gelefen babe. Bie Livius burch feinen ropthmifchen Gingang zeigt: Facturusne operae pretium sim, bag er auch icon ben Rlangen ber Mufen gelauscht, fo verrath auch unfer Ueberseter bin und wieder, bei wem er fich gefchult habe. Sein άγγελος θανατηφόρος 33, 23 ruft und tas afchyleische αίσα Javarnpogos (Choeph. 363) ins Gebachtniß jurud, wobei auch an das fophofleische πέδον θανατηφόμον Oed. R. 181 erinnert fei; ψέχαδες οδείων vergleiche man mit Aefch. Agam. 1516; Soph. fragm. 563; Ariftoph. Thesm. 856; und qqin 4, 14 fieht bei Sophofles (Oed. R. 1306) gerabe fo im Sinne ber mit beiligem Schauer verbundenen Chrfurcht vor ber Gottheit. Nobvnlonos 5, 13 gebrauchen auch Aristophanes und Euripides; pov-Berqua 5, 17 fommt bei allen brei Tragifern vor; ebenso peppos 3, 4, und außerdem bei homer und Pindar; auch yaquorn 3, 7 ift bei Cophofles und Euripides nicht felten. Un Offian erinnert, wenn er 38, 32 vom "Saare" bes Abendfternes rebet; benn biefer neunt bas nämliche Beftirn "golohaarigen himmelofohn"; und wenn er auch 42, 14 jemima falfch von jom ableitet, fo bat er biefen Ramen einer Tochter Siob's wenigstens icon wiedergegeben burch

Hμέρα vgl. Hef. theog. 124. Lassen wir zur Genüge noch ein kleines Spicilegium ächt poetischer Worte folgen, welche er gebraucht: χθίζος 8, 9; έωςφόρος 11, 17; αύρα 4, 16; στροβέω 9, 34; συνίστως 16, 19; απαναίνομαι 5, 17; βούτομος (wenigstens bei Theofrit) und νερσσός 5, 7.

Sollte aber unfer hermeneut fich nur an bie Meifterwerfe aus bem goldenen Beitalter ber griechifden Poefie gehalten und, wie man etwa nur Bothe und Schiller lieft und ber uppig muchernben Lyrif von heute ten Ruden fehrt, so bie Tochter aus bem filbernen Beitalter, welchem er felbft angehörte, ganglich ignorirt baben ? Bir glauben es nicht; Bulas 7, 5 ift wenigstens hiefur fein Beleg ba es Apollonius Rhobius (3, 1334) gebraucht, beffen befanntes Epos unfer Ueberfeger wohl gelefen haben mochte. Dben ich bemerkt worden, daß er den Ramen einer andern Tochter hiob's, keren hapuk, 42, 14 burch 'AualGeias negas wiebergegeben babe, was allerdings bie "Schmintbuchfe" Umbreit's aussticht, und burch bas Scholion ju Rallim. Hymn. in lov. v. 49 vollfommen gerechtfertigt wird: Aéyerai de and µer του ένος κέφατος αμβροσίαν ψείν, από δε του άλλου νέκτας. Gin horn voll Ambrofia und Meftar ift ficher ein "horn bes Boblgeruchs", wie wortlich überfest, koren hapuk lauten murte, und einem gefcmadvollen hermeneuten wie bem unfrigen lag 'Apaddeias negas nabe. Dem berühmten Symnendichter Rallimachus war unfer Ueberfeter weber an Ort noch Beit fern, wenn er auch bas angeführte Coolion nicht gefannt bat. Indeffen führte auch eine Romobie bes Eubulos ben Titel 'Auaddeias xegas; und wer weiß, ob unfer bermencut nicht gludlicher gewesen ift als wir, bag er nämlich bema gangen Anafreon lefen tonnte, von bem ein hieher zu giebenbe-Bruchftud bei Strabo fich findet (lib. III). And biefem tonnte == bie Benennung gleichfalls geschöpft haben; und wie es fich aus hiemit verhalten mag, wir fonnen bas Urtheil bes gelehrten Britten welches er über unfern Ueberfeger fallt, getroft unterschreiben: Po tarum lector suit, neque singula stricte converti, sed ut om fierent Graecis samiliaria, curavit.

C. Egli.

### Banbichriftliches.

Die Schedae Vindobonenses und ber Codex Victorianus bes Lucrez.

Aus einer britten Abschrift bes Archetypus leitet befanntlich Lachmann S. 7-9 ben Quadralus und einen biefem gang abnlichen codex ber, von bem fich 8 Schedae in Ropenhagen , 10 andere in Bien befanden. Ueber bie Schedae Haunienses weiß ich nichts Raberes ju fagen; was aber bie Vindobonenses betrifft (fie tragen bas Zeichen 107/p128), fo hat Lachmann nicht gut baran gethan, fich auf bie Angaben von Purmann und beffen auctor "parum idoneus", wie Lachmann selber ihn nennt, zu verlaffen.

Die bubiofe Berechnung G. 9, fowie ber Umftand, bag lachmann bie Lebarten biefer Schedae, weil ibm eine geeignete Rollation fehlte, gar nicht aufgenommen bat, veranlaßte mich ju bem Bunfche, biefelben genau ju vergleichen. Leiber aber läßt bie t. t. Sofbibliothet, wie ich von Prof. Bonig (ber fich freundlichft bereit erflarte, mir eine Collation zu verschaffen) gur Antwort erhielt, schlechterbings feine Sanbichrift anders als in ben Raumen ber Bibliothet felbft benugen, und bagu fehlte mir bieber bie Beit. Gin gludlicher Umftand aber, die Berufang meines Bruders Dr. Anton Gobel ans Therefianum, gab mir bald bie erwunschte Belegenheit, über bie Schedne genaue Runde einzuziehen. 3hm gebührt auch jum großen Theile bas Berdienft , bas fogleich naber ju erörternbe Berhaltniß guerft ertannt zu haben. Borerft einige fleinere Berichtigungen ber Angaben Lachmanns.

Die Schedae Vindobonenses beginnen nicht, wie Lachmann fact, mit II, 641, sondern mit II, 642 ac virtule velint etc. Das zwifden ben Sched. Haun. und biefen Vindob. verloren gegangene Blatt enthielt alfo II, 467-641. incl. b. i. 185 Berfe, worn 5 Titel tommen, alfo im Bangen 190 Beilen, mit andern Borten 2 Columnen ju 47 und 2 andere ju 48 Zeilen. folgen auf ben nachsten 6 Blattern II 642 - III 621 incl. (mit

#### Miscellen.

eboch von H 757-806), im Bangen fammt Titel otio ") 1132 b. i. 20 × 47 und 4 × 48 Beilen. ft Columne XXIV, nicht XXIII, wie Purmann angibt, on Ladmann ale Brrthum richtig erfannte. un biefe 6 erften Blatter mit ten Sched. Haun. ber angeborten ift wohl faum zu bezweifeln. Daffelbe r burdans nicht fagen von ben noch übrigen 4 bie, wie Lachmann bereits richtig berechnete in jeter Beilen haben. Geine Angaben und Berechnungen beauch bier vorerft einer fleinen Berichtigung. "Schedae B", wie ich fie ber Rurge halber nenne, fan-VI 743 "remigio oblitae etc.", und nicht mit v. 740. e bes Buches find 544 Berfe. Dagu tommen 12 Beiund Gubscriptio. Dann folgen außer bem Bufammen-1 757-805 incl. \*\*) (i. e. incl. 2 Titel 51 Beilen), 8-79, 1 734-85, II 253-304 b. i. breimal 52 wifden biefen 3 letten Partieen je 1 Beile frei. Das ingen 765 Beilen ober 13 volle Columnen gu 55 (jebod

halben 30A länger seien. Hingegen seien die Schedae B an ber Seite so start beschnitten, daß 3. B. sol. VII (oder B 1) col. 3 sogar die Anfangsbuchstaben der Berse mit weggenommen seien, während bei Sched. A einmal zwei von erster Hand ausgelassene aber unten in einer langen Zeile nachgetragene Berse durchschnitten sind. Das Seitenspatium bei B ist oft = Rull, bei A durchgehends sast 2 Kinger; dagegen würden Sched. B noch 4—5 Zeilen mehr haben, wenn sie so hoch und so tief beschrieben wären als A. Aus diesem Allen gehe hervor, taß Sched. A ursprünglich Kleinsolio, Sched. B aber Quartsormat hatten.

So gerechte ja unwiderlegbare Zweisel dieses alles gegen die Annahme erwecken mußte, als seien die X Sched. Vindob. alle aus derselben handschrift, so führte doch erst eine an sich geringsfügige Beobachtung zu dem evidenten Beweise, daß wir es hier mit Bruchstücken von 2 ganz verschiedenen Codices zu thun haben, denen weiter nichts gemein ist als dieselbe Urquelle, nämlich dasselbe Archetypon, mit den 4 bereits verschobenen einzelnen Blattern von je 52 Bersen \*).

Diese Beobachtung war die, daß sich 4 foll. weiter, wo das Fragment (mit Juvenal sal. V, 96) abbricht, das Zeichen E finde. Er vermuthete sofort, es moge dies wohl das Zeichen für ben 5. Quaternio sein, und, wie die Berechnung unwiderleglich

Pachmann nimmt an, daß dies taffelbe alte Archetypon gewesen seine worans auch der Oblongus und der parons Kalicorum und zwar an weittelbar absammen, und auf diese Annahme gründet er seine schae klinnige Berechnung ber Seiten, und Zeilenzahl dieses Archetypons. Bare es aber die einzige Stüße seiner Berechnung, so könnte man an der Kiefeit noch zweiseln. Denn da, wie Lackmann selber sagt, vom die eine fo wenig wie von den Schedis (von letztern muß es durchaus negirt werden) flar ift, daß sie aus jenem Archetypon unm ittelbar gessoffen sind, so könnte man eden so gut vermutben, daß erst dem Stammsvater dieser dritten Familie jenes Malheur passirt sei. Aber eine große Siuße sindet Lachmann's Ansicht an den zweimal 8 Bersen im ersten Buche (1068-75 und 1094-1101), die in dieser dritten Familie ganz sehlen, während in den beiten andern Familien wenigstens von den ersten 8 der die kachmann's leicht mag man nur seiner Berechnung solgen oder der zon mir in meiner Dostordissertion (Bonu 1854) ausgestellten, die etwas adweicht, aber auf derselben Stundlage ruht.

beweist, mit vollstem Rechte. Denn, diese Vermuthung einmal als richtig angenommen, so gingen also noch 4 Duaternionen zu je viermal 55 Zeilen vorauf d. i. 7040, oder, da das erste Blatt des Coder wohl der Regel gemäß unbeschrieben war, 6820 Zeilen. Und dies macht wirklich genau die Zahl der Berse sammt Titel und Subscriptionen von lid. I, 1 bis VI, 742 incl. aus, wo die erhaltenen Schedae B ihren Ansang nehmen. Die Zahl der Berse ist nämlich 1101 °) + 1174 + 1094 + 1287 + 1457 + 742 = 6855. Dazu kommen 24 + 33 + 17 + 30 + 38 + 17 = 159 Titel und endlich fünsmal 3 Zeilen Subscriptio. Bon der Gesammtsumme 7029 sind nun aber wieder in Abrechung zu bringen die viermal 52 Verse, die abgesondert am Ende stehen. So bleiben und 6821 Zeilen. Es ist also nur irgend einmal ein Vers vom Schreiber übersehen oder irgend ein Titel ist weggeblieben oder irgend einmal sind 56 Verse geschrieben worden.

Durch biese Berechnung ist wohl unwidersprechlich bewiesen, bag bie Schedae B bas Bruchstud eines eigenen Coder sind, ber für sich vollständig war. Dieser Codex ist nun offenbar ein Bruder bes Quadralus sowohl als auch bessen, wovon in ben andern 6 Schedis sammt benen zu Kopenhagen ein Theil erhalten ist \*\*).

Wir hatten also bie britte Familie jest burch 3 Cobies vertreten, einen vollständig und zwei nur bruchftudweise erhaltenn. Alle 3 repräsentiren aber dem Oblongus gegenüber nur eine Stimme, die ihres gemeinschaftlichen Stammvaters. Bunfchenbwerth in hohem Grade muß es nun erscheinen, auch einen Bertre

<sup>&</sup>quot;) Die Berfe 1, 1068-75 find namlich im Quadr. nnb'ten Sebedis Haun. (und maren es mithin auch in biefen Schodis) eben fe menia ale 1094-1101.

wenig als 1094—1101.

Be ware überflüssig auszuführen, daß auch auf das zwischen bem Ende der Schedas A und dem Anfang ber Schedas B verlorene Stücktet Lucrez (III, 622 — VI 742 incl. weniger einmal 52 Berse) b. i. 4004 Zeisen weber die Zeilenzahl ter Schedas A (188—190) noch die der Schedas B (220) paßt. Auch läßt fich feine Kombination herstellen, daß eins die neue Schreibung irgendwo in ter Mitte ihren Anfang genommen batte, was doch jedenfalls mit einem neuen Blatt geschehen mußte. Den vergebens such man Werthe für x und y (in gangen Bahlen) zu substituiren in der Gleichung 188 x (ober auch 189 x ober 190 x) + 220 y = 4004 — Man wundert sich einigermaßen, daß Lachmann biese thep sehen konnte.

ter ber zweiten Ramilie gu haben, bie befanntlich bel Lachmann gang leer ausgeht, außer bag gelegentlich bie golim. inpressi" ober bie codd. Italici bafur angezogen werben. Auf einen folden wies zuerft Spengel in ben ngel. Anzeigen ber f. bair. Mabemie" 1851 No. 96 bin, und Dr. Chrift verfolgte, biefen Sinweis ausführlich und genau in einer trefflichen Programmichrift (Münden 1855), worin er nachzuweisen fucht bag ber cod. Monacensis 816 a (biefe Nummer tragt er und nicht 817) ober Victorianus 147 eine treue, unverfälichte, von italifden Interpolationen freie Abidrift bes von Doggius nach Italien gebrachten Stammvatere biefer zweiten, bem Dblongus naber ftebenben Ramilie fei. Chrift fommt S. 6 ju bem Resultate: "Quodsi codicem Victor, integrum nec interpolatum esse docui, ne iis quidem locis, quibus aut cum alterutro codicum Leidensium aut solus verum exhibet, integritas eius in dubium vocanda nec minor fides ei quam Oblongo aut Quadrato seorsum a reliquis vera praebentibus habenda est". Dann fest er ben unläugbaren Bewinn ans einander, ben wir burch bie Renntnig biefes Cober erhalten. Es ergibt fich namlich, bag Lachmann oft mit Unrecht bie alten italischen Soitoren ber Bermegenheit ober Ignorang beschulbigt, wo fie nur getrenlich ihren Sanbichriften gefolgt find; ferner bag Mandes, was Lachmann für eine Befferung bes Marullus ober Antonius Marii und anderer Itali erflart, aus berfelben Quelle (bem Doggianus) herrührt, bie ber Bictoriauns und bemabrt.

Hierdurch veranlaßt suchte ich mir für nähere und entferntere Zwecke genaue Einsicht von diesem Coder zu verschaffen. Mit dautenswerther freundlichster Bereitwilligkeit des Prof. Halm erhielt ich den Coder durch Dr. Christ zu bequemer Benusung auf mehrere Monate zugesandt. Eine wiederholte sorgfältige Bergleichung desseiben hat mich nun aber gelehrt, daß Christ seinen Werth doch zu hoch angeschlagen hat. So viel bleibt gewiß, wir können uns über diese Bereicherung des kritischen Apparates nur freuen; namentlich ist sein mit den andern übereinstimmendes Zeugniß wichtig, denn hier ist er so gut wie die Schedae, die Lachmann mit Unrecht und berücksigt läßt, obwohl sie eben so alt, wo nicht älter sind als

ber Quadratus \*), ein triftiges Bengniß mehr fur die urfprungliche Lesart bes Archetypons, von ber Lachmann nur ju oft eigenfinnig abgeht, mo es burchaus nicht nothig und fo vielen Beugen gegenüber nicht mehr erlaubt ift. Richt fo ohne weiteres aber bat and bas zweifellofe Auctoritat, was er allein bietet. Denn ich fann Chrift nicht beiftimmen, wenn er fagt, in biefem Victor. "tertium illum fontem purum atque integrum (nec interpolatum) ex-Bugeben muß man afferbings, bag biefer Cober ju ben Exemplaren gebort, bie Lachmann S. 6 antiquae archetypi lectionis tenaciora nennt und bergleichen fowohl bem Marullus gle ben Berausgebern ber olim impressi eines muffe vorgelegen baben. Dafür fprechen bie vielen finnlofen Berichreibungen, Berbindungen und namentlich bie vielen Auslaffungen fowohl am Aufang und Enbe als in ber Mitte ber Berfe, wofür ber Schreiber Raum offen ließ, bafür spricht auch die burchgangige Uebereinftimmung mit bem Oblongus. Aber bennoch fann er nicht ohne weiteres unzweiselhafte Anttoritat für fich in Unfpruch nehmen, wo er eine Lesart ober Erganzung allein gibt z. B. gleich I v. 50 wo er bas von Lachmann bem Marullus zugeschriebene: "Quod superest, vacuas auris mihi Memmius et te" pr. m. im Terte bat. Wenn an biefer Stelle icon ber Mominativ bebenflich machen muß, ba ber Dichter fouft überall in ber Anrebe ben Bofativ hat (cf. 1 411. 1052. Il 143. 182. 1080 (?). V 8. 93. 164), so habe ich boch weit trife tigere Grunde bafur, ben Bictorianus nicht fur eine fo treue, Duveranderte und von allen eigenen wie fremten Interpolationen freie Abfcrift bes Poggianus zu halten, wie Chrift thut, wenn man and feine weitgreifente Interpolation anzunehmen Grund bat. 3ch me biefe an einem andern Orte aussuhrlicher barlegen, und beute bier in aller Rurge an.

Der Schreiber hat 1) schon seine eigenen orthographisch-Gesetz, nach benen er bie Worter, die er verftand ober zu verschen glaubte, geschrieben hat, manche mit absoluter Consequenz (3.

<sup>\*)</sup> Die Schedas A gehören nach Gidel höchstens in ben Anfang b 10. Jahrhunderts, vielleicht noch ins 9., Schedas B aber. Die schon eise ausgebildetere Minustelschrift bieten, ins 10. Jahrh.

Chornus); und zwar ift es bentlich und pachweidbar, bag er bierbei von feiner Borlage abgegangen ift. Der Cober hat 2) bie meisten Menberungen bes corroctor Oblongi (aus bem X. Jahrh.) und ebenso die Mehrzahl berer bes corr. Quadrati (aus bem XV. Jahrh.) pr. m. im Text \*), und zwar nicht bloß, wo biese bas Bahre und Richtige (oft leicht Gingufebenbe), fonbern auch an Stellen, wo fie Kalfches und Unfinniges enthalten. Endlich aber 3) finden fic offenbare Beweife von Interpolationen, Emendations. versuchen, Ertlarungen, Gloffemen, Die vom Rande ober gwifchen ben Zeilen weg in ben Text anfgenommen find. 3d befdrante mich auf bas erfte Buch und führe baraus an : v. 233 consumpsisse für consumpse, 252 segetes für fruges, 280 ministrant für propagant, 425 animos quaquam, 520 si quidem nihil est, wo quidem eingeschoben ift, aber offenbar esset zu emengiren war, 560 I'd nunquam reliquo, wo ber Urheber bes Id nicht 'wngte, daß relicuo au lesen sei, 890 at que in terris, 912 Ignis ex lignis, u. f. w.. Darum also burfen wir die Auctoritat biefes werthvollen Cober boch nicht überschägen, fo febr wir Grund haben, und über ben Gewinn beffelben ju freuen.

Aus bem Bisherigen ist nun wohl zur Genüge flar geworden, baß ber fritische Apparat des Lucrez, allerdings auf Lachmann's Grundlage, eine neue Gestalt erhalten muffe. Wir haben im Oblongus einen (unmittelbaren) Bertreter der ersten, daneben im Victorianus einen (mittelbaren) Bertreter der zweiten und endlich im Quadratus und den Schedis A und B drei wenn auch nicht ganz erhaltene (mittelbare?) Bertreter der dritten Familie. Bo alle zusammen stimmen und für die Lesart des Archetypons zeugen, dürsen wir nicht mehr mit Lachmann ohne Roth grammatischen oder sonstigen Borurtheisen zu Liebe eigensunig ändern. End-

<sup>\*)</sup> Die Erklarung von Chrift & 5 ift ungenagend; auch ift es ierig, wenn er fagt, "paucae Quadrati correctiones" würden gefunden. Ich fage mit gutem Bedacht "die Mehrzahl". Es find ihrer überhanpt viel weniger; aber 3. B. von 16 bes erften Buches, die ich gezählt habe bet Lachmann, hat er 10, namlich vv. 404. 553. 562. 708. 710. 893. 918. 1008. 1017. 1041, nicht hat er nur die 6 folgenden: vv. 484. 500. 588. 703. 772. 824. Das andert die Sache und icht uns nicht mehr mit ber Erklarungsweise von Christ zufrieden fein.

#### Discellen.

eben von bem was in Cachmann's Angaben jest unrichnach Auffindung des cod. Vict., die Forderung von
eine gerechte, "ut emendationes virorum doctorum
s, quam Lachmannus fecit, referantur."
urg im April 1857.

Dr. Et. Gobel.

# ur Rritit und Erflarung.

Bu Plantus.

An Prof. Ritidl.

ich biefer Tage beim Durchblattern ber Bacchides wie-Borte bes Piftoclerus in ber Roberfcene I, 1, 51 fließ: und 33 ist pertica im technischen Gebrauch grade speciell die Ruthe: buldus (arundinis) tripedaneis intervacantibus spatiis obrulus anno celerius maturam perticam praedet; c. 33: ubi frequentanda sunt (eastaneta), melius ex vicino — pertica declinata propagetur, wo doch an Stangen nicht zu deuten ist.

D. Ribbed.

Ein anderer Einfall — ich weiß aber wahrhaftig nicht mehr von wem, vielleicht von einem Interpreten im philologischen Seminar — war perii: harundo alas vibrat. Go viel febe ich indeß, daß er nicht Stich halt. Hauptfachlich barum, weil überhaupt, fo weit fich urtheilen lagt, vibrare nicht in ben Sprachfreis gebort, in bem fich Plautus und Tereng mit ihren Genoffen bewegen. 3ch finde das Wort nicht vor Lucrez, Catull, Barro; Plantus hatte, glanb' ich, ben Begriff mit qualit ober quassat andgebrudt. Wenn man ibm aber auch ein fo vereinzeltes, einmaliges vibrare gutranen nochte, so ware boch ein avis alas vibrat, parallel bem miles a stam vibrat und Aehnlichem, noch immer gang etwas Anderes als efes harundo mihi alaş vibrat, was, wenn mich mein Gfühl nicht aufcht, mit einem gar frembartig zierlichen Ton in bie Blautinische Smigfeit hineinklingt. Gewiß ift bag man nicht vorsichtig genng fann in ber romischen Romobie mit ber Unterfcheibung folcher Emen Sprachschattirungen und mit ber Fernhaltung alles beffen, mas im Laufe bes fiebenten Jahrhunderts auf bem langfamen Bege r eleganten Dichtersprache ber Augusteischen Beriobe Gingang gemben hat.

**F. R.** 

Bu Horaz.

An Dr. Bernays.

Daß das Peerstampische sudare bei horaz II, 1, 21 als berbum keinesweges burch bie Beispiele von sudor geschütt werbe, t sehr mahr, und daß der Römer ein sudare im ebeln Stil eben

fo wenig vertragen habe wie ber Deutsche neben bem "Schweiß ber Ebelu" auch "fdwigenbe Felbherren", tonnte febr mabr fein, maßte es aber nur, wenn fich bie Sprachen nothwenbig bedten. nun aber gerade bier lateinifches und beutsches Sprachgefühl auseinander gingen? wenn fich sudare bard Beifpiele nicht von sudor, fonbern von sudare fongen ließe, mas wollten wir mehr? An folden fehlt es ja aber nicht, und fie fteben langft in ben Lexicis. Mus ihnen tann man fich erftens bie Beobachtung ausammenlefen, baß, wo wir "von Blut triefen", allerbings nicht "ichwigen", fagen, im Lateinischen Die genau entsprechende und gang eigentliche Ausbrudemeife gerabe sudare sanguine ift. Go terra sudat sanguine Ennius, Dardanium sudarit sanguine littus Birgil, quantum Ausonio sudabitis arma cruore Gilius, ober von Personen quidquid ad Idaeos Xanthum Simoentaque nobis sanguine sudalum (est) ebenterfelbe, und mit auffallend ftartem Ausbrud Eucrez sine incassum defessi sanguine sudent, angustam per iter luctantes umbitionis : - was boch lanter Poeten bes bobem Stile find. Aber auch in andern Berbindungen ohne sanguine, nicht nur ad metas sudet oportet equus bei Propera, fonbern, wenn man bas etwa nur will rom Pferbe gelten laffen, auch vom Splas Lernneaque tollens arma sub ingenti gaudet sudare pharetra bei Statius. hier allerbings nicht vom Rampfesschweiße wie in ber zweiten Stelle bes Silins; bafur barf aber noch ber gar nicht feltene Bebrauch bes Participiums bieber gezogen werben, ben bie Dichtersprace bes Silius, Statius, Claubian guließ nicht nur in Redeweisen wie labore Cyclopum sudatum thoracem, sudatas vomere messes, sudata marito fibula, zona manibus sudata, and sudata bella, sonbern namentlich in sudalus labor: bergleichen unter Antern Drafenborch ju Gil. IV, 435 ausammengeftellt bat. Und ift benn, wenn es fich barum banbelt ob etwas ebel ober unebel gefagt fei, nicht felbft Cicero ber Rebner genügender Beuge, ber feinen Anftand nahm sudandum est his pro communibus commodis in ber Sestiana ju fagen? Auch bie Beilpiele ber Composita werten faum geringere Beweidfraft be hampten : wie bei temfelben Cicero in his (exercitationibus ingeni)

desudans atque elaborans, wie das vorzugsweise hieher gehörige alio desudant Marte cohortes bei Claudian, wie neben dem sudatus labor die exsudati labores bei Silins, wozu Drafenbord die treffende Parallessiche aus einer Rede dei Livius nachwies ut rursus novus de integro dis instituendis exsudetur labor und hier wieder das exsudare certamen desselben Autor.

Das ware wohl allenfalls genug, um ein Sudare magnos iam video duces als eine bes horaz ganz und gar nicht unwürbige Ansbrucksweise zu rechtsertigen und die überzarten Bedenken bes Steptifers zu beschwichtigen von dem Sie Meldung thun; aber freilich ist es nicht genug, um die Consectur des hollandischen Aritikers gegen eine gleich gute andere oder eine noch probablere aufrecht zu halten. Ihnen ist, wie Sie mir in diesem Juni schreiben, der Gedanke an Anteire magnos iam video duces gestommen, in dem Sinne "dem heere vorausschreiten": und darum wird es für Sie ein besonderes Intereste haben, zu erfahren, daß mir im Mai ganz denselben Gedauten ein lieber alter Freund mittheilte, dessen briestiche Ausschrung dieses und einiger andern horazischen Lyripuara ich mit seiner Bewilligung hier solgen lasse.

Bonn, Juni 1857.

F. N.

..... Berstehe ich recht, so hast Du im Rh. Mus. XI, S. 635 an bem hofman Peerstampschen Borschlage nur einstweilen festhalten zu muffen geglanbt, Dir aber bas Suchen nach einem Bessern selbst noch vorbehalten wollen. Ich weiß nicht ob ich Gewicht barauf legen foll, baß Du in Deinem Abbrucke bes Gebichtes nach voltus ein Punttum geseth hast. Da Du sudare — video angenommen hast, tannst Du in ben beiden ersten Bersen bieser Strophe wohl nur ein Gebankenglied erkennen, bas auf bas engste mit ben beiden hauptgliebern ber vorangehenden Strophe zusammenhängt; benn es sind ja wohl drei Momente der Schlacht, vielleicht ber beginnenden, welche der Dichter malt. Es ist wohl ein Schwung dichterischer Phantasie, ben nan zu bewundern, nicht

an tabeln bat, wenn ber Dichter von biefen einzelnen Momenten ber besondern Situation, einer Schlacht ober ber Schlacht, mit einem fraftigen Buge ben Erfolg bes fiegreichen Belben - inmitten bes trüben Gemaldes - hinftellt. 3ch mochte baber hinter voltus nur ein Romma haben und wenn es geftattet mare bie antifen Borte mit fo moberner Umgebung auszustatten, hinter sordidos ben fogenannten Gebantenftrich. Best zu meiner Bermuthung ftatt bes sudare. Durch eine Gigenschaft empfiehlt fie fich gewiß, burch ihren engen Auschluß an bie handschriftlich überlieferten Zeichen. Db fie fcon ba gewesen, fann ich aus meinem fleinen Apparat nicht entnehmen; ift bem fo, fo - lusisse putemur. Mein Auge fiebt alfo in bem überlieferten audire bas febr abnliche anteire. Die bem Runbe nachfolgende Prufung bat nur zwei Bemertungen bingugufugen. Erft lich bie Synalophe in anteire bebarf wohl nicht weiter ausbrudlider Stupung, auch wenn man fich auf bie Beile le semper anteit saeva necessitas nicht berusen barf und auf bas bactplische hemiflichion aut strenuus anteis fich nicht berufen will. Zweitens mag ich gern ben besondern Bortheil aufgeben, ben ich meiner Bermuthung bereiten fonnte burch ble Unführung ber Beilen

Ein bofer Anecht ber fill barf flehn, . wenn er ben Felbherrn fieht angeh'n,

begnüge mich vielmehr mit ber Herbeiziehung ber ganz prosaischen Worte Sueton's im Caesar c. 57: in agmine nonnunquam equo, saepius podibus anteibat capite detecto seu sol seu imber esset. Wünschenswerth wär' es, eine zutreffende Nachweisung über bas anteire in ber Pharsalischen Schlacht zu haben; benn die besonders lauten Angriffssignale in dieser Schlacht werden ausdrücklich von den Schriftstellern erwähnt; auch ist wohl der Angriff und die Klucht der pompejanischen Reiter, das entscheidende Woment de Schlacht, mit Sicherheit für die Zeilen et fulgor armorum — herbeizuziehen, wenn auch Mommsen aus den Erzählungen de Schriftsteller einen Lager. Schwank mit Fug und Recht ansscheidet. Die sich wahrscheinlich machen läßt, daß die alterthümlichen Formen antickt in sie Wolksmunde verblieben, weiter ausgebildet und endlickt in das moderne andare überzegangen seien, vermag ich nicht zu

verfolgen \*); ware bas fo gegangen, bann fanbe bie Gubftituierung bes audire eine leichte Erflarung. -

Ich benuse viese Gelegenheit, eine ber haupt-Berlegenheiten eines officiösen Interpreten bes horatius zur Sprace zu bringen, ich meine bas erste Gebicht bes ersten Buches; benn es ist gar arg, sogleich bei den ersten Bersen, welche dem Schüler eingänglich gemacht werden sollen, ein 'non liquet' hervorzulangen.— Die Bedenken, welche von G. Hermann u. A. gegen die beiden ersten und die beiden letzten Berse erhoben worden, konnten meines Bedünkens keine wirksamere Unterstützung sinden, als durch die von A. Meinele auch an dieses Gedicht gebrachte Gliederung in vierzeilige Strophen. Bürde Einem als eniderizis auserlegt, die vollen Gedankengänge durch die Strophen-Enden 'medias dividere', er könnte sie nicht vollständiger lösen, als Meinele es durch seine Strophen-Gliederung gethan hat. — Das, denk' ich, tritt auf das Entschiedenste hervor daß die 8 Berse

gaudentem patrios findere sarculo bis quassas indocilis pauperiem pati,

ein Ganzes bilden, in dem Horaz dem römischen Burger nach altem Schlage ben mobernen Großhandler entgegen gestellt hat. Die nach-ften 8 Berfe

est qui nec veteris pocula massici bie venator tenerae coniugis inmemor,

foließen fich wieder zu einem Ganzen zusammen, indem dem Liebhaber behaglicher Ruhe der Shatluftige in zwei Species als Krieger und als Jäger correspondiert. Eine ganz ähnliche Gestaltung ergeben die 8 Berse

sunt quos curriculo pulverem Olympicum bis quidquid de libycis verritur areis:

meben bem, ber bei ben Hellenen ber höchsten froischen Ehre theilhaftig geworden, stehen die viri honorali ber alten Römer und die reges ber entarteten. Die geschehene Berschmelzung hellenischer

<sup>\*)</sup> hieruber mochte wohl Die; im Etymologischen Borterbuch ber vomanischen Sprachen eines Unbern und - Beffern belehren.

und römischer Borftellungen nach bieser Seite hin formuliert Cicero gewiß gut in seinen Worten: sed quid hos, quidus Olympiorum violoria antiquus ille consulatus videtur? — Go weit ist nur bas zusammengestellt worden, was sich ohne Kunst und ohne Gewalt de medio nehmen ließ, nur daß wir die beiden Berse

seu visa est catulis cerva sidelibus
seu rupit teretes marsus aper plagas
unberücksichtigt gelassen, Ich lasse sie auch einstweilen weiter
unberücksichtigt, um ein homogenes lettes Gunze von 8 Bersen
herzustellen, so:

me doctarum ederae praemia frontium secernunt populo, si neque tibias Euterpe cohibet nec Polyhymnia lesboum refugit tendere barbiton.

quod si me lyricis vatibus inseres,
Maecenas, alavis edite regibus,
o et praesidium et dulce decus meum,
sublimi feriam sidera vertice.

Meine Rühnheiten find alfo viese: außer ben genannten beiben Berfen habe ich auch biese

dis miscent superis, me gelidum nemus Nympharumque leves cum Satyris chori vertrieben und die beiden ersten Berse nabe an das Ende gerückt ze Gunsten bessen, daß an die brei symmetrischen Abtheilungen die vierte sich anschließen soll, in welcher ber Dichter sagt, was ihns selber der antiquus consulatus sei sowohl in Folge seiner eigenen Reigung als mit Rücksicht auf sein Berhältniß mit Mäcenas.

Benn Deine Gebuld noch nicht bis auf ben letten Rest ausgezehrt ift, will ich bies Ueberbleibsel boch feinesweges ausungen, um über bie ausgestoßenen Berse zu sprechen, sondern lieber eine Anmerkung machen zu bem Aufsage von Urlichs über ben Eingang ber 10. Satire in bemselben hefte bes Rh. Mus. (XI, 602 ff.), um so lieber als sie zu einem bankbaren Rückblicke auf unsern gesliebten Lehrer C. Reisig subrt. Pr. Urlichs scheint eine Neine A

genheitefdrift von Theobor Somib in Salberflabt nicht gefannt ju haben. Er begluchvunscht barin feinen alten Bernigerober Lehrer Ch. Fr. Rechin ju feinem funfzigjabrigen Inbilaum am 5. Febr., 1856 mit einer Abhandlung, in beren Eingange er fagt: colloquar enim tecum, quem hodie grammaticorum equitum doctissimum cundemque novissimum salutare me posse comperi, de grammaticorum equitum doctissimo eodemque antiquissimo, und in beren Berlauf er gelehrt und fein, wie er pflegt, nachweiset, bag ber grammaticorum equitum doctissimus aller Bahricheinlichfeit nach Drbilius fei. Benn ich Schmid meine freudige Buftimmung ju feiner Ertlarung gegeben batte, fo conftatiere ich jest eben fo. freudig ben Confensus ber beiben Philologen, welche unabhangig von einander ju berfelben Auffaffung gelangt find, fur bie icon von Reifig gegebene Erflarung. Beibe ftimmen auch Reifig's Emendationen im 5. und 6. Berfe gu, Schmib vollständig, indem er puerum und exhortatus annimmt, Urliche mit ber Mobififation bag er pueros - est hortatus geschrieben wiffen will, obwohl nicht erfichtlich ift, was im nachken Berfe aus esset werben foll und obwohl er, wie es icheint, ale bie Urfdrift boch puer exoratus anfieht. Schmid, ben Worten nach Reifig gang folgend, halt Rirchners Ausstellung, loris et funibus udis exhortari paffe nur fur Sclaven, für fo weit berechtigt, bag er aus Sueton de gr. inl. c. 20 einen Sclaven Scribonius Aphrobifius als ben gemeinten Sclaven prafentiert. Zwar begreife ich nicht, wie Rirchner bas feine ut esset — qui so befritteln konnte, baß er bas plumpe ut essem für nothwendig erachtete; aber freike me puerum zu benten halte ich auch für unmöglich wegen bes folgenben contra fastidia nostra und acceptiere baber beftent von Schmid ben Orbilii servus atque discipulus. Wenn man annimimt, ber alte herr habe fich gegen bie mobernen Dichterlinge, ju beneu minbeftens ein ichmachvoll von ihm abgefallener Schuler geborte, einen rechten Rampen einerercieren wollen, fo mochte bas eben fur biefe Dichterlinge ein gang artiges Geschichtchen sein. Wenn ich fo mit ber Emenbation von Meinete im 4. B., mit benen von Reifig im b. und 6. B. biefe Berfe mir fo confituiere :

quo melior vir et est longe subtilior illo qui multum puerum est loris et funibus udis exhortatus

und die Interpretationen von Th. Schmit annehme: so finde ich die Schwierigkeiten der 9 Eingangs-Berse so sehr beseitigt, auch an dem ut redeam illuc so wenig Anstoß, daß ich diese Berse ohne Petitschrift oder Klammern an der Spize der Satire sehen möchte. Doch nein! Eines ist noch quod male me habet, daß ille im 3. Bers auf eine andre Person bezogen werden soll als illo im 4. Könnte man am Schlusse des 3. Berses nicht auch illo sesen mit Beziehung auf Orbilius?"

Bullican.

R. Hanow.

: =

#### Cicero über bie Juben.

Die Schlugworte von Cicero's vielbesprochenem Ausfall gegen bas jubifche Bolf (pro Flacco c. 28 § 69) lauten in ben späten und geringen Sanbichriften, welchen biefer Theil ber Flacciana entstammt, folgender Maagen: Stantibus Hierosolymis pacatisque Iudaeis tamen istorum religio sacrorum a splendore huius im perii, gravitate nominis nostri, maiorum institutis abhorrebat nune vero hoc magis, quod illa gens quid de nostro imperio sentiret ostendit armis, quam cara dis immortalibus essedocuit quod est victa, quod elocata, quod servata-Auch bie neueste Bearbeitung Bailers hat sich begnügt, bloß an servata, beffen Unmöglichfeit freilich icon ber außerlichften Betractung bes Busammenhange nicht entgeben tann, berum gu beffern und es, nach bem Borgang Unberer, in serva ju anbern. Aber bei einiger Ermagung ber betreffenden geschichtlichen Berhaltniffe muß bie Unmöglichfeit von elocata gang ebenfo zwingend hervortre-Richt von Bompejus, beffen Gingug in Berufalem (691 a. u. = 63 a. C.) hier besprochen wird, fonbern erft achtunbfechtzig Jahre fpater von Augustus (759 a. u. = 6 p. C.) warb Inbaa

ne romischen Proving gemacht; bevor bieß gescheben war, tonnte tturlich von feinem Berpachten' ber Ginfunfte feitens ber romifchen inangverwaltung die Rede fein; und weber vorber noch nachber unte, felbft wenn von Berpachten ber Eintunfte mit Recht rebet warb, nun auch gleich bas Boll (gens)', wie bier gepieht, ein verpachtetes' genannt werben. Rach bem bereits von iravine Gefagten bedarf es bierüber weiter feines Bortes fur bie biftorifden. Dingen Urtheilsfähigen; por einem fprachfundigen orum aber haben bie in manchen Borterbuchern ermahnten Ginige', elche, um jener Schwierigfeit ju entgeben, eine nie erhorte Beutung 'aus ber Beimath verfegen' für elocare erfannen, cht einmal auf Wiberlegung Unfpruch; und endlich muß jebes, irch Praris etwas geschärfte, fritische Befühl von vorn berein fpun daß in Fällen wie ber vorliegende die blofe Buchftabenmanipution nicht jum Biele fuhrt. Der Schaben liegt tiefer. Cicero bloß feine Periode mit ben Worten: quam cara dis immortalius esset, docuit quod est victa. Er verbindet ben echt romiben Sochmuth, welcher bie Unterwürfigfeit aller anbern Bolfer wie on Rechtswegen forbert, mit einem echt beibnischen Argumentiren 26 bem Erfolg, und fagt: Bas biefe Ration von unserer Reichserlichfeit balt, bat fie baburch gezeigt, baß fie bie Baffen erhob, ab wie theuer fie ben unfterblichen Gottern ift, fann man barans tennen bag fie bestegt worben'. Der Sohn ber letten Borte chtet seinen eigentlichen Stachel gegen bie Boranssepung bag bie remoniofe jubifche Frommigfeit burch gang vorzüglich augenfälligen ittlichen Schut belohnt werbe - eine Boraussetzung bie feit ber eit bes Marius, wo ber jubifche und andre orientalische Culte amer tiefer in die romifche Befellichaft einbrangen, gewiß von vien Romern und von noch mehr Romerinnen gehegt wurde. Und efer Sohn mar es nun auch, mas einen Juden ober - wie bei n Bemeinschaft ber religiöfen Intereffen, welche in ben erften Jahranderten zwischen Juden und Chriften dem Seidenthume gegenüber tanb, mit gleicher Bahricheinlichteit vermuthet werden barf nen Chriften veranlagte, ben ciceronischen Borten eine parobirenbe anbbemerfung gegenüber ju ftellen. Es ward barin ber Unterfchieb Mus. f. Philol. R. F. XII. 30

erminen keiterbaufen (Di) und dem einigen dibli
erminen rurd ein Paroli geboten durch Hinvei
erminen rurd eine Bestegung dieser Nation

er in Firen nist, quam cara dis im
erminen guod est vicla. Und der Jude

erminen guod est vicla. Und der Jude

erminen guod servata. — Bei einer

erminen guod braucht die Annahme das

3. Bernane.

::-

...

Sie

## 3 gare Philipp.

a luque haec sententia, Quirite 5, . in , quamquam discessio facta ne n rances omnes mihi assensuri viderentu 📂 nessor qua eis obiecta re remission so Der Bancanus: Hodierno autem die juacis extretarem remissior senatus fui 🚄 ..... barrand gunchrten, b. b. gu tilgenben Bor-. ..... Die Gibe rem in obiectarem ale ent ... o jemen t man bei richtiger Trennung bematerno autem die, spe nescio qui . ... waatus fuit. non est war am Rand te ..... Senorn non esset beigeschrieben. Wie folde . ... erer gerathen fint, zeigt Il § 68 mo ber ... ...... jer wahrent bie folechtern Sanbidrife . ....... vot. vielen. Go fiebt VII &4 imBat.: adversarium multitudinis temeritati hao secit adversatum praeclarissima, indem adversatum, die Lesart der andern Handschriften statt adversarium, Glossem ist. So lese ich III § 39: legio quarta usa [duce] L. Egnatuleio quaestore optimo, da der Bat. L. egnatuleio que opti egregio mo hat; Halm schreibt mit den schlecktern Codices usa L. Egnatuleio duce, civi egregio. Onrob ein Bersehen ist im Bat. VII § 9 inconstanti possent tum vero und universo sen. eingeschoben, indem des Schreibers Auge auf das vorhergehende inconstantia oder auf das solgende inconstantius abirrte. Aber ein den vorhin angesührten Beispesen ganz ähnliches Glossem weist die Tegernserr Hoschr. II § 58 auf: esse genus vehiculi do statt essedo.

Legen wir nun die Lesart spe nescio qua eis obiecta zu Grunde, so scheint mir noch eine Aenderung nothwendig. Denn einnal ist das Wörtchen eis zum Wenigsten entbehrlich, wenn ich es gleich nicht sur ganz unstatthaft halte (Faernus corrigirte ei, Orells lisste eis); sodann vermisse ich eine nähere Bestimmung von spes, wie sie VII § 14 gegeben wird: cui cum pridie frequentes essetis assensi, postridie ad spem estis inanem pacis devoluti. Daher möchte ich schreiben: Hodierno autem die, spe nescio qua pacis odiecta, remissior senatus suit, und so komme ich denn zu demselben Resultat wie Rau, welcher mit andrer Wortstellung pacis nescio qua odiecta spe vorschlug.

Bonn:

g. Büdeler.

## Bu Feftus.

Bei Festus S. 363 Müller sindet sich folgender Artisel: Teretinatibus [qui] a slumine Terede dicti existimantur et syllada eius tertia mutata et pro [Terede Teram scribi deduisse].

Beffendfanbichrift und zwar mahrscheinlich auf ber zweiten zur Salfte

weggebrannten Spalte, fo baf ber vorliegende Tert, und namentlich bie bei Urfinus fehlenben nur in ben Bulgathanbichriften fich finbenben oben eingeklammerten Worte bem bringenbften Berbacht ber Interpolation unterliegen. Paulus bat ben Artifel übergangen. -Daran fann nun wohl fein Zweifel fein, bag bas Lemma biefes Artifele Teretina tribus mar. Die fonftige banbidriftliche Ueberlieferung stimmt freilich, fo viel mir befannt, in ber Schreibung Torentina überein (Liv. 10, 9; ep. 10; Cicero ad fam. 8, 8, 6; Josephus ant. 14, 10, 10. 13. 19), allein fie fann bier nicht entscheiben und muß zurucksteben gegen die freilich meines Biffens bis jest einzige Inschrift C. l. G. 2637, in ber ber Rame, und awar zweimal, voll ausgeschrieben vortommt und in ber er THPHTINA lautet. Dass man nicht etwa beibe Formen wie vicensimus und vicesimus, semenstre und semestre als alte Doppelfcreibung neben einander gelten laffen tann ift befannt; ce gilt bies nur von bem por s eintretenden it. Dag ber Artifel bier und nicht mit bem über bie tromentinische Tribus G. 367 gusammenfteht, erklart fic, wenn man bie fammlichen Tribusartitel betrachtet - fie finden fic burchgängig in bem alphabetisch geordneten Theil ber Gloffen (Clustumina p. 55; Lemonia p. 115; Maecia p. 136; Oufentina p. 194; Quirina p. 254; Romilia p. 271) und so find auch bie Teretina und Tromentina gestellt, mogegen bie gablreichen unter P (Pupinia, Pomptina, Poblilia p. 233) und S (Stellatina, Sabatina, Scaptia p. 343) fallenden Tribus zusammen geblieben fint. - 2Bas nun tie Ableitung tiefes Ramens anlangt, fo ift an bie Terentier überbaupt nicht zu benten, ba bie vier alteften (Palatina, Suburana, Esquilina und Pollina) und bie funfgebn jund' ften Eribne (Clustumina, Stellatina, Tromentina, Sabatin 4 Arniensis, Pomptina, Poblilia, Maecia, Scaptia, Oufentins Falorina, Aniensis, Teretina, Velina, Quirina), wie es f eine folde rem angerliche Departementetbeilung fich fchidt, vorwieger nach Alunen und Geen, baneben nach Ortichaften benannt morbe fint. In unferm Salle empfiehlt fic bie Ableitung von einem Ru namen um 'e mebr. ale bie terefinifde gugleich mit bem Aniobiftri 3 (Aniensis) im 2.435 engerichtet worden ift. Aber welcher Alex

ift ber Terebes? Unzweiselhaft tein andrer als ber heutige Sacro, Der bei Paleftrina entspringend, zwischen ben Bebieten ber Botofer und herniter hindurch in fublicher Richtung jum Liris fliegt und mit biefem fich unweit Fregella und Fabrateria vereinigt. Strabon, ber meines Biffens einzig \*) unter ben alten Schriftstellern biefen Fluß erwähnt, nennt ihn (5, 3, 9 p. 237 Cafaub.) Tongoog. Db banach bier Tondos ober bei Reftus für Terede gelefen werben muß Terero, muß babin geftellt bleiben; bie Ausftogung bes furgen Bocals ber Anfangsfilbe vor bem gleichen aber langen Bocal ber zweiten ift in ber Orbnung \*\*). Diefe Annahme ftimmt völlig ju ber Geschichte ber Zeit. Es war bie Zeit wo nach bem Enbe bes großen samnitischen Rrieges (450) Rom fich bleibend in Mittelitalien feftfeste, die Berniter (448), lequer (452), Umbrer (455) befinitiv unterwarf, Sora, Alba, Carfioli, Rarnia grundete (R. . I 348). In biefen fernen Gebieten barf man natürlich bie urfprünglichen Bezirke bes Anio und Trerns nicht fuchen, ba biefe nicht nach Burger ., fondern nach latinischem Recht conftituirt murben; aber es pagt vortrefflich bagn, bag in bem aquischen und bernitischen Bebiet am unteren Anio und am oberen Trerus gleichzeitig zwei nene Burgerbezirte eingerichtet wurden. Bei Reftus alfo mag etwa geftanben haben :

Teretina tribus a flumine Terede dicta existimatur et syllaba eius tertia mutata T pro D littera posita.

#### Th. Mommfen.

<sup>\*)</sup> Cluver S. 1038. Nach Forbiger alte Geogr. 3, 509 fommt er uch auf ber peutingerichen Tafel verichrieben als Birius vor. Nämlich fie bt zwischen Anagni nub Rom einen Scheibeweg - ad birium, bas ift bivium -- an!

<sup>\*\*)</sup> Bergleichbar ist ber alte Name bes heutigen Trivento, bas bei Ex Schriftstellern (Plin. h. n. 3, 12, 107; liber colon. p. 238) Teresulum, auf ben Inchriften (C. l. N. p. 463) balb Tereventum, balb Exventum heißt.

### Bu Selydiue.

Hesych. I p. 254 Alb. Ansg. lescu wir αλφαισις· μάθησις ζωής, was Salmafius in αλφεσις ober άλφησις perwam bein wollte. 'Disciplina, seu ars, qua victum homo lucretur. M. MEIBOM. L. άλφωσις. IS. VOSS. Scribe άλφανσις (a verbo alquireir) vitae institutum, alfansen. PERGER. Vide supra alpaier unde alparois ALB.' Und bamit haben fich auch bie Berausgeber bes Stephanus Vol. 1 col. 1600 begungt, nur baf Fix aus bem Cobex aliquiois anmerft. Es ift bas ein neues Bei spiel, wie tritiflos viele Artifel bes Thes. bearbeitet find. Die Storung ber alphabetischen Folgeordnung tonnte barauf führen, bağ et fich bier um homer ober die Bibel handle. Es ift bas lette auch wirklich ber Fall, und gleich ber Anfang ber Apostelgeschichte 1 13 Laxabog 'Adpaiov gemeint, wie and ben Gloffen ju ben Act. Apost. im Cod. Coisl. CCXXIV bei Conft. Tifchenborf in bet Anecd. p. 124 zu entnehmen ift, wo 'Admaios fich mit ber namlichen Erflärung findet. "Abquiois ift Berberbnig bes Cober buch Mufurus.

2. Wir haben eine Gloffe α κεύει· τηφεί. Κύπφιοι. Rathlos wenden wir uns abermals vom Thes. col. 1191 C ab, wo ξάκεύει, pro τηφεί, Cypria dialecto usurpari tradit Hesych' bie ganze Beisheit ift. Man hate sich jedoch solch Zeng zu glauben. homers Bers Oduff. ε 274

ήτ' αυτού στοέφεται, καί τ' Ωρίωνα δοκεύει wird ist aller Belt besannt, und sein andres Bort als δοκεύει wird erklärt, aber den Cypriern eben so ausschließlich zugeschrieben, wie eine große Masse andrer bei Bester Anecd. Gr. III p. 1095: Κυπρίων άλαός τυφλός άλγος δόντη. άλοχος γυνή. δέπας ποτήριον. έμαρψεν έλαβεν. ήβαιόν δλίγον. Έζε κάθισον. δίς βέλος. Θής λάτρις. ταρβεί φοβείται πέδιλα ύποδήματα. φάσγανον ξίφος. χθών γη. τόργος γύψ. δούπησεν άπέθανεν. Es sind das sämmtlich domerische Borte, von — Benodot, wie ich allen Grund habe zu vermuthen auf die Cyprier in seinen γλώσσαι έθνικαί zurückzeschrießer. Bum Ueberssuß verzeleiche man hespchins selbst

- u. B. δοκεύειν· τηρείν. φυλάσσειν. έπιτηρείν. προςδοκάν. BM. 281, 46. Apollon. lex. Hom. 60, 14 δοκεύει· έπιτηρεί.
- 3. Gin ebenfalls recht intereffantes Beifpiel von Beiftesabmefenheit ber Ausleger Des Lexicographen entnehmen wir ber Gloffe alon'sic. earnuck exeic. Echt muß fie fein; fie fteht gwifchen αισάφων und Αισηπος, 'αισήεις apud Hesychium legitur expositum έστηχώς έχεις; sed suspectum est.' HSt. col. 1055 C. Lefenswerth ift Guyets Note: 'An eorvnoc? ab aw, alm avξομαι, ισχύω; valco, αισύω, αισύεις id est ισχύεις, στύεις, écruxois exeis' u. f. w. u. f. w. Dan beachte junachft bie Erflarung, fo führt biefelbe auf ein Berbum mit Defiberativform, val. ακουσείων (cod. ακουστιών). ακουστικώς έχων. Bor allem ift baber sozixog ju lefen und in ber Gloffe felbft aidefeig. Darans folgt mit Nothwendigfeit, daß at und s fich bergeftalt entsprocen haben, bag e nur aus falfcher Pronunciation entstanden fein fann. Das Wort aidrixos braucht jest nur feines Spiritus asper beraubt und aiorixos b. i. aorixos geschrieben zu werben, um aufe Rlare mit ber gangen Gloffe zu tommen. Defiberative bilben fich vom . Futurum. αισειω ift von ασω, ασομαι, ασω gebildet und zu foreiben 'Αισείω (ἀσείω)· αιστικώς (ἀστικώς) έχω. ' 'Αιστικός· canorus' Gl. MSS.
- 4. Βασαγίκορος ὁ Θάσσον συνουσιάζων παρά innóνακτι. Bergt, ber βασανίκορος αυθ Μυίμτυς αυίπαρμη, schreibt
  P. L. G. p. 611 ed. 2: 'olim conieci βασανόκορος i. q. άψίκορος.' Diese lydische Glosse steht nach βασαγεί zwischen βασάν
  und βασανείζεται. Danach war tein Grund γ in ν zu verwandeln;
  benn βασάν αἰσχύνη bezieht sich auf Psalm. LXVII, 23.
  Bielmehr würde βασανίκορος die Dronung stören. Gleichwohl ist
  bie Glosse πίτρι τι τίφτίger Fassung überliesert, sondern βασά Τίκορος d. i. βαστίκορος zu schreiben, wie aus folgenden Glossen sich
  ergiebt: βάσκε πικρολέα πλησίον εξεθόαζε. Αυδιστί.
  βάστιζα κρόλεα. Θάσσον έρχου. Αυδιστί. κρολίαζε πλησίαζε Θάσσον. (S. Bergt a. a. D. S. 604). Diese Glossen
  führt Paul Bötticher Arica p. 43 an mit der Bemertung nutrumque corruptum. In βάστιζα comparativum agnoscere mihi

videor, sk. íyas, goth. iza, sk. vága festinatio, vágita incitatus fostinus." Inbeffen batte ber Berfaffer biefes luberlich und oberflachlich gearbeiteten Schriftchens, welches beghalb in meiner Ausgabe bes hefpchins wenig Berudfichtigung finden fonnte und tann, einen gangen Schritt weiter gegangen. In ber Gloffe xoo-Male ift offenbar weniger als in ber Erflarung enthalten; Saoov gebt auf ein nicht mit ausgeschriebnes Wort. xpodeacer bieg alfo πλησιάζειν. In ber Gloffe βαστιζακρολέα haben fich alfo bie zwei Elemente Ca verschoben, und Baorixpodeale entspricht ber alphabetischen Ordnung, so bag wir genothigt find hier bie urfprung. lice Stellung ber Bloffe im Diogenian und biefe ihre gaffung als bie einzig richtige anzusehen. Seben wir und barauf bie lette Gloffe Banneningolea an, fo erhellt, bag bas benachbarte finnverwandte Baoxer nogevor Beranlaffung zu ihrer Marginalreception gab. Man corrigire βασχεπιχοολέα und erhalt abermals βαστιχοολέα. Baore wird bemnach Jaooor bebeutet haben. Bebenfalls wird fünftig im hipponar βαστίχορος etirt werben muffen.

- 5. Hes. Ακαδημία· λουτζον ή πόλις. Man lese λουτζον. Ευπολις und vergleiche Meinete Com. vol. II 1 p. 437 sr. III: Ακομψον απάνουσγον, άπλουν. Ασχίλοχος. Dahet nahm Bergt P. L. Gr. p. 571 άκομψον als 157. Bruchstüd der Archilochia auf. Allein vergleichen wir Phrynichos app. soph. 6, 19, der sich um Archiloched nicht, wohl aber um Aratinos viel tummert, so wird glaublich, daß (Κυατίνος) Ασχιλόχοις gemeint seinen, sowie βαι bat wohl mit den Fragmenten des Achaus (25 p. 584 Nok.) nichts zu thun, sondern vor er μοίσαις, wie man probabel corrigirte, ift Εσμίππος andzeialien oder hingugudensen.
- 6. Theognost, Can. 6, 2. a i ay u o z. odvouoz. Mars lefe a i u o z. dovuoz. Die Gloffe geht auf Refchylus.

Bena im Mai.

Merie Comitt.

### Grammatisches.

Plautinifde Excurfe.

28. Bocaleinschaltung. Apollonis. (Nachträge zu heft 1, S. 99 ff.)

Die Quellen fur die noch nicht and licht gezogenen Thatfachen ber lateinischen Sprache und Sprachgeschichte find so gerftreut, weitfcichtig und unerschöpflich, Die Befichtspunfte wie Die Bewohnheit ihrer methodischen Ausbeutung noch fo wenig Gemeingut, und barum ber Reig, ju bem auf biefem Terrain aufzuführenden Bebaube ber Bufunft Baufteine gusammengutragen, fo groß, bag fich immer auf's Reue eine , mitunter halbverbriefliche , im Grunde aber boch nur erfreuliche Erfahrung wiederholt. Es ift bie, daß feine neue Seite ber Sprachentwickelung in bergleichen Umriffen, wie fie bas Rheiniiche Mufeum von Beit ju Beit ju bringen pflegt, vorgeführt werben tann, ohne daß fich in ber furgeften grift, fei es burch fortgefette eigene Beobachtung, fei es burch Dittheilungen befreundeter Rrafte von nabe und fern, Die fich von bemfelben Forschungefreise haben anziehen laffen, Nachtrage, Bufage, Berichtigungen ansammeln, bie gwar nicht leicht bas ermittelte hauptergebniß in feinem wefentlichen Rern beeinträchtigen, aber boch ben Abschluß nur als einen relativen erfceinen laffen. Be unbequemer und ftorender ein folder Rachwuchs für ein Buch tommen murbe, für um fo ermunichter barf es gelten, wenn fich als ftets bereites receptaculum bafür eine Zeitschrift finbet, die in ihrer freieren Form auch dem Bereinzelten und Berftrenten ftets eine jugangliche Statte bietet, von wo es jeber ju jeber Beit für seinen Gebrauch aufnehmen und in ben Busammenhang bes Bangen einreihen fann.

So, was bie S. 99 ff. besprochene vocalische Epenthese betrifft, fügt zu ben bort beigebrachten Beispielen aus Inschriften Emil Subner zunächst bas PROCINE von einem Stein in Aquileja aus den in der Borrede zu Graevii Thesaurus Bb. 2 ercerpirten Miscellanea des Petrus Servius (c. 5): welches ganz erwünscht kömmt für die S. 104 dem Plautus vindicirte Form Procina. Ferner, wie dracuma drachuma, so ein doch wohl auf axun zurückgehendes ACVME von drei Steinen de Fabretti 625, 216, Muratori 1006, 6, und ebenda 1614, 7 (= Gnasco Mus. Capit. II, n. 741, wo nur 'fälschlich' AGVME steht): woran sich denn als gleichartig auch ACVMIS auschließen wird in I. R. Neap. 4914. Zu dem bisher einzigen Beispiele einer labialis in Daphine Daphinus (S. 107, Anm. 2) kömmt jest AGRIPINVS hinzu aus Muratori 1824, 1, über dessen Zurücksührung aus äxounros wohl keinen Zweisel säst das AGRYPINVS bei Reinesius IX, 4.— In die Reise der Formen lucinus lychnus n. s. w., mit und ohne Epenthese, tritt außer dem S. 100 Angesührten auch der Eigennahme LVCNIS bei Marini Arv. S. 186.

Mambes zu benken geben weitere Rachtrage ans handschifchriften, bie Otto Ribbed mittheilt. Denn allerdings, wenn für ex Hymnide (Caecilii) in Ciceronischen Handschiften de fin. 11, 7, 22 (Com. lat. S. 38) exonimide und exenemide steht, so sieht bas doch ganz aus wie eine hinweisung auf die gerbehnte Form Huminis; und einen nicht minder verlodenden Schein für ein fünssplieges Epistathmos desselben Cacilius. geben die

Priscianischen Barianten (Com. lat. S. 34) episathomo, episathmo, episathomos, epirathomo. Ferner: in der Handschrift des Charisius S. 104, 1 (Reil) findet sich thyrusion für Chrysion, web doch wohl nur als Chirusion zu verstehen sein wird; desgleichen 145, 17 mäenaechemis, 201, 5 menechimis dei Citirung des Plautinischen Stücks. Daß nun Plautus selbst kein anderes als e vreisplbiges Menaechmus kennt, ist gewiß, und warum, S. 113 zur Genüge nachgewiesen worden; und eben so ist ein unverändert schenzis schon durch das Metrum überall gesichert bei Plautus, Terenz, Tradea. Um wie viel mehr also muß es nach dem ganz. En

<sup>\*)</sup> ACVME auch auf einer unebirten Infdrift ber Billa Altieri (Rachtragliche Mittheilung hubners).

Zusammenhange ber bort gegebenen Entwidelung glaublich erscheinen, Daß Caciling die Romobientitel 'Yuvig Enigraduog nur in ber reingriechischen Form berübergenommen habe. Bober nun aber, wenn bem fo ift , boch jene Barianten ? 3hre Bedeutung wird , bent' ich, feine andere fein, als bag fie und auf banbichriftlichem Bebiete baffelbe lehren, was auf bem inschriftlichen bie obigen wie bie frubern Belege flarlich bezeugen \*), bag nämlich eine Rachwirkung ber altlateinischen Reigung gur Epenthese fich forterhielt in ber Bulgarfprache, wo fie in gewiffen Beiten ober Regionen ober Formen fich fo festfegen und überhand nehmen fonnte, bag fie aus ber Bewohnbeit des täglichen Lebens auch in die Tradition älterer Schriftwerte einbrang. Und biefe Beiten mogen leicht noch recht fpate gewesen fein, wie icon Band X, S. 450 bemerkt warb. Richt einfach Berfcreibung', wie es Ribbed bezeichnet, braucht baber auch bas Manasylos im Beronefer Birgil Ecl. VI, 13 gu fein, fonbern eben unwillführlicher Ginflug ber gleichzeitigen Gewohnheit auf ben Abfcreiber. - Auch bas von Forcellini beigebrachte TRICHILINIVM in ber Inschrift bei Guasco Mus. Capit. II, n. 405, worin bas incorrecte CH auf fpate Beit ober niedern Lebensfreis binweift, werben wir jest nicht mehr misverfteben, wenn auch über triclinium biclinium bei Navins und Plautus bas Urtheil unficher bleibt. -Daß fich aber folder Spatlingegebrauch felbft über bie urfprunglichen und legitimen Gremen ausbehnen fonnte, bas icheint uns bas angeführte Chirusion ju lebren, boppelt auffällig, weil ja bie fragliche Epenthese, fo viel bis jest zu erfeben war, im Altlatein fich weder auf ben Wortanlaut noch auf die Consonantenverbindung er ober chr ober überhaupt eine mit r erftrecte. Indeffen - man Tommt unverfebens immer weiter in ber Erfenntnig, Thatfache reibt fic an Thatfache und fann ju einem beim Beginn bes Beges nicht geahnten Biele führen. Und fo will ich benn vorläufig wenigstens -die Möglichkeit nicht bestreiten, daß auch einmal psalteria que wadrora habe umgebilbet werben fonnen, jumal ba bier ein britter Consonant voranging. 3mar bei Tereng beift es mir psaltria und

<sup>\*)</sup> Rur ACVMIS mag wirflich aus alter Beit fein wegen ber von Mommfen bezeugten litterao vetustao bes Steins von Telefia.

tann ba nur so heißen; aber vielleicht war es früher anbers ") und blieb dieser ältern Sitte bas antiquarische Gemuth bes Barro treu. Bei diesem nämlich sindet die gedehnte Form Ribbeck burch die handschriften des Nonius S. 11, 10 indicirt in dem Bruchstud der Eumenides: 'contra cum psaltepisia et eum flora lurcare at strepis', das er zu einem im Uebrigen sehr wohlgefälligen Tetrameter also gestaltet:

Contra cum psaltériis iam et cum Flora lurcare ac strepis. Bugleich mit Geltenbmachung berselben Bariante im Parisinus und Gemblacensis des Cicero pro Sest. 54, 116 'qui in coetum mulierum pro psalteria adducitur'. —

Auf die Seite der Ueberlieferung hat sich in dem S. 102 f. besprochenen Berse der Plautinischen Captivi Alfred Fleckeisen gestellt, indem er mit lebhaster Parteinahme für die Endung us in der latinisirten Form des Namens Alxuniov streitet. Bas sich von Seiten der Analogie zur Bertheivigung eines Alcumaeus sagen läßt, habe ich selbst a. a. D. gesagt und gebe zu daß es durch diese Gestaltung des Berses haltbar wird:

'Alcumaeus atque Orestes et Lycurgus posten:
nur daß dann boch der Ueberlieserung, die noch Et quidem por
Alc. hat, auf einer andern Seite wieder keine Rechnung getragent
wird. Indessen wahr ist co, daß den Abschreibern immer noch ehr ber interpolirende Zusaß eines Et quidem als die Verwandelunses regelrechten und gestäufigen Alcmaeo in Alcmaeus zuzutrauen ist

In ber Anm. zu S. 109 ward auch die Genetsvorm APO—LONES von bem sehr alten Münchener Erztäselchen berührt. Diese Erwähnung gab dem Verfasser der jüngst erschienenen Bonner Dissertation 'de Isidori Hispalensis de natura rerum libro', Gusta Beder, Anlaß an das anderweitige Borsommen derselben Declination zu erinnern, nicht nur bei Fronto S. 102 Rom. 2 'd

<sup>\*)</sup> Plautus lehrt uns barüber nichts, weil er überhaupt eine psaltria fo wenig fennt wie eine citharistria, fondern bafür nur fidicina hat: was freilich für eine erft in nachplautinischer Beit ftattgehatse
Aufnahme ber griechischen Benennung zu sprechen fceint.

Apollonis bibliotheca' und im Puteaneus des Livius 29, 10, 6
'Pythio Apolloni', fondern namentlich im Memmianus des Sueton, von dem schon Gravius zur Aug. 18 die Schreibung 'in vetere Apollonis templo' mit dem Zusaß 'et sie semper' bezeugte, und einen so oder Appollonis Appolloni sowohl für jene Stelle wie für Rap. 31 'sud Palatini Apollonis dasi' und 52 'Apolloni Palatino' auch 3. Gronov: Zeugnisse, deren Richtigseit (nur daß pp constant ist). Beder durch die eigene Bergleichung des in Paris wieder ausgeseindenen Codex constatiren sonnte. Und kaum waren diese Beispiele zusammengestellt, als auch schon ein mitstrebender Genosse, Alfred Müller aus Berlin, aus Cicero de divin. 1, '21, 42 den (doch wohl Ennianischen) Bers hinzusügte

Vt se édoceret óbsecrans Apóllonem.

So nämlich nach ber Ueberlieserung ber Erlanger handschrift, beren fides für bergleichen Dinge in ein so günstiges Licht gestellt worden von Madvig in der Borrede zu Cic. do sin. S. XVI. Der Bers zeigt daß, wenn auch vielleicht ursprünglich die griechische Formation als Apolones in das alte Latein aufgenommen und etwa eine Zeit lang sestgehalten wurde wie Castorus Hectoris, doch jedensalls schon im sechsten Jahrhundert die Bocallange abgeschwächt ward zu Apollonis. Daß nun Fronto die archaische Form wieder hervorbolte, ist ganz in der Ordnung; aber schwer zu sagen sinde ich, wie der gar nicht archaiserende Sueton zu ihr fam, fast eben so schwerzundes, wie sie ohne Juthun des Schriftstellers so regelmäßig in Teinem Texte Plat gegriffen.

**F.** R.

#### Lateinische Etymologien.

#### Cacus.

Cacus hatte ben Bulcan jum Bater und bie Caca, welche ber Besta gleich verehrt warb, zur Schwester (Serv. ad Virgil. Aen. VIII. 193), spie Feuer und Birgil neunt ihn einen Semi-homo (b. i. einen Semo, welches wie nemo aus nehemo so aus



Semihemo aufammengezogen ift. Bar Caca bie Fenergottin, fo tann Cacus tein anderer gewesen fein, als ber genergott. biefen beiben finden wir auch in Pranefte ben burch einen Beerbfunten erzeugten Cneculus ale Sohn bes Bulfan (Serv. ad Virgil. 678 sqq.), und es fragt sich ob bie Namen Cacus und Caecus (Caeculus) gufammengeboren tonnen. Es fcheint bies ber Rall au fein, ba a und ae im Lateinischen mehrmals Rebenformen gu einander bilden. Um einen Dativ und Ablativ zu unterscheiben, ließ man um letteren ju gewinnen, in ber erften Declination a fatt ae gelten. Der Stamm aes - in aes, Metall, nestas, Commer, aestus, hige, Ballung erscheint in areo, aridus mit a ftatt ae. Der Stomm ca-, xaiw, in canus, candidus, candere, eignet fich febr gut, um mit bem ableitenben cus einen Beinamen bes Reuers ju bilben. Gelbft caecus tonnte baju geboren, bie Berbunkelnng bes Anges burch bas weißgraue Rell bezeichnent, ba bas Briechische ylavixoun (ylavxoo, yluvixoois, also bas Anne mirb plauxov) ben Begriff als geeignet bartont (gothifch hai - hs, blind, beutsch beg, troden, Be-rauch, Branbrauch, zeigen einen mit nat -, ca -, verwandten Stamm bei-). Mit Cales Bibenna fam Maftarna nach Rom und ber Califche Sugel befam von jenem ben Ramen, ber lettere aber ward unter bem Ramen Gervius Tullins Ronig von Rom, und bie Fabel machte ihn zu einem Gobne bes Bulcanus ober bes haustaren, b. i. bes heerbfeuers. Als Dafar na mag er als Mars bezeichnet fein, als Gervins Mars, vom welchem in ben Eugubinischen Tafeln bie Rebe ift. Betrachten wi Börter wie lu-turna, la-terna, ac-ternus u. a. m., so ergiebt fich eine Auflofung Mas-tarna ale guläßig, und neben Mars beftanbeine fürzere Form Mas, welche bas Lieb ber Arvalbrüber in bem reduplicirten Mar-mar erhalten bat (eben fo ift ber bem griechischen Ag-ns entsprechende Name Ber-ber in bemfelben Liebe reduplicirt,-(ober ift Bagno bei Besphins Baopno?) beffen b flatt v auf Entlehnung aus bem Griechischen zu beuten scheint). Der Suge Caelius möchte wohl in eine Reihe mit Cacus, Caca, Caeculus gu ftellen fein, ale eine Bufammenziehung aus Caecilius, und fic auf die Nieberlaffung, bie Grundung bes Sausheerbes beriebe

worauf fich jebenfalls bie Rabel von Servius Tulline bezieht, welche ibn jum Sohne bes Bultans ober bes Saustaren macht, und bie neue Einrichtung Roms an ibn fnupft. Der Rame Caeculus ift mit Caecilius zusammenzustellen und eine Caecilia tann weiblich fein, was Caeculus manulich ift, namlich fich auf ben Beerd bes Saufes beziehen. Lefen wir nun von ber Tanaquil, ber Gemablin bes alteren Tarquinius, fie babe auch Baja Cacilia gebeigen, fo lagt fich biefe ihr jugefdriebene Benennung leicht begreifen, als bie Sandfrau bes Beerbfeuers bezeichnend, und wenn Feftus fagt: tantae probitatis fuit, ut id nomen ominis boni frequentent nubentes, quam summam asseverant lanificam fuisse, welche letteren Borte eine bie Sache nicht treffenbe Erflarung enthalten. Auch erflart biefe Benennung ihre Bunft fur Servins Tullius. Dem Capitol versuchte man auch bie Beiligkeit bes Beerbes juguwenben burd bie Beftalin Tarpeja. Db wirflich eine Grotte für bie Sonnenrinder in ber Gegend angenommen war, wo die Soble bes Cacus gewesen sein foll, tann burch bie Rabel von Bercules und Cacus nicht für ficher gelten, benn ba er bie Rinber burch Stalien trieb, fo tonnte jebe Localität einen kleinen Rabelfcmuck baber entlehnen, und bies um so eher ba, wo wie in Rom Hercules nicht fremt mar. Bu bedenten bleibt außerdem bei biefer Rabel, baß Diobor (IV, 21) ergablt, Cacius und Pinarius batten ben Bercules gaftlich aufgenommen, und es fei eine Steintreppe am Palatinm, welche ben Ramen bes Cacins führe. Rhobomann wollte ftatt Cacius Potitius gelesen wiffen, Beffeling aber vermuthet einen Brrthum bes Schriftftellers, welcher, bie gabel vom Caens im Sinne, eine falfche Darftellung gegeben habe. Bobl ift es möglich, baß Diobor bie Ramen verwechselt habe, aber eben fo möglich ift es, bag es eine Ergablung gab, welche ben Cacius fo enthielt, wie es Diodor angiebt, benn bag neben Pinarius gewöhnlich Potitins penannt wirb, tann teinen gultigen Beweis bagegen abgeben. Go ent wie biefer ben Dachtigeren neben bem armen Pinarier bezeichnet, Fann Cacius ben Berechtigten, welcher feinen beimifchen Beerd bat, bezeichnen gegenüber bem armen Fremben, welcher nur gebulbet ift. Der Sansheerd erscheint eben in ben geschichtlichen Kabeln als be-

fonbere begunftigter Stoff jur Ansfüllung, benn beewegen ift Rhen Silvia eine Bestalin gemorben, und felbst Latinus bat eine Bestalin jum Beibe, benn Amata bebentet eine folche Cte amata capio fprach ber Pontifer bei ber Babl ber Bestalin). Eben fo wie Amala batte die Bestalin auch mit bem Borte Capla bezeichnet werben tonnen, und es ware wohl gar moglich, bag bie Minerva Capla, beren Beiligihum am Abhang bes Calins ftanb, wo. Daftarna angefiedelt war , als eine Beftalin bezeichnet mare , benn alle Erflarungen, welche Doit (Fast. III. 838 sog.) giebt, fint ungland murbig. Minerva aber mar als bas zur Gottin gebichtete Gewitter eine Fenergottin und tonnte fomit jur Pflegerin eines beiligen Beerb-Auf bem Capitole ftanb feuers, b. i. ju einer Beftalin werben. fie neben Jupiter und Juno, ben alle Jahre alles leben ber Ratur . erzeugenden Gottheiten, als bie burch bie Fruhlingegewitter biefe Beugung beforbernbe Bottin, mithin ale eine Art bienenber Gott. beit jenen beiben gegenüber. Beftig erscheint gu Delphi als eine Pflegerin bes beiligen Reuers im Somerifden Somnus

Ίστίη, ήτε ἄνακτος Απόλλωνος ἐκάτοιο Πυθοί ἐν ήγαθέη ἰερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις.

(8. f.)

Ronrab Somend.

## Berichtigungen ju Bb. XI, G. 340 ff.

In ber Abhandlung über bie fleineren Umbrifden Infdriften (Bb. XI) bittet man folgende funftorenbe Drude ober Schreibfeblet ju verbeffern :

Bur Chronologie bes Trajanischen Partherfriegs mit Rucksicht auf die Ignatius-Tradition und eine neue Duelle.

Durch bie neuern Untersuchungen über Clemens von Rom und bie nächste Folgezeit (Theol. Jahrb. 1856. III) ist einer ber genialen Blide von F. hisig, ber bis dahin allzutühn schien, in ein näheres Licht getreten. Die jest sogenannten Apotrophen A. L'a. bieten ein seltsames Gemisch von Altem, evident Borchristlichem, und von so Manchem, was weit jünger scheint. Auch haben schon frühereKrittler bes A. L's., wie Fabricius, Cichhorn, Bertholdt an manchen Theilen dieser subischen Literatur die römische ober christliche Periode des Indenthums indicirt gesunden, beim Buch Tobi den Ansages

2., beim Gebet Manasse's Ende des 2. Jahrhunderts.

Das Buch Jubith nun erflärt sich selbst quebrücklich als nacherilisch, also seine Reben von Rebufabnezar, Rinive, Arfaxab bem Erbauer Erbatana's als absichtliche Einkleidung, um seinen Groll gegen selbst wer weiß wie viel spatere Eroberer und Bedränger Palästina's so verhülkt auszudrücken. Der jüdische Particularismus und der Gesebesdienst tritt darin die zur heilighaltung selbst der Borsabbathe und der Borneumonde zugespist vor, und von einer Judith nebst Holosernes und der ganzen zugehörigen Geschichte weiß weder irgend ein Buch des wirklichen vorchristlichen Testamentes, noch das ganze erste driftliche Jahrhundert, noch selbst Josephus das Geringste. Und dah hat es dieser auf die vollständigste Geschichte seines Boltes answeit woh von ihm sind alle vorhanden gewesenen Schristdensmäler

ъ,

## Miscellen.

in ber Borrebe ju Graevii Thesaurus Bb. 2 ercerellanea bes Petrus Gervins (c. 5): welches gang ernt fur bie G. 104 bem Plautus vinbicirte Form Promer, wie dracuma drachuma, fo ein boch mohl auf gebenbes ACVME von brei Steinen \*) bei Fabretti 625, ori 1006, 6, und ebenda 1614, 7 (= Gnasco Mus. . 741, wo nur 'falfcblich' AGVME ftebt): woran fich ichartig auch ACVMIS aufchließen wird in I. R. Neap. bem bieber einzigen Beifpiele einer labialis in Daphine S. 107, Anm. 2) fommt jest AGRIPINVS bingu aus 324, 1, über beffen Burudführung auf apgenros mobi el lagt bas AGRYPINVS bei Reinefins IX , 4. e ber Formen lucinus lychnus n, f. w., mit und obne ritt außer bem G .- 100 Angeführten auch ber Gigen-VIS. bei Marini Arv. G. 186. es ju benfen geben weitere Rachtrage aus Sanb. bie Dtto Ribbed mittheilt. Denn allerbings,

Hymnide (Caecilii) in Ciceronifden Sanbidriften

voch einmal geschichtliche Existenz stehen zu bleiben. Sein Sinn war scharf genug, bas volle Stillschweigen von Josephus von Allem, was die Judith-Erzählung bietet, so laut zu sinden, daß es sich nur fragen konnte, in welcher Zeit des Judenthums nach Josephus ihre Geburtsstätte, ihr geschichtlicher Anhalt zu suchen sei. Denn wer nur Etwas von der Entstehung anseres A. T.6. oder der sog. LXX, dieser griechischen oder "Böller-Bibel" weiß, kann keinen Augenblick zweiselhaft sein, daß dies, in seiner Totalität erst aus christlichen Handen hervorgegangen, recht wohl Erzeugnisse altisraelitischen Beistes die zum dritten chr. Jahrhundert hin enthalten kann.

Der erste Gebante siel nun für biesen Theil der blos griechisch überlieferten Bücher ober Fragmente A. T's., welcher erst nach 30sephus entstanden sein kann, zunächst auf den furchtbarken, den letzen Aufstand des Judenthums gegen Rom, auf den des Bartocheba gegen Adrian. Denn in diesem subischen Kriege hatte die Beste Bitther oder Bether ganz so auszuharren, wie das Judith-Buch von Bethulia erzählt, welches etwa Bethlia ausgesprochen der Typus von jener Tein konnte; das Buch mochte dann etwa zur treuen Ausbauer die Rämpsenden angeseuert haben: und danach schien der Clemensbrief werft in Abrian's letzen Zeiten möglich.

Eine nähere Erfenntniß ber urchriftlichen Entwickung, wie fie S. Ch. Baur angebahnt hat, zeigte bies wieder als eine Unmöglichkeit. Der Clemensbrief ift entschieden früher entstanden, da er noch nichts von der c. 125 schon begonnenen dualistischen Gnosis weiß und weben beshalb so hoch geseiert wird. Es blied also nur der Gedanks un spätere Interpolationen, die ja auch Neander, wie schon Mosheim mothwendig gesunden hatte, wenn der sonft rathselhafte Brief schan v. 95 oder 100 u. 3. entstanden sein soll.

Die neuern Untersuchungen bes Briefes von Hilgenfeld und Lipsins zeigten bas Gegentheil: an Interpolation ist nicht zu benten. Also schloß ber Lettere: vir doctissimus sine dubio erravit in hac slibri Judithae temporis desinitione.

Doch damit war ber Anlaß gegeben, daß ber von herrn Profeffor hipig seitbem schon langft gefaßte Gebante, "gewiß, bas Buch gehört nicht gang so spat, aber nur wenig früher, nicht unter Abrian

fonbern unter Trajan", nunmehr auch bervortrat 1) und gu einer umfaffenbern Untersuchung ber beiben Rragen führte, bie mur gufammen fich völlig lofen, sowol um ben wichtigen Brief als um bas bafür fo entscheibenbe jubifche Buch. Es zeigte fich bie gange angeblich festeste Tradition über ben Clemensbrief nur als ein burdfichtiges Befpinft fpaterer Poftulate, aus einer Beit, welche für Alles einen Ramen haben mußte und fur ben von band ans gnonymen Brief wirklich teinen andern auffinden tonnte außer bem als fo panlinifd betannten angefebenen Chriften Rom's, (Flavius) Clemens, ber in amifden icon bagu erforberlich geworben war, bas fpatere Bifchofs poftulat burch., b. b. bie Bifchofereihe Rome auf Die Apoftelzeit berabzuführen 2). Anderseits zeigte eine nabere Betrachtung bes zuerft barin auftretenben 3ubith Buches nach bem bieber, aulest von D. F. Frisiche berbeigeführten Fortidritt in Betreff ber nefprang lichen Textes-Geftalt 3), sowie eine Bergleichung aller anbern, aus ber nen von Grag ") ernirten jubifden Quellen und Erabitionen pon ber letten Beit Trajans, bag biefe urfprunglich hebraifc verfaßte, am treuften von LXX gebotene Schrift unter ber, von ber Rnechtschaft gebotenen alttestamentlichen Gulle und mit patriotischens Enthusiasmus, fonft gang getreu ben Rrieg bes Rabuchobonofor ober Belteroberere Trajanus gegen ben Ren-Deber ober Bartber-Ronia pon Erbatana und Rhagae ffiggirt. Roch fpecieller bat es ben Biberftand geschildert, welchen ber von Trajan gegen ben Aufftand in = Palastina abgeordnete legatus cum proconsulari potestate Lu- sius Quietus bort fand, jugleich beffen Gefchick, bag er nach Erajan's Tobe (Aug. 117) alebato von Abrian entfest und wirklich, wenn auch nicht ono boch and rec loudig um fein Saupt tam. -Denn bag Behubith nur bas Abbild ber iconen, gottgetreuen, biesmal fo triumphirend geworbenen Indaa felbft fei, hatte icon guther aelebn: Roch specieller zeigt fich , bag biefer Trinmphgefang bes indifden Bergens gleich vor ber erften Feier bes 3om Tirjanus

<sup>1)</sup> Ueber Johannes Mareus und beffen Schriften. Burid 1843. G. 157.

<sup>2)</sup> Bgl. bas Rabere a. ob. a. D. II-V.
3) Kurggefaßtes Greget. Sanbb. zu ben Apofrophen A. L's. II. Bb. Das Buch Lobi und Jubith. Leipzig 1853.

<sup>4)</sup> Geschichte bes Jubenthums aus ben Quellen bargeftellt. Berlin 1862. Bb. IV.

am 11. Abar (Marz) 118 n. 3., ja gerabe für biefen Siegestag gebichtet ift, ben bas Sanhebrin wegen jenes (von Abrian zwar, aber boch burch eine höhere Berkettung und bes Indenthums Trene) herbeigeführten "Sieges" über seinen letten furchtbaren Dränger, "Duitus" eingeset hat. Denn biefer Legat Trajans, ein maurischer Fürst ist es, ben bas Buch von Jehubith's Glorie, selbst ben Bessieger bes Parthers überwunden zu haben, unter bem Barbaren-Ramen Dlophernes schildert 1).

Das ganze Detail des Buches, namentlich auch der so seltsam erschienene Kriegszug des Oberfeldherrn, der gegen das "absagende" Palästina mit größtem heere abgeordnet wird (c. 2), siadet so seine völlige, so erst seine Erklärung. Die Rachweisung hiervon kann nur im Zusammenhange der ganzen Composition des Buches gegeben werden 2). Es ist aber damit zugleich eine sehr werthvolle Duelle für die letzte Geschichte Trajan's, die erste Abrian's nen an's Licht getreten, um so wichtiger, als sie von einem Zeitgenossen selbst heru rührt. Der Inden-Ausstand gegen Trajan sindet so erst sein volles Licht, und selbst im Detail ergeben sich ganz erhebliche Ergänzungen des bisher nur so sragmentarisch Bekannten. Hier wollen wir den Ertwag der neuen Duelle für die Ausstöfung der Controversen dari Rellen, welche über die Zeitbestimmung und Folge dieses Theises der Geschichte Trajan's die dahin bestanden haben und noch bestehen

I.

Die frühere, sehr lebhaft geführte Controverse über ben Be-Binn bes Partherkrieges hat zwar schon burch Echel (Doctr. numorum Vol. VI p. 448 sq.) wesentlich ihr Ende gefunden; benn Franke (Zur Geschichte Trajan's. Güstrow 1837) hat in dieser Beziehung kaum Etwas zuzusezen gesunden. Nur durch ein katholie Thes Postulat ist es gekommen, daß man früher so zweiselhast war,

<sup>1) 3</sup>ch habe früher Grotins anziehende Bermuthung, ber Name merbe Solpher-Rehs WIII IDEN fein, bas heiße lictor sorpentis, also "Satansa Senker", sehr entsprechend gesunden, wie auch a. a. D. angegeben. herr Prof. higig hat aber gerechte Bedenken dagegen und flubet eine indogermas mische Burzel, die Identität mit den Olos oder Orosernes' des Applan mehr kubieirt. Ich bleibe daher einsach bei LXX.

2) Bgl. Theol. Jahrb. 1857, IV.

ob Trajan gegen bie Parther nicht icon im IX. ober X. ober XI. Jahre feiner Regierung gezogen fei, ob es alfo nicht etwa zwei Bartherfriege Trajan's gegeben habe. Denn jur größeren Chre ber Briefe, welche, bem Ignatius beigelegt, bie bischöfliche Suprematie befondert empfehlen, wurde angenommen, von bem barans entspormenen Dartyrologium auch angegeben, ber b. Ignatius fet in je nem Jahre bas Opfer einer Christenverfolgung geworben, welche Trajan pu Antiochien "während feines Rrieges gegen Armenier und Parther" verhängt habe 1). Dies Martyrologium wurde von ben italienischen Dung-Fabricanten anf's willtommenfte unterflüht mit Dung-Reverfen, welche ein "Rex Parthis datus" ober "Euphratis Pons" ober "Tigris" mit ben Angaben "Trai. Aug. Opt. Germ. Dac. Parth. Cos. V [fatt VI]" ober Tribun. Pot. VIII ober IX [fiett XIX] ansftatteten. Edbel bat biefe Ralfcungen mit ber einfachen Beob achtung niebergeschlagen, bag Trajan ben Titel Optimus Augustus, mit welchem er in ben Partherfrieg gegangen ift, erft feit bem 18. Jahre feiner befanntlich icon Det. 97. u. R. erhaltenen tribus. potestas, auf Die Borberfeite ber Dungen gebracht bat, und ban regelmäßig in biefer Korm: Traianus Optimus Augustus; bis bebin findet fic auf ber Rudfeite bochftens bie Bezeichnung Optimus Princeps. Das batten bie Induffrie Ritter nicht gewußt. Ebensowenig tonnten fie bie gabireichen sonftigen Infebriften verwi fden, welche ben Parthicus erft vom 19. 3abr trib. pot., erft vom 6. Confulat an barbieten. Go fonnte benn bie anf ben Beginn bes parthifchen Rriegs gepragte Munge (Profectio Traiani Optimi Augusti) nehft weitern Indicien feinen Zweisel barüber laffen, baß ber Rricg erft 867 u. c., 114 unferer Zeitrechnung im Berbft begonnen bat. Rein Berftanbiger tann biefes Datum noch irgen alteriren, wenn es auch von feiner einzigen ber bisher befannt gewesenen Quellen gehoten wirt, welche ja dronologisch faft gan verfagen. Der immer noch von Bertheibigern bes Martyrologiums und ber baran bangenten Squatine Literatur erhobene Bi

berfpnuch ') hat nur bie Bedoutung zu zeigen, wie fehr bie borin. liegende Fiction schon von biesem chronologischen Datum berührt ift.

Rur bie neue Quelle mare im Stande, einen Augenblid auf bie frubern Spothefen gurudguführen; benn fo gewiß ber Nabuchobonofer ober "herr ber gangen Belt" barin Trajan ift, so viel Bracipon ift nach ber sonstigen Treue auch in Ginzelnem von ihren. Jahred-Angaben ju erwarten. Der im Bangen noch treuefte, ber valgare LXX-Text hietet jedoch biefen Anfang: eroug dodexarov της βασιλείας Ναβουχοδονόσος εποίησε πόλεμον πρόσ βασι-Aja Appasad. (Djes ift nämlich ber biblifche Rame für ben Deber, bier alfo Rem-Meber ober Parther.) Rechnet nun auch ber judifche Berfaffer feineswegs nach ben Bablen ber trib. potestas: ober fcon von ber Aboption au, fonbern von bem Beginne ber Alleinregierung, aber felbit babei erft von bem abgelaufenen erften Jahre, pon 98 n. 3. an, fo wurden wir boch burch ihn auf 110. u. 3. ale bes : Partherfriege-Beginn geführt, Giner ber wichtigften Texteszeugen aber, ber Sprer lieft, tertio decimo anno regni, und bied Beibes gufammen führt mit Bestimmtheit auf den auch fonft noch fo zweifellos refultirenben bebraifden Urtert ? ) b. h. im Jahre 10 + 6, also pracis auf 114. u. 3. Hierau tann am wenigften irren, bag die Bulgata (fo auch die vulgaren beutfchen Ueberfennngen) gleichfalls gim 12. Jahre" ben Rrieg gegen ben Parther, bann auch "im 13. Jahre" ben Rampf gegen bie Anfftanbifden in Palaftina eröffnen. Die Bulgata besteht nämlich bei biesem Buche, in einer burchaus willfürlichen Umgestaltung ber altern lat. Ueberfegung, bochkens unter einem ober bem andern Blid in Die griedische, obne eigene Reuntuig bes bebr. Driginales, wie langft im Ginzelnen. bemerkt, von Frigidje burchgreifent nachgewiesen ift. Gleich im Apefang fant hieronymus viel ju verbeffern, auszulaffen und ju anbern; besonders auffallend war aber, daß nach I, 1 LXX ber Rrieg

<sup>1)</sup> Befele Patr. Apost. ed. III p. XLII.

<sup>2)</sup> Eigentlich 3 b. h. auf ein 73, bei welchem die untere Linie ber Hebr. Buchstahenreihe mitgelesen war. Da aber 3 = 50 ift, also Unstinn resultirte, so hat der Gine 3 b. h. 10 + 2, der Andere 3 b. h. 10 + 3 gelesen. Die Nachweisung der ganz analogen Falle, wo untere Linie mitger lesen oder dann auch nicht gerechnet ist, s. a. a. D. 1857. IV.

duodecimo eröffnet wird, baft es aber nach v. 13 septimo decimo erft jum Schlagen tommt, ohne bag bas Dinbefte bagwischen lage, anger bag Ginige, bie Bunbesgenoffen im Gebirge (Armeniens) und in Defopotamien, ju bem Parther treten und Anbere (bie Juden) vergeblich aufgeforbert werben, gegen biefe (ihre beften Freunde) auch ju tampfen. hieronymus hat auch gang richtig gefebn, daß hier etwas gang Freiges vorliegt; nur bat er gewaltthatig gefucht, fo ju beffern, bag er bie Erennung bes Schlagens vom Beginn des Krieges b. h. bie gange specielle Rotig vom 17. Sabre geftrichen bat, und gleich im 12. Jahr ben Rrieg auch that lich beginnen läßt. Natürlich, nach biefem Kalle bes 17. Jahres bat er nun nicht mit feinen Terten II, 1 decimo octavo anno ben Rampf gegen bie Aufrührer eröffnet, fonbern nach feinem 12. Jahre fofort bies im 13. gethan. hieronymus hat alfo ben Schaben bes vulgaren Textes icarffictig bemerkt, aber ohne Befig bes Driginals ober nur bes Sprere irrig an bem 17. und 18. Jahre fich vergriffen, welches burch alle felbfiftanbigen Texteszeugen fefificht; er hat fich von bem erft en Datum beberrichen laffen, worin nun allein ber Rebler liegt. Der Berfaffer febft ift vielmehr gang finnig und richtig in feinen dronologischen Angaben von Jahr ju Jahr fortgefcritten. Der Belt - Imperator erhebt von feiner "großen Stadt" aus im 16. Jahre feiner Regierung ben Rrieg gegen ben Deber von Rhaga; im 17. fommt es jum eigentlichen Rampf, b. b. ju ber ionellen Besicqung ber Sanpt-Macht bes Parthers (Dio 68, 20-23), bie er in eine große Rieberlage, gang richtig wefentlich im Rorben ,auf ben Gebirgen von Rhaga" gufammenfaßt; und in wieber folgenben, bem 18. Jahre tommt es jur Befampfung ber Biberfpenftigen, ju tem Rachezug gegen Palaftina. Go völlig beftatigt fich ber ichon nrtunblich zweifellos refultirenbe Aufang Sexto decimo (יר) anno regni movet imperator orbis terrarum bellam adversus Medum. Der icarffinnige Solug ber numismatifden Rritit und ber Epigraphit über ben Beginn bes Rrieges findet alfo burch bie Angabe eines Beitgenoffen nun auch feine ausbrudliche Beftatigung.  II.

Aber auch in ben weitern Berlauf bes Partherfrieges hat bas tirchliche Postulat, bie Bischofsbriese unter Ignatius Namen mußten von bem Märtyrer aus Trajans Zeit stammen, verwirrend eingegriffen. Junächst indirect, indem Echel, im Streite gegen die Martyrologen über den Ansang bes Kriegs, zu einem fast blinden Mistrauen gegen sie und so selbst gegen Dio verleitet eine Consectur gewagt hat, welche setzt noch besteht, da Franke auch dabei nur dem tritischen Borganger ohne eigne Neberlegung nachgeschrieben hat.

A. Rach Dio folgen bie Begebenheiten fo. Trajan gieht über Athen und Afien gegen bie Parther (c. 17) junachft nach Antiochien, wobin bie Bunbesgenoffen bes Barthers alebalo eilen, ibre Unterwerfang anzubieten; Trajon läßt fich aber nicht irren, rudt in Armenien ein fo wie nach Entrops Epitome in bie nördlichen Gebiete], wird überall burch ein wahres veni, vidi, vici Meister und babef [wiederholt] als imporator ausgerufen. Erft gurudtehrend findet er in Defopotamien an ben Grengflabten bes Parthergebiets Biberftand, nimmt aber Rifibis und bas auch aus Inlian's Perferfrieg befannte Batana (von Liphilin Batna genannt) unweit bavon, und wird nun als Parthicus begrußt, ber bes Parthers Dacht wefentlich gebrochen habe [ba biefer jest Geifeln gab, wie wir fonft miffen]. Doch freut er fich mehr bes Beinamens Optimus fben er beim Bug gegen ben öftlichen Feind erhalten hatte]. Das erzählt die Epitome Riphilin's c. 18 - 23. Als aber Trajan mit feinem Beere in Antiochien aber. winterte, ereignete fich ein furchtbares Erbbeben, bei welchem auch einer ber Consule bes Jahrs, Pebon umfam c. 24. 25. In bem. folgenden Frühjahre zog er weiter in des Reindes Land, forcirte ben Uebergang über ben Tigris, occupirte gang Abiabene [viefen Theil Affpriens], bann alle hauptstäbte Mesopotamiens, namentlich Seleucia und Babylon [aber auch, wie wie wir aus Spart. in Abrian, und aus ber Vita Antonini Pii erfahren, Gufa felbft mit ter Tochter und bem Throne bes entflobenen Arfaciden], und bringt bis jum Perfifden Meerbufen vor, auf bem er fich einschifft, um bis nach Inbien bin fein 3beal gu erfullen, ein neuer Alexander ber Große # frie. c. 26-29.

Nun stimmen alle Consular-Berzeichnisse (vgl. Norisius Opp. 1 p. 395) barüber zusammen, baß M. Vergilianus Pedo mit I., Vipstanus Messala Consul bes Jahres 868 u. c. 115 n. 3. war, Ganz auf basselbe Jahr sett auch ber zwar sehr spete aber boch häusig sehr alte Quellen benuhenbe Chronist Joh. Malalas XI p. 359 bies Erobeben von Antiochien. Enaber Artiozett & meyaly ro roiron antig nadog unvi Antilato roi nad Aensusgio un zwiega, a usta alentovon sprima hora matutina, exang gleich wit 115 n. 3.

Doch gerabe biefe Uebereinftimmung, mit einem kirchlichen Chro niften, ber auch Martyrolog ift und furz vorber auch gung Breiges angegeben hatte, scheint bem Dio von Seiten feines tritischen Erklaners, ber einmal gegen folde Martyrologien miftraufch geworben if, geschehet zu haben. Genug, es beißt bei Edbel (p. 453 sq.), was auch Frante wortlich wiederholt: es fei fehr unwahrscheinlich, was Dio ober Ziphilin über ben Gang bes Arieges berichte. Rachben Trajan von Antiochien and einmal ben Euphrat paffirt und fo well fich entfernt babe, follte er wieder nach Antiodien gum Ueberwintern jurud gegangen fein, um ba, fo wie Malalas angiebt, bas Erobeben im December ju erleben ? Die Sache werbe fichen fo fein, bas Arajan gleich nach feinem Abzug von Rom aus im Anfang bes folgenden Jahres (115 n. 3.) fich ju Untiochien überwinternd auf gehalten habe; ba werbe bas Erbbeben Statt gefunden haben, gubinitium anni, qui propter Pedonis consulatum fixus est. Radbem Erbbeben fei er bann gegen Armenien aufgebrochen, im folgenben Binter amifchen Euphrat und Tigris raftend. Frante findet bas fo gegründet, daß er banach ben gangen Partherfrieg ju Aufang gegliebert bat.

Und boch scheint barin schon an sich Richts haltbar zu sein, Wie weit liegen benn Batana und Risibis von Antiochien, und was tonnte ben Trajan nach seinem Siege hindern, in das haupt-Quartier für viesen Krieg mendzugehen? Ober vielmehr, wie hätte er nur ohne weit größere Mühe und Umstände mit seinem heere den Winter über jenseits des Euphrat campieren können, statt so viel einsachen

in bem ger nicht fo entlegenen, weiten, reichen Antlodien ? Doch alle folde Refferionen barüber, was an fich fach- ober naturgemäßes erfcheinen tonnte, vermogen Nichts gegen fo bestimmte Angaben ber Gefcicte, als bie bei Dio ift, Trajan bat zweimal in Antiochien überwintert (c. 18. 24), gleichviel ob er erft im Anfang bes Jahres 115 ober schon Ende Jahrs 114 von Rom and bort angelangt ift ; und erft im folgen ben Binter und Ueberwintern ereignete fic bas Erbbeben, burch welches auch ber Conful bes Jahres hingerafft marb. Man brancht auch bie Borte Edbet's nut fo ju betonen "sub initium anni, qui propter consulatum Pedonis fixus est", um balo qu erfene nen, bag wir es bier mit einer wirflich fixen Joee gu thun haben. Ale wenn bes Jahres Anfang bamit beftimmt ware, wenn Pedon. im Jahre feines Confulate umfam; warum benn nicht bas Enbe, warum nicht fo, wie es Dio angiebt, nachbem er Parthicus geworben, ber erfte Felbzug beenbigt mar, feit Oct. 115, ober gang fo wie es Malalas naber Bestimmt : im December biefes Jahres, "am 23. December, Morgens in aller grabe erfolgte ber erfte Erbftog"? Dies fieht ohnehin gang banach aus, auf febr alter Schriftfunde ju fußen. Barum foll bas unrichtig fein, wenn Malalas außerbem and blosen Postulaten beste Rechnung zu tragen weiß? Warum foll barauf nicht um fo viel mehr Berlag fein, als auch ber Chronograph Scaliger's ganz bazu flimmt: nicht im Anfang bes Jahres 868 u. c. erfolgte jenes Erbbeben, fonbern Dimp. 223. III. Dies heifit 868 u. c. von Juli an gerechnet, wie befannt ift und Edhel felbft nicht vertennen fann.

Das Mistrauen gegen biese sammtlichen Angaben ist burch Richts gerechtsertigt. Gegen tirchliche Ehronisten ist ein solches im Ganzen wohl gerechtsertigt, aber nur soweit sie von kirchlichen Postulaten beherrscht sind, was hier nicht einmal zu benten ist. Gegen bie Reihensolge bei Liphilin aber gar nicht; hat er auch ben Dio van allzusehr abbreviirt, wo hätte er ihn nachweisbar so muthwillig verkehrt und auf den Kopf gestellt? Daß aber endlich Dio selbst, wo er nicht blose Charakterzüge sondern einzelne Begebenheiten erzählt, auch ohne besondere Zahlanzaben völlig treu chronologischisortschreitet, zeigt er gleich beim Beginn seiner Erzählung vom Poethere-

trieg. Worauf läßt er biefe Kriegsertlärung (c. 17) folgen ? Auf bie Errichtung ber großen Saule (c. 16), und bie Suschrift trib. pot. XVII Imp. VI Cos. VI fagt uns, wie unmittelbar fie ber Profectio Optimi Augusti in Parthos trib. pot. XVIII vorengegangen ift.

Das Schwarzsehen Edhel's gegen bie Begner seiner Ansicht, bag es schlechthin teinen Parther-Krieg-Beginn vor trib. pot. XVIII giebt, hat ihn also zum Schwarzmachen ber Chroniften auch ba geführt, wo sie gar nicht verdächtigbar sind, und ihn so ganz über ben Charafter ber hauptquelle verblenbet. Seine hypothese über ben Gang bes Kriegs ist eine burchaus willtürliche und hat nur als Rachwirtung der Berwirrung im Ansang einen Sinn.

B. Doch es folgt nun noch die directe Einwirkung ber Martyrologie des Ignatius. Bon ihr ift die neueste chromologische Bestimmung diefer Zeit, bei Clinton (Fasti Romani I, 100 sq.) eingegeben und beherrscht, und tiefe scheint um so imponirender, als sie mit Edhel, also auch Franke zusammentrifft, wenn auch von der gerade entgegengesetzten Intention aus.

Daß ber Martyrolog ed. Ruinart zwei ganz verschiedene Data combinirt hat, wenn er Ignatius im IX Traiani zur Zeit bes Partherfriezs sterben läßt, ersenut natürlich auch Clinton, und ebenso unzweiselhaft ist es ihm, daß alle die bestimmten Zahlen, welche die Chronisten seit Eusebius über dies Martyrium anzugeben wissen IX ober X oder XI Traiani, keinen Anspruch auf Gestung haben 1) geneüber der sachlich en Aradition, welche und über die Zeit des wichtigen Martyriums erhalten ist. Einerseits sagt Joh. Masalas XI p. 361 ó de auroc saarden Traianier Traianier in der und über die Zeit des Kingen, die h de auroc saarden Traian gesührt de aporta uien und de auroc de auroc Angabe, den Ignatius habe man vor Arajan gesührt de aporta uien und de ein Entersor von untersor de ein de

<sup>1)</sup> Diese Bartie bes überlieferten Anduels von widerspruchevollen ober fo erscheinenben Bestimmungen habe ich schon früher, glaube ich, entwirrs "Ueber bas Todessehr bes Ignatius"; Theol. Stud. n. Rritif. 1857 IV wird bies zu sinden sein. Allen Differenzen zu Grunde liegt babet bes Gusesbine IX Traiani, was hieron. als XI gelesen oder verschrieben hat, Aussche

Aquerian nai Nao 90 vc durch die falsche Combination mit dem IX Traiani bei Eusebins für sich nicht alterirt. Dies im Krieg mit Armenien und dem Arfaciden Begriffensein bestimmt sich durch Malalas' Angabe vom Erdbeben in Berbindung mit der Angabe Dio's von demselben Erdbeben unverrückbar auf das Jahr des Pedon. Auch das ist für Clinton unzweiselhaft.

Aber es kommt noch eine nähere Bestimmung über bas Mastyrium bes Ignatius hinzu. Das Martyrologium sagt von bessen Ehierkamps (p. 534 c. 7.) exerto de raura densuspoje einade, und gerade die Tage der Martyrien, diese Tage des Entsehned aber auch des Triumphes in Gott, pstegen von den Christen am trenesten behalten zu sein, wurden sehr frühzeitig in die Diptychen der Gemeinden eingetragen; die Märtyrer-Tage wurden jährlich geseiert in der einzelnen Gemeinde, in besondern Källen wurde die Feier auch Gemeingut der andern Kirchen, so daß gerade am ersten die Tage im allgemeinen Gedächtniß blieben, wenn auch die Kunde vom des stimmten Jahr oder selbst von der bestimmten Veranlassung schwand 1). Elinton kann sich nicht verhehlen: der 20. December ist des Ignatims' Todestag.

Bie völlig, wie merkwürdig stimmt dies nun zu der bestimmten Angabe Malalas' (p. 359): das Erdbeben zu Antiochien war Angabe Malalas' (p. 359): das Erdbeben zu Antiochien war adexemβρίφ, ἐγ΄ ἡμέρφ, ἀ [ωρφ] μετὰ ἀλεπτρνονα! Am 13. Morgens in aller Frühe erfolgte der erste suchtbare Erdstoß, wie wir von Dio ersahren c. 24, an demselben Tage noch so entsesslich wiedersehrend, daß ein sehr großer Theil der Stadt einstürzte, unzählige Menschen verschüttet wurden. Wie bei allen solchen entsehenerregenden, geheimnisvollen Ereignissen, so wird auch hier alsbald das Geschrei ertönt sein: Christiani ad leones. Denn so furchtbar konnten die Götter nur über diese ihre offnen Berächter, diese Atheisten großen. Selbst Trajan hätte die Pöbel-

<sup>1)</sup> And ift die ganze griechische Kirche über ben 20. Der. als ben Tag ber Geburt bes h. Ignatius zum höhern Leben völlig einig geblieben. And die fpatern Martyrologien halten baran fest und das Monaeum vom Derember sagt elxacis Iyvarsos Save yauchniges dedrews. Erft die late-Altche hat aus weit spatern besondern Interessen sowol die Gebeine bes Isnatius für Rom vindicirt als dann anch einen eignen Martyrertag eine Beset, Bgl. Cotelier Patr. App. 11, p. 177 sq.

## Bur Chronologie

m bie Parther nicht ichen im IX. aber X. ober XI. Jahre ing gezogen fei, ob es alfo nicht etwa zwei Partiers gegeben babe. Denn jur groberen Ebre ber Briefe, Ignatius beigelegt, bie bifcoflice Suprematie befonters erbe angenommen, bon bem barans entipommenen Darch angegeben, ber b. Ignatius fei in je nem Jabre iner Chriftenverfolgung gemorben, welche Trajan ju pabrent feines Rrieges gegen Urmenier und Parther" 1). Dies Martyrologinm murbe von ben italienifden inten auf e willfommenfte unterfrüht mit Dung-Reverfen, lex Parthis datus" over "Euphratis Pons" over t ben lingaben "Trai. Aug. Opt. Germ. Dac. Parth. VI)" ober Tribun, Pot. VIII ober IX [figit XIX] Edbel bat biefe Gilicungen mit ber einfachen Beob. tgefclagen, bag Erajan ben Titel Optimus Augustus, er in ben Partherfrieg gegangen ift, erft feit bem 18. befanntlich icon Det. 97 u. 3. erhaltenen tribun. f bie Borberfeite ber Dungen gebrucht bat, und bann

fich ber erfte Berausgeber ber Drei-Brief-Recenfion, Cureton, und nach ihrem erften öffentlichen Berfündiger, Bunfen, fo wie nach A. Mitfol neuerdings auch M. Lipfins (Zeitschr. fur hiftor. Theol. 1856. 1) ausgesprochen. Auch ich habe bei naberm Gingeben auf Das Textes-Berhaltniß an mehrern Puncten bas Arfprunglichere auf Beite ber for. Recension evibent gefunden (Buricher Monatsfor. 1856. III. Bal. m. Schrift aber bie Religion Jesu und ihre erfte Entwicklung nach bem jegigen Stande ber Wiffenschaft 1857. G. 490 fg.) und bies icheint fogar noch umfaffenber fich ju bewähren. Aber bennoch enthalten auch bie brei Briefe Bieles, mas von einem Manne aus bem erften Anfang bes zweiten Jahrhunderts folechthin nicht ju erwarten ift, auch fie erheben icon ben episcopus über bie gange Gemeinde, felbft über bas Presbyterium, ftellen brei Rleroi (episcopi, presbyteri, diaconi) als schon bestehend bar, wahrend bis auf 150 u. Z. überall nur zwei Kleroi fich finden (presbyteri, Die auch episcopi beifen, und diaconi); auch fie ftreiten fcon gegen eine Gnofis, die erft feit c. 120 fich ju entwickeln beginnt, als in voller Ausbildung ftebend. Schon fo liegt fein Schluß naber, find riefe brei Briefe bas Urfprunglichfte für alle folgenben Beiterbilsungen, so ift boch auch biefes ichon eine cleritale Fiction namentlich m romifden Intereffe, Die fruchtbare Mutter gleichartiger immer ippigerer Erneuerungen.

Wollte man aber solche Anomalien in ber kirchlichen Entwickung noch zugeben, daß ein Mann ans Trajan's Zeit die driftliche Sprache und Erfahrung von Marc Aurel's Zeit hätte, so haben doch tie lestübrigen Briefe außer Anderm, wodurch sie den Sieben sehr rachstehen, mit diesem und den Zwölfen dieselbe Grundvoraussehung: Ignatins sei zwar in Antiochien zum Thierfamps verurtheilt, aber dem Apostel Antiochiens, Paulus, nachfolgend in Rom der Blutzenge Christi geworden, hier vor dem römischen Bolte von den Zähnen wer Leoparden zermalmt, dahin geschleppt auf dem Wege des Apostels von Antiochien durch Aleinasien, zugleich über das Smyrna des Polycarp, dann über das Troas und Philippi des Paulus zum Zeugens in Kom gleich dem Paulus. Auf diesem Märtyrer Bege, im Kogesichte des Todes also habe er zene dringenden Schreiben, von

Smyrna aus ad Rphesios und ad Romanos, von Troas ans ad Polycarpum entsenbet, wenn nicht von bort und hier aus an noch zwei andere Gemeinden, oder wie die Zwölse weiter singiren, auch von Philippi aus.

Dieser Martyrer-Beg hat nun viel Auffallendes: warum erfolgt die Deportation nach Rom nicht wenigstens jur See, und wie kann der Berurtheilte, obwohl an zehn Soldaten gekettet, welche Leoparden gleich wild sind, also schon in deren Mitte, bennoch aufs freicste mit den Gemeinden verkehren? Alle diese Fragen sind längst schon seit der Resormation erhoben, aber man hat es ebenso schwierig gefunden, schon in der ersten Christenheit solche Fictionen anzunehmen, und dies hat auch Clinton dazu geseitet, die für die Epistolae Ignatii nothige längere Reise irgendwie noch geschicklich einzureihen.

Die Briefe felbft icheinen bie Sandbabe tagn an bieten. ad Romanos will biese Gemeinde bringend bitten, fich boch nicht für ihn in Rom ju verwenden, bamit er fein Martyrium nicht verfehle, und ift unterzeichnet (c. 10) mit: έγραψα δδ έμιν ταθτα τη πρό έννέα Καλανδών Σεπτεμβρίων τουτέστι Αύγούστου είκαδι roin, fo wenigstens in ber Sieben Brief - Redaction. Ift bies in Smyrna gefdrieben, fo reiht fich baran ber 20. Dec. fur bas Enden in Rom fehr gut an: also braucht man nur von bem August in Smyrna rudwarts ben langen Beg burch Rleinafien ju ermeffen und man wird etwa auf "Jan. or Febr. of the 115 year" geführt, wo bas Erbbeben Statt fant, welches bie Berurtheilung berbeiführte. Malalas hat bann freilich mit ber Angabe vom 13. Dec. bes 164. Jahres fich ftarf geirrt; bies fei almost a year too low; ber Kortidrit ber Begebenbeiten bei Dio aber fei nun biefer: Trajan after the earthquake marches in the spring: c. 26, Armenia conquered: c. 19-21!

Es fehrt also die Hypothese von Echel (und Franke) wieder, nur merkwürdig jest von ter gerade entgegengesesten Richtung and. Jener ward mistrauisch gegen Dio, weil er mit kirchlichen Chronisten stimmte, Clinton, weil Dio sonft gegen ein tirchlichen Deibellate strucken beide find jedoch darin, grundlos bas Erdbeben (Dio c. 24.

lonem fixi baben, es jum erften Ueberwintern bes Trajan (114 115 u. 3.) gieben, vor bie Eroberung Armeniens ftellen, ein ites Uebermintern ju Antiochien völlig tilgen, alfo ben Dio fo ben Ropf stellen wollen: c. 17. 18. bann c. 24. 25. nun 19-23, bann c. 26-29. Rur hatte boch Ecthel noch wenigis aus Dio felbft einen Grund geltend machen wollen, es fei bricheinlicher, bag Trajan nach Batana's Eroberung jenfeits bes phrat geblieben fei; Elinton bagegen fcheint bie Unhaltbarteit and on erfannt ju haben. Bei ibm tritt bas firchliche Boftulat nun is nadt auf und ebenbamit um fo reiner in fein volles Licht. o muß fo umgestellt werben "erft c. 26 bann c. 19 fg."; bas spelte Ueberwintern in Antiochien muß wegfallen; bas Erbbeben r f von Trajan nicht als Parthicus ober nach bem Falle von ntana (nach c. 23) erlebt, nicht am Enbe bes Pebo - Jahres velen fein, wenn es auch Dio in Ginklang mit allen Inschriften it, wenn auch Malalas auf bas ausbrudlichfte und unverbächtigfte, : Chronograph bes Scaliger icon burch bas einfache Dlymp. 223. . es erflärt, nämlich anno tertio medio. Dies Alles barf ht fein, fonft ift alle und jebe Martyrer-Reife bes b. natius ausgeschloffen, und nicht ein einziger von allen Briefen s biefem felbft.

Diefes ift auch fo. Die gange Borausfegung ber riefe ift eine unbiftorifche b. h. eine folche, bie von jedem fammenhang mit bestimmter Geschichte absieht.

Factum war: "Ignatius ift unter Trajan seines driftlichen etenntnisses wegen zum Thiertamps verurtheilt, auch wirklich vor n heiden von Leoparden zermalmt und bet 23. December ist der ag dieses heiligen oder Märtyrers". Aber bas ift auch nur in efer vagen Gestalt fest gehalten, mit Ansschluß jeder Frage nach sonderer Beranlaffung oder nach bestimmtem Jahre.

In dieser Bagheit gelassen, konnte das Martyrium noch etwa untiochien nach Rom verlegt, dem Apostel bis dahin nachgegangen Trajan konnte dann selbst in Rom, das römische Bolk dort Buschauer sein, und nur der Proconsul von Antiochien der Berfolgung bort, der Berurtheilende; so all-

gemein "in Trafans Zeit" gehalten konnte es mit ber Boranssetung von des Raisers Restoiren zu Rom auch den Gebanken eingeben, die vömischen Christen möchten eiwa geneigt werden, für die Begnabigung des Berurthellten beim Kaiser seihest noch wielsam sich zu verwenden; so allgemein gehalten, konnte viel Marderium noch etwa so specialisist werden, daß barans eine Deportation von Antiochien nach Bom auf des Apostells Weg werde, die das bedurfte Briefschreiben Geitens eines apostolischen Martyrers möglich mache. Die dei Briefs eines apostolischen Martyrers möglich mache. Die dei Briefe schweigen deßhalb auch völlig von seber bessondern Beranlassung der Berurtheilung und der Deportation, lassen ganz treffend Alles in der Luft schweben, erwähnen selbs das allgemein Besannte nicht, es war unter Trajan, er starb an 20. December.

Die fieben Briefe haben icon etwas mehr fpecialifirt. Den Martyrettag, ben 20. Derember im Auge, bestimmen fie bie Martyrer-Reise auf Berbft und Sommer, tommen alfo fur ben baupt aufenthalt (in Smyrna bei bem fpatern Dartyrer) auf ben Rade fommer und bei Ausführung bes Briefes ad Romanos Angesichts bes Augustus Traianus in Rom, bei bem bie Romer ja nicht bas nothwendige Martyrium vereiteln follen, für bie Unterfdrift gerate auf ben Monat bes Augustus, mahrend als Tag ber in Ausficht ftebende 20. fich barbot, um mit fleiner Bariation icon biefen binblid auf ben Tob gu firiren. Durch fo bestimmtes Datiren aber "Augusti vicesimo tertio nebst romischer Bestimmung pro IX Cal. Sept." murbe bas Bange ber Riction um fo imponirender, bie and alles fonflige Bestimmtthun mit Ramen von geleitenben Bifcofen, Presbytern und Diaconen, biefe fconere Durchführung ber fo tref fend vorgefundenen Bertleidung berbeiführte. Unvorfichtiger mar et fcon, gar ju ftart bie Rachfolge auf bem Beg bes Poulus burd Betonen von Troad und ben Beg über Philippi bervorzuheben worin benn bie Bwolf und bie Martyrologien noch weiter gebet. And bas war unvorsichtig, von einer befondern Chriften-Berjolgung in Untiochien speciell ju reben: benn um fo eber fragte men fpater nach beren befonderm Unlag und nach ihrer befindmteren Beit Am gebantenlofesten wurde die Reflexion auf Die Briefe felbit, inben

un immer mehr und langere, ja ganze Abhandlungen (\$1\$\delta\langle da) wrans erbacht ober gebacht wurden unter immer vollerm Bergeffen ver ftrengen Gefangenschaft.

Aber bies sich Bertiefen in die Lehre ober in die für wahtes birchenthum so nothwendige Mahnung, bas Bergessen alles Andern und Nähern babei ist überhaupt der Grund bieser literatur, sowohl ihrer Entstehung, als ihrer immer weiteren Aussahung und lange dauernden Beliebtheit.

Rur beim Absehn von den Briesen erhielt sich die bestimmtere dunde: unter Trajan im Partherfriege ward Ignatius Märprer in der Zeit des britten Erdbebens von Untiochien, nur ibgesehen von dem Märtyrer-Tage glebt Malalas Alles an was er von diesem Erdbeben weiß, auch den Tag. Aber es bedarf nur effen, diese von den Briesen unabhängige Kunde näher in's Ange u sassen, nur bald zu sehen, so gewiß sie wahr, die wahre ist, so sewiß sit die ganze Deportations ober Bries-Geschichte blos gedacht, rbacht unter Absehen davon.

Ift Trajan felbft ber Berurtheilenbe, nicht ein Proconful, bei vem tonnten bie Romer noch fich verwenden ? Ift Trajan gar nicht n Rom, wogn werden bie Romer befonders im Ange gehabt, fie nochten auf Befreiung bes Martyrers finnen ? Ift ber Raifer mit einem Beere, biefem Saupttheile bes romifden Bolles jener Beit, n Antiochia felbft, feiert er bafelbft Spiele und Thierheten, bann ft tein Gebanke baran, bag ber Antiochener irgendwo anbers als ort wie gegen bie Gotter gezeugt fo auch feinen Tob gefunden jabe. War aber bas Erbbeben speciell ber Grund ber Chriftenverolgung, beren Opfer Ignatius warb, bann ift um fo ficherer ber Botter-Berachter jur Beschwichtigung bes Bolles, jur Gubne ber Botter eben ba bem Bolle gur Angenweibe zerfleischt worben. Erafan ift aber mit feinem gangen fiegreichen Beere babin gurudgeehrt, wo, wie Dio (c. 24) fagt, "bie ganze römische Belt Asiens ses Hantels ober ber Schauluft wegen zusammengeftromt war". Diefe befondere Lage zu Antiochien am Ente bes Jahres 115, bas tan ploglich hereinbrechende Erdbeben und bie barans bervorgebende Botts-Buth gegen bie Chriften folieft jeden Gedanten baran, baß

bennoch ber Verurtheilte nicht gerade vor bieser Menge, nicht hier vor Trajan und seinem heere selbst zersteischt sei, als fast unmöglich ans. Ift aber endlich bas Zahlen - Verhältniß eben dies, wie es beiderseits ebenso völlig unabhängig von einander als unansechtbar richtig überliesert ist, am 13. Dec. bas Erbbeben (Malala p. 359), (Martyr. c. 6): bann ist ein anderer Schluß nicht mehr möglich als daß Ignatius eben in Folge von jenem Ereigniß Märtyrer geworden, die Märtyrer-Reise also eine reine Fiction ist zum Zweck, in maiorem episcoporum gloriam ben Märtyrer und Apostel-Nachsolger später reden, also schreiben zu lassen.

In ber That es ist Bieles, was Einen verhindern fann and nur die drei Briefe von dem Antiochener, aus Trajan's Zeit abs leiten, ftatt von einem romifchen Chriften aus ber firchlichen Gab. rungs-Zeit unter Marc Aurel, es ift ober icheint boch gar ju Manches miratulos, bebentlich, taum bentbar in biefen Briefen, auch in biefen noch einfachften. Aber, tann man bier immer noch fagen, muß bent Alles fo gang natürlich bergebn, ift in biefer Beit nicht mandet Seltfame, Außergewöhnliche bingugunehmen, barf es gar feine Sprünge geben ? Alfo burchichlagend wird bier erft bie Chronologie b. b. bas Busammennehmen ber fonft vereinzelten Angeben über bie specielle Beit, bies Eingeben auf ben nabern Busammenhang mit ber allge meinen Geschichte. Erft bieses bebt bas Bange ber Fiction aus ter Burgel, eben weil fie barin besteht, bag nur einzelne geschichtliche Momente aufgenommen, ausgedebnt, ausgeführt find. Die Chrono logie bes Partherfrieges ift und wird unabwendbar bie Rritit ber Ignatine-Tradition, beren geschichtlicher Kern ein Moment in jener Beschichte bilbet, beren Phantafie - Seite aber bis auf ten beutigen Tag in die Auffaffung biefes Krieges verwirrend eingewirtt bat, ben Anfang ftorend, ben Fortgang umtehrend. Clinton's Berfuch aber, Die Martyrer - Reife geschichtlich noch unterzubringen, bei Dio ober in dem Jahre des Pedo, nachdem alle frühern Stellungen bes Martyriums als haltlos erfannt find, führt nur jur Ginficht, bag biefe Märtyrer - Reise überhaupt geschichtlich ober dronologisch numiglich ift, wenn nicht beim Festhalten bes nicht gu bezweifelnben Erei tages Dio felbft verspottet und auf be

alae' bestimmte Angabe völlig vernichtet, ber Chronograph bes Bealiger einfach übergangen werben foll.

Es bleibt babei: bas Erbbeben, wobei Pedon, und in Folge effen Ignatius umfam, ist nicht im Anfang bieses Jahres, nicht vor em Einmarsch in Armenien, nicht vor c. 19 bei Dio erfolgt, sondern wie es bei ihm unverrückbar ist, nach c. 23, nach ber Einnahme von Batana, nach bem ersten Feldzug erst XIX trib. pot. Imp. X, nicht schon XVIII trib. pot. Imp. VI als Trajan als Parthicus 1ach Antiochien zurückgekehrt war, im Spätherbst, also im Nov. iber Dec. ober wie nun Malalas unverdächtigbar richtig angiebt, täher am 13. Dec.

Und nur Eins ist mangelhaft bei Dio ober Riphilin. Der Ansng fährt nach ber Ansrufung als Parthicus (c. 23) alsbald so
ort (c. 24). "Als aber Trajan zu Antiochia verweilte, ober wie
s hernach näher heißt, mit seinem Heere ba überwinterte, wozu alle
Belt zusammengeströmt war, ereignete sich bas schreckliche Erdbeben".
Er hätte sagen muffen: barauf te hrte Trajan nach Antiochia zuück und überwinterte da unter Siegessesten, die nur durch das
frobeben schrecklich unterbrochen wurden.

Diefen Mangel aber haben wir nun burch bie neue Quelle willfommen erfett. Der jubifche Zeitgenoffe bat bie fo fonell erolgte Ueberwindung ber gangen Parther - Dacht in Armenien und Mesopotamien in einen Schlag auf ber Rord-Chene (ber von Rhagd) usammen gefaßt, wie bie erfolgten Ginnahmen wichtiger Stadte in ie Eroberung Einer entscheibenben, und bas folieflich ben Sieg ebenbe Batana hat er gu bem haupttrug bes Ren . Debere, gu febatana, gesteigert. Rach biefer Berhullung aber bat er um fo reuer angegeben (1, 13-15): bies zusammen geschab im 17. Jahre er Regierung. Run fabrt er alfo fort (v. 16) LXX: xai uneτρεψεν Ναβουγοδονόσορ είς Νινευή μετ' αὐτών, αὐτός καί ας ο σύμμικτος αύτου, πληθος ανδρών πολεμιστών πολύ φόδρα. και ήν έκει δαθυμών και ευωχούμενος αυτός και δύναμις αὐτοῦ έφ' ήμέρας εκατον είκοσι. II, 1. Καὶ έν 📆 🚛 τοῦ ο ἀττωκαιδεκάτιο, δευτέρα και είκάδι τοῦ πρώτου Rifan, ober Frühlinge. Monates] versammelte ber große

Laiser, ὁ χύριος πάσης τῆς γῆς seine Generale und v. 21 f. nan 30g bas Heer έχ Νινευή χαὶ έλαβον κάσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ [bet Arfarab] und baun Alles besetzend weiter τὴν Θάλασσαν.

Nach Bestegung also bes Ren-Mebers (Dio c. 19—23. lud. I 12—15.) zieht ber imperator ordis terrarum zurück nach ber großen Stadt, der hauptstadt des neuen Weltreiches in Assen, wie Rinivo die des alten Weltreiches in Assen war, er mit seinem ganzen, großen heer und derweilt da 120 oder viermal 30 Tage die zum Beginne des Frühjahres, also die 4 Winter-Monek, von November die Nisan oder März, unter solchen Festen und Schwelgereien, wie sie von Trajan besannt sind 1), Dio aber hier nicht mehr besonders erwähnt, vom Erdbeben gesesselt (c. 24. 25. Jud. I, 16). Im Frühjahr des 18. Jahres aber (116 n. 3.) zog er weiter in das Feindesland (Dio c. 26 in. Jud. II, 1), nm des Parthers Gediet zu besehen "seine ganze Macht nun auch zu nehmen", nämlich jenseits des Tigris und in ganz Mesopotamien bis herab zum Meerc (Dio c. 26—28. Jud. II, 21—23.)

Durch biefen Bericht bes jubifden Zeitgenoffen ift nun Die's Erzählung aufe ausbrudlichfte ale vollig treu dronologisch fortfcreitend bestätigt, ober nicht weniger als vier völlig felbiftanbige Beugen geben in ber verschiedenften Beife baffelbe an. Der wellerobernbe imperator ift als erflatter Sieger über ben Remmeber in feine große Sauptftabt gurudgefehrt, wo er bie vier Binter-Monate aubrachte vom 17. bis jum 18. Sabre feiner Regierung (vie feordeius) fagt bie jubifche Rechnung; bie romifche Rechnung ber 32 fdriften Trib. pot. XIX (vom Oct. 97 an); Dio vom Enbe bet Jahres bes Pedo, 868 u. c. bis jum Fruhjahr 869; ber fprifce Chronograph aer. Seleuc. 164-165, und ber griechische Dlymp. 223 Ill anno medio, ju Deutsch vom Spatherbft 115 bis jum Frühjahr 116. Die Conjectur von Edbel, mag fie auch von Frank aboptirt fein, von Clinton in entgegengesetter Tenbeng wiederholt, fällt nicht blos als willfürlich in's Auge sonbern auch als win ge fchichtswidrig völlig binmeg.

1) Ale Trajan ale Dacicus und Rom zumaktehrte feierte er film Sieg 123 Tage hindurch, indem er ein Fest [Spiel im An ein Fest-Cffen nach bem audern gab. Die e- 10. Zugleich aber wird bas, was von jeher bie Clarheit geftört, ub immer mehr entblöft, zulett ganz nacht fich einzebrängt hat, bie Rärtyrreise nebst Briefschreiben tes bei jemem Ueberwintern Margrer gewordenen Ignatius in die Luft katholischer Posiulate zurücke eschnellt, woher bies Gebilde auf die Geschichte Trajan's so versierend und entstellend gefallen war.

Denn es hieße nichts weniger als Alles, was unverdächtig ift, ernichten ober auf ben Ropf stellen, wenn man das wirlliche Martyium des Antiocheners von dem Parther-Arieg [bem Einen], näher on dem Erdbeben von Antiochien wöhrend beffelben [bem des Pedo] btrennen, dieses vom Ende bieses Jahres auf den Aufang besselben urudstellen, oder die Richtigkeit des Todestages, des 20. Dec., wagnen wollte.

Ge bliebe nur übrig, noch so viel weiter zu gehen: ja am 13. Dec. 115 ist bas Erdbeben ersolgt, welches boch gegen Ignatius bie bobelwuth erweckte; er ist dann auch von Trajan verurtheilt, aber icht zu den Spielen des da um den Raiser versammelten hoeres mb Bolfes, sondern er ist erst im folgenden Jahre, gergde die Boche nach jenem Erdbeben den Leoparden vorgeworsen, damit er während des Jahres noch seine Briese schreiben könne. Oder wein, werde man lieber wieder so unbesangen, wie der Urheber dieser bischer Bischos-Briese, dann geht die Sache noch, wenigstens chronologisch m. Es sehlt dann nämlich an aller Chronologie, an jedem bedimmten Jusammenhang mit der allgemeinen Geschichte. Um so mgestörter und freier kann sich dann auch die Phantasie des elertcalen Bedürsnisses gehen lassen und ergehn.

Gefdrlich aber war es schon den Len zu weden, wie Ensebius zethan hat, indem er das herrliche Martyrium nicht blos in den 7 Briefen, sondern auch in feiner Chronif haben wollte, also die nöthige Christen-Bersolzung unter dem milden Trajan in die Columne vor den so günstigstimmenden Pliniusbericht sezen mußte, vor X Trniani, wie er annahm (und in seiner Chronif wirklich so irrig anglebt). Verderblich ward des Tigers Zahn, als man nun mit diesem to schon bestimmten IX Traiani die weitere Kunde vom Parther-

A Berbindung feste, Doch bas Schredlichfte ber Schreden

Smyrna aus ad Ephesios und ad Romanos, von Eroas ans ad Polycarpum entsendet, wenn nicht von bort und hier aus an noch zwei andere Gemeinden, oder wie die Zwölse weiter singiren, auch von Philippi aus.

Dieser Martyrer-Beg hat nun viel Auffallendes: warum erfolgt bie Deportation nach Rom nicht wenigstens zur See, und wie tann ber Berurtheilte, obwohl an zehn Soldaten gekettet, welche Leoparden gleich wild sind, also schon in beren Mitte, bennoch aufs freieste mit den Bemeinden verkehren? Alle diese Fragen sind längst schon. seit der Reformation erhoben, aber man hat es ebenso schwierig gefunden, schon in der ersten Christenheit solche Fictionen anzunehmen, und dies hat auch Clinton dazu geseitet, die für die Epistolae Ignatii nöthige längere Reise irgendwie noch geschichtlich einzureihen.

Die Briefe felbft icheinen bie Sandhabe tagu ju bieten. ad Romanos will biefe Gemeinde bringend bitten, fich boch micht für ton in Rom zu verwenden, bamit er fein Martyrium nicht verfehle, und ift unterzeichnet (c. 10) mit: έγραψα δε ίμιν ταυτα τή πρό έννέα Καλανδών Σεπτεμβρίων τουτέστι Αύγούστου είκάδι reinn, fo wenigstens in ber Sieben Brief - Redaction. Ift bies in Smyrna gefdrieben, fo reibt fich baran ber 20. Dec. fur bas Enben in Rom febr gut an: also braucht man nur von bem Augnst in Smyrna rudwarts ben langen Beg burch Rleinafien ju ermeffen und man wird etwa auf "Jan. or Febr. of the 115 year" geführt, wo bas Erdbeben Statt fand, welches bie Berurtheilung herbeiführte. Malalas hat bann freilich mit ber Angabe vom 13. Dec. bes 164. Jahres fich ftarf geirrt; bies sei almost a year too low; ber Kortichrit ber Begebenbeiten bei Dio aber fei nun biefer: Trajan after the earthquake marches in the spring: c. 26, Armenia conquered: c. 19-21!

Es kehrt also die Sppothese von Edhel (und Franke) wieder, nur merkwürdig jest von ter gerade entgegengesesten Richtung aus. Jener ward mißtranisch gegen Dio, weil er mit kirchlichen Chronisten stimmte, Elinton, weil Dio sonst gegen ein kirchliches Postulat streiten wurde. Beide sind jedoch barin einig, daß sie gleich grundlos bas Erdbeben (Dio c. 24. 25) sub initium anni per

'edonem fixi haben, es jum erften Ueberwintern bes Trajan (114 -115 u. 3.) gieben, por bie Eroberung Armeniens ftellen, ein weites Uebermintern zu Antiochien völlig tilgen, alfo ben Dio fo nf ben Ropf stellen wollen: c. 17. 18. bann c. 24. 25. nun :. 19-23, bann c. 26-29. Rur hatte boch Edbel noch wenigtens aus Dio felbft einen Grund geltend machen wollen, es fei vahrscheinlicher, daß Trajan nach Batana's Eroberung jenseits bes Enphrat geblieben fei; Elinton bagegen fcheint bie Unhaltbarteit and avon ertannt zu haben. Bei ihm tritt bas firchliche Poftulat nun jang nadt auf und ebenbamit um fo reiner in fein volles licht. Dio muß so umgestellt werben ,,erft c. 26 bann c. 19 fg."; bas soppelte Uebermintern in Antiochien muß wegfallen; bas Erbbeben arf von Trajan nicht als Parthiens ober nach bem Kalle von Batana (nach c. 23) erlebt, nicht am Enbe bes Pebo - Jahres zewesen sein, wenn es auch Dio in Ginklang mit allen Inschriften agt, wenn auch Malalas auf bas ausbrudlichfte und unverbachtigfte, ber Chronograph bes Scaliger icon burd bas einfache Dlymp. 223. III. es erflärt, nämlich anno tertio medio. Dies Alles barf nicht fein, sonft ift alle und jebe Märtyrer-Reife bes h. Ignatius ausgeschloffen, und nicht ein einziger von allen Briefen on biefem felbft.

Dicfes ift auch fo. Dié gange Borausfegung ber Briefe ift eine unbiftorifche b. h. eine folche, bie von jedem Zusammenhang mit bestimmter Geschichte absieht.

Factum war: "Ignatius ift unter Trajan feines driftlichen Betenntniffes wegen zum Thierkampf verurtheilt, auch wirklich vor ben heiben von Leoparden zermalmt und der 23. December ift der Tag dieses heiligen oder Märtyrers". Aber das ift auch nur in bieser vagen Gestalt fest gehalten, mit Ansschluß jeder Frage nach besonderer Veranlaffung oder nach bestimmtem Jahre.

In dieser Bagheit gelaffen, konnte das Martyrium noch etwa con Antiochien nach Rom verlegt, dem Apostel bis dahin nachgegangen werden; Trajan konnte dann selbst in Rom, das römische Bolk dort selbst der Zuschauer sein, und nur der Proconsul von Antiochien etwa der Urheber der Berfolgung dort, der Berurtheilende; so all-

gemein "in Trafans Zeit" gehalten konnte es mit ber Boranssehung von des Raisers Restviren zu Rom auch den Gedanken eingeben, die Dömischen Christen möchten etwa geneigt werden, für die Begnabigung des Berurtheltsen beim Raiser selbst noch wirtsam sich zu verwenden; so allgemein gehalten, konnte vied Mardyrinm noch etwa so specialisist werden, daß barans eine Deportation von Antiochien auch Bom auf des Apostels Weg werder, die das bedurfte Briefschreiben Geitens eines apostolischen Märtyrers möglich mache. Die des Briefe schweigen deshalb auch völlig von seder bestondern Beranlassung der Berurtheilung und der Deportation, lassen ganz treffend Alles in der Luft schweben, erwähnen selbs das allgemein Besandte nicht, co war unter Trajan, er statb am 20. December.

Die fieben Briefe haben icon etwas mehr fpecialifirt. Den Martyrettag, ben 20. Derember im Auge, bestimmen fie bie Martyrer-Reise auf herbft und Sommer, tommen also fur ben haupt aufenthalt (in Smprna bet bem fpatern Dartyrer) auf ben Rade fommer und bei Ausführung bes Briefes ad Romanos Angefichts bes Augustus Traianus in Rom, bei bem bie Romer ja nicht bas nothwendige Martyrium vereiteln follen, für bie Unterfdrift gerade auf ben Monat bes Augustus, mabrend als Tag ber in Ausficht flebende 20. fich barbot, um mit fleiner Bariation icon biefen bie-Mid auf ben Tob gu fixiren. Durch fo bestimmtes Datiren aber "Augusti vicesimo tertio nebst romischer Bestimmung pro IX Cal. Sept." wurde bas Bange ber Riction um fo imponirenber, Die and alles fonflige Bestimmtthun mit Ramen von geleitenben Bifchofen, Predbytern und Diaconen, biefe fconere Durchführung ber fo tref fend vorgefundenen Bertleidung berbeiführte. Unvorfichtiger mar es foon, gar ju fart bie Rachfolge auf bem Beg bes Boulus burd Betonen von Troad und ben Beg über Philippi bervorzuheben, worin benn bie 3wolf und bie Martyrologien noch weiter geben. And bas war unvorsichtig, von einer befondern Chriften-Berfolgung in Untiochien fpeciell gu reben: benn um fo eber fragte mat fpater nach beren besonderm Unlag und nach ihrer befimmteren Beit. Um gebantenlofeften wurde bie Reffexion auf bie Briefe felbft, inbem nun immer mehr und langere, ja ganze Abhandlungen (sishidia) barans erbacht ober gebacht wurden unter immer vollerm Bergeffen ber ftrengen Gefangenschaft.

Aber bies sich Bertiefen in die Lehre ober in die für mahres Rirchenthum so nothwendige Mahnung, bas Bergeffen alles Andern und Nähern babei ist überhaupt der Grund dieser Literatur, sowohl ihrer Entstehung, als ihrer immer weiteren Aussahrung und lange dauernden Beliebtheit.

Nur beim Absehn von den Briefen erhielt sich die bestimmtere Kunde: unter Trajan im Partherfriege ward Ignatius Märtyrer in der Zeit des britten Erdbebens von Antiochien, nur abzesehen von dem Märtyrer-Tage giebt Malalas Alles an was er von diesem Erdbeben weiß, auch den Tag. Aber es bedarf nur bessen, diese von den Briefen unabhängige Kunde näher in's Ange zu sassen, um bald zu sehen, so gewiß sie wahr, die wahre ist, so gewiß sit die ganze Deportations oder Brief-Geschichte blos gedacht, erdacht unter Absehen davon.

Ift Trajan felbft ber Berurtheilenbe, nicht ein Proconful, bei wem konnten die Romer noch fich verwenden ? Ift Trajan gar nicht in Rom, wogn werben bie Romer befonbere im Ange gehabt, fie möchten auf Befreiung bes Martyrers finnen? 3ft ber Raifer mit feinem Beere, biesem haupttheile bes romifden Bolles jener Zeit, in Antiochia felbft, feiert er baselbst Spiele und Thierhegen, bann ift fein Bedante baran, bag ber Antiochener irgendwo anders als bort wie gegen bie Gotter gezeugt fo auch feinen Lod gefunben habe. War aber bas Erbbeben speciell ber Grund ber Chriftenverfolgung, beren Opfer Ignatius ward, bann ift um fo ficherer ber Gotter-Berachter gur Beschwichtigung bes Bolles, gur Gubne ber Gotter eben ba bem Bolle gar Augenweibe gerfleischt worben. Trafan ift aber mit feinem gangen fiegreichen Beere babin gurudgefehrt, wo, wie Dio (c. 24) fagt, "bie gange romifche Belt Afiens tes hantels ober ber Schauluft wegen zusammengefiromt mar". Diefe besondere Lage ju Antiochien am Ende bes Jahres 115, bas nun ploglich hereinbrechenbe Erbbeben und bie baraus hervorgehende Boffe-Buth gegen bie Chriften ichließt jeden Gebanten baran, bag

bennoch ber Verurtheilte nicht gerade vor die fer Menge, nicht hier vor Trajan und seinem heere selbst zersteischt sei, als fast unmöglich aus. Ist aber endlich tas Zahlen - Berhältniß eben dies, wie es beiderseits ebenso röllig unabhängig von einander als unansechtbar richtig überliesert ist, am 13. Dec. das Erdbeben (Malala p. 359), (Martyr. c. 6): dann ist ein anderer Schluß nicht mehr möglich als daß Ignatius eben in Folge von jenem Ereigniß Märtyrer geworden, die Märtyrer-Reise also eine reine Fiction ist zum Zweck, in maiorem episcoporum gloriam den Märtyrer und Apostel-Rachsolger später reten, also schreiben zu lassen.

In ber That es ift Bieles, mas Ginen verhindern fann and nur die brei Briefe von dem Antiochener, and Trajan's Zeit absw leiten, ftatt von einem romischen Chriften ans ber firchlichen Gab rungs-Beit unter Marc Aurel, es ift ober fceint boch gar gu Manches mirafulos, bebenflich, taum bentbar in biefen Briefen, auch in biefen noch einfachften. Aber, tann man bier immer noch fagen, muß bent Alles fo gang natürlich bergebn, ift in biefer Zeit nicht manches Celtfame, Angergewöhnliche bingugunehmen, barf es gar feine Sprunge geben ? Alfo burchichlagend wird bier erft tie Chronologie b. h. bas Busammennehmen ber fonft vereinzelten Angeben über bie speciellt Beit, bies Eingeben auf ben natern Busammenhang mit ber allge meinen Beidichte. Erft biefes bebt bas Garge ter Fiction aus ter Burgel, eben weil fie barin befiebt, bag nur einzelne geschichtliche Momente an genommen, ansgedebnt, ausgeführt find. Die Chrono logie bes Partherfrieges ift und wird unahwentbar tie Aritif ber Ignatine-Trabition, beren geicichtlicher Cern ein Moment in jener Beidichte bilbet, beren Phantaffe. Seite aber bis auf ten heutigen Lag in Die Auffaffung tiefes Krieges verwirrend eingewirft bat, ber Anjang fierent, ben fortgang umkbrent. Clinton's Berfuch aber, bie Marreter - Reife geschichtlich noch unterzuhringen, bei Dio obn in tem Jabre bes Peto, nachbem alle frühern Stellungen bes Dartoriums als balties erfannt fint, führt nur jur Ginficht, bag biefe Marterer - Reife überhaut geschichtlich ober dronologisch unmöglich ift, wenn nicht beim firftbalten bes nicht ju bezweiselnben Tobeb tages Die felbft verfpolitet und auf ben Lopf geftellt werten. Mo

las' bestimmte Angabe völlig vernichtet, ber Chronograph bes caliger einfach übergangen werben foll.

Es bleibt dabei: das Erbbeben, wobei Pedon, und in Folge ffen Ignatius umfam, ift nicht im Anfang dieses Jahres, nicht vorm Einmarsch in Armenien, nicht vor c. 19 bei Dio erfolgt, sonern wie es bei ihm unverrückar ist, nach c. 23, nach der Einnahmen Batana, nach dem ersten Feldzug erst XIX trib. pot. Imp. 1, nicht schon XVIII trib. pot. Imp. VI als Trajan als Parthicus ich Antiochien zurückgelehrt war, im Spätherbst, also im Nov. er Dec. oder wie nun Masalas unverdächtigbar richtig angiebt, iher am 13. Dec.

Und nur Eins ist mangelhaft bei Dio ober Liphilin. Der Ausg fährt nach ber Ansrufung als Parthicus (c. 23) alsbald sort (c. 24). "Als aber Trajan zu Antiochia verweilte, ober wie bernach näher heißt, mit seinem heere da überwinterte, wozu alle lelt zusammengeströmt war, ereignete sich das schreckliche Erdbeben". hätte sagen muffen: darauf te hrte Trajan nach Antiochia zu ich und überwinterte da unter Siegesselten, die nur durch das ihbeben schrecklich unterbrochen wurden.

Diefen Mangel aber haben wir nun burch bie neue Quelle Atommen erfest. Der jubifche Beitgenoffe bat bie fo fonell erlate Ueberwindung ber gangen Parther - Dacht in Armenien und lesopotamien in einen Schlag auf ber Rord-Ebene (ber von Rhagd) sammen gefaßt, wie die erfolgten Einnahmen wichtiger Städte in : Eroberung Einer enticheibenben, und bas ichlieflich ben Sieg benbe Batana bat er ju bem haupttrug bes Reu . Mebere, ju batana, gesteigert. Rach biefer Berhullung aber hat er um fo uer angegeben (1, 13-15): bies zusammen geschah im 17. Jahre : Regierung. Run fahrt er alfo fort (v. 16) LXX: xai avéρεψεν Ναβουχοδονόσορ είς Νινευή μετ' αὐτῶν, αὐτὸς καί ς δ σύμμικτος αύτου, πλήθος ανδρών πολεμιστών πολύ ρόδοα. και ήν έκει δαθυμών και εύωχούμενος αθτός και δύναμις αὐτοῦ έφ' ήμέρας έκατον είκοσι. II, 1. Καὶ έν ί ἔτει τῷ οὐκτωκαιδεκάτιο, δευτέρα και είκάδι του πρώτου jvos [bes Rifan, ober Frublings-Ponates] versammelte ber große

Laiser, & xύριος πάσης τῆς γῆς seine Generale und v. 21 f. un jog bas heer ex Nivevỹ xai ελαβον πάσαν τὴν δύναμιν αυτού [bel Arfarab] und dann Alles besegend weiter τὴν Θάλασσαν.

Rach Bestegung also bes Reu-Mebers (Dio c. 19—23. lud. I 12—15.) zieht ber imperator ordis terrarum zurück nach der großen Stadt, der hauptstadt des nenen Weltreiches in Asien, wie Rinivo die des alten Weltreiches in Asien war, er mit seinem ganzen, großen heer und derweilt da 120 oder viermal 30 Tage dis zum Beginne des Frühjahres, also die 4 Winter-Monete, von Rovember dis Risan oder März, unter solchen Festen und Schwelgereien, wie sie von Trajan befannt sind 1), Dio oder hin micht mehr besonders erwähnt, vom Erdbeben gesesselt (c. 24. 25. Jud. I, 16). Im Frühjahr des 18. Jahres aber (116 n. 3.) zu er weiter in das Feindesland (Dio c. 26 in. Jud. II, 1), nm des Parthers Gediet zu besehen "seine ganze Macht nun auch zu nehmen", nämlich jenseits des Tigris und in ganz Wespopotamien bis herab zum Weere (Dio c. 26—28. Jud. II, 21—23.)

Durch biefen Bericht bes jubifden Beitgenoffen ift nun Die's Erzählung aufs ausbrudlichfte als vollig treu dronelegisch fortforeitend bestätigt, ober nicht weniger als vier völlig felbistanbige Bengen geben in ber verschiedenften Beife baffelbe an. Der wellerobernbe imperator ift als erflatter Sieger über ben Renneber in feine große Sauptftabt gurudgefehrt, wo er bie vier Binter-Monale aubrachte rom 17. bis jum 18. Jahre feiner Regierung (voc faveleins) fagt bie jubifche Rechnung; bie romifche Rechnung ber 32 schriften Trib. pot. XIX (vom Oct. 97 an); Dio vom Enbe bet Jahres bes Pebo, 808 u. c. bis jum Frühighr 869; ber fprifct Chronograph ver. Seleuc. 164-165, und ber griechische Dlymp. 223 Ill anno medio, ju Deutsch vom Spatherbft 115 bis jun Brubjahr 110. Die Conjectur von Edbel, mag fie auch von Frank adoptirt fein, von Clinton in entgegengesester Tenbeng wiederholl, fallt nicht blos als willfarlich in's Ame fonbern auch als rein ge fcichtewitrig völlig hinweg.

<sup>1)</sup> Ale Trajan ale Dature nach Mem gurudfehrte feierte er feinen Eich 123 Lage binturch, indem er ein fieft [Stret im Amphitheater] und ein Siefe-Sfen nach bem autern gab. Die d. 10.

Zugleich aber wird bas, was von jeher bie Clarheit geftort, b immer mehr entbloft, qulest gang nackt fich eingebrängt hat, bie artyrreise nebst Briefschreiben tes bei jeuem leberwintern Marer gewordenen Ignatius in die Luft katholischer Posiulate guruck-chnellt, woher bies Gebilbe auf die Geschichte Trajan's so verrrend und entstellend gesallen war.

Denn es hieße nichts weniger als Alles, was unverdächtig ift, nichten ober auf ben Ropf stellen, wenn man bas wirkliche Martym bes Antiocheners von dem Parther-Arieg [bem Einen], näher bem Erdbeben von Antiochien während beffelben [bem bes Pedo] trennen, dieses vom Ende bieses Jahres auf ben Aufang beffelben rücksellen, oder die Richtigkeit des Todestages, des 20. Dec., guen wollte.

Es bliebe nur übrig, noch so viel weiter zu gehen: ja am 13. ic. 115 ist bas Erbbeben ersolgt, welches boch gegen Ignatins bie ibelwuth erweckte; er ist bann auch von Trajan verurtheilt, aber ht zu ben Spielen bes da um ben Kaiser versammelten heeres Dolfes, sondern er ist erst im folgenden Jahre, genade die oche nach jenem Erbbeben den Leoparden vorgeworsen, damit ex während des Jahres noch seine Briefe schreiben könne. Oder n, werde man lieber wieder so unbefangen, wie der Urheber dieser schoss-Briefe, dann geht die Sache noch, wenigstens chronologisch. Es sehlt dann nämlich an aller Chronologie, an jedem benmten Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte. Um so gestörter und freier kann sich dann auch die Phantasie des elertealen dürsnisses gehen lassen und ergehn.

Gefährlich aber war es schon ben Len zu weden, wie Ensebius than hat, intem er bas herrliche Martyrium nicht blos in ben 7 ziesen, sondern auch in seiner Chronik haben wollte, also bie nöge Christen-Bersolgung unter dem milden Trajan in die Columne er den so günstigstimmenden Pliniusbericht seben mußte, vor X niani, wie er annahm (und in seiner Chronik wirklich so irrig giebt). Verderblich ward des Tigers Jahn, als man nun mit diesem schon bestimmten IX Traiani die weitere Kunde vom Partherieg in Verbindung seste. Doch das Schrecklichste der Schrecken

ift ber — harmonist in seinem Bahn, je gelehrter, besto schrodlicher. Denn ba ift feine Geschichte mehr ficher verspottet zu werben, bas Unterfte wird zu oberst gesetzt, bamit boch Jeber etwas Recht besomme, nur bas Rechte nicht.

Simplicitas est signum veritatis. Richts aber kann wol einfacher sein als bieses: am 20. Dec. ist Ignatius Martyrer gesworden, eben in Folge des Erdbebens vom 13. Dec. 115, also vor Trajan in Untiochien. Und fraglich kann in Betreff ber nach ihn genanuten, aber erst ein halbes Jahrhundert später, nach Polycarpus' Martyrium 166 u. 3. verfasten Briefe nur das noch sein, welches den diesem Wert eines in der That geistvollen römischen Elerikes die ursprünglichste Textesgestalt ist.

Bie man aber zu Jud. 1, 16 LXX überhaupt als geschichtliche Parallele Dio (Cass. 68, 24 zu sepen hat, biese selbst mit jener Dueste zu ergänzen, so ist es von ben bort erwähnten so gan richtig gezählten 120 Zagen ber Sieger-Ruhe bes Meber-Ueberwisders ungefähr der 50. gewesen, an welchem auch Ignatius ein Opser der Feste dieses werben sollte, des auch für die Christen neuen, Gott frindlichen Rabuchoronosor.

1' Or. Dr. Lipfins bat fürzlich, bei Anzeige ber neuen Ausgabe ber Apoftel. Bater, im Gentralbt. b. 3... bie Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, ziemlich fill zwar aber bech freundlicht meiner zu gebenfen. bes "Baricher Chronelogen" und feiner ...abfeluten Kritif": Drefiel babe biefen "neueften State punft ber Biffenidaft" ned nicht benngen fennen, worüber er fich jebra beffentlid ju treften miffen werte. Gemif, es murte ber neuen Tertebanb gabe felfit bas feinen Abbruch thun, wenn fie and nach bem aller alte fie gabe felbit bas feinen Mebrum wun, wenn ne unm num num ben II Gio Chantpunct ber driftl. Befonfonft nicht bles ben I fenbern and ben II Gio mend-Brief vom Glemens, nicht bied bie Janatins-Beiefe von bem Anfier dexer fentern auch ten Barnabas : Brief ven Barnabas abgeleitet bitte: bat Drefet bed, ven bem eberflichtiden Abipreden ber lettvorungegangente Benreitung ber Apeit Biter verleitet felbit bie frubere Kritit fo weif geraftet, um be: Pelreutruf-Brief ber Gebiers getreit ned als gang icht eingunteinen, Ingweichen fann man es webt bebauern, bag ein Mann von Beit und flie. Ab bie Biege giebt. 's fubjecim eber bles geargert ju @ fichetner, weil allerdings feine beiden, mit grefer Rube erftrebten Refultalt über bie Glement : unt ber Banatinet : Griffeln. ber aller Anerfennung bet Robtes in Beiben gegen Silgenfell's Billibr. als vollig unbaltbar erflit Gib. Aber mit Bergragen fann man bed feben, wer wenig biefe Leipfigff. smer nicht abfelnte, bech recht balbe Arningie fatbeitider Ernbittomen fich im Sierbe ficht ichen ber erfter Unterfadung fener Beit, welche bie wichligt fullide Carle mit in Betradt gewein bat ingentmie birect ober offen allega j. witte Um is mebr it ju begen, bag biefe Art Rritt immit Marer erfreut. wer bellieb fir is ibere halbent überhauft pf., ober wie fi

## III.

harmlofer ist die lette Controverse über ben Berlauf des Partherfrieges. Bei den frühern hatte die neue Quelle nur bestätigen ober auf das rein hypothetische oder Irrige früherer Annahmen hinweisen können, die sich dann einsach von selbst als falsch zeigen. Dier aber führt sie anch zuerst unmittelbar aus dem Dunkel, das alle sonstigen Quellen, diese blosen Fragmente, steben gelassen haben.

Nachdem Trajan schon das Meer befahren hatte, um nach Indien hin zu dringen, wurde die abenthenerliche Idee durchfrenzt von der Kunde, daß "Alles hinter ihm, was er eingenommen hatte" sagt Dio (c. 29 ex.), abgesallen sei, die Besahungen getödtet oder versagt. Hiergegen sendet er mehrere Legaten ab, von denen Lusins Duietus in Mesopotamien am glücklichsten operirt; während ihm Trajan mit der Reserve nachrückt (Dio c. 29—31). "Während dem", sagt Tiphilin's Auszug, empörten sich die Juden von Aegypten, Eprene und Epprus und wütheten gegen alle Nicht-Juden grausenhast. Diese empörten Juden aber wurden wie von andern Legaten, so auch von Lusius Duietus zu Paaren getrieben, (c. 32), der speciell, sagt ein besonderes Fragment (c. 32), über Palästina gesept ward. Doch dies brachte ihm tödliche Eisersucht [von Adrian, erräth man aus dem Folgenden], endlich den Tod, der nun zunächst den nach Hause eilenden Trajan selbst trifft (c. 33).

Eine nähere Erforschung ber übrigen Quellen zeigt, daß ber hinter bem Rüden des Trajan ausgebrochene Anfftand wesentlich ein stödischer war, daß das Judenthum des ganzen Orients beim Abziehen des Trajan vom Continent den Augenblick gesommen glaubte, die Freiheit — und, wie wir schon schließen können, aber auch direct erfahren — den Tempelcultus zu Jerusalem wieder herzustellen. Segen den Legaten Erucius Clarus war man auch siegreich, dagegen wurde der Ausstand troß begeisterten Widerstands in Nord-Africa und auf Cyprus von Maximus Turbo, in Mesopotamien die zur Wiedereroberung von Edessa und Risibis bin von Lusius Onietus

bei allem icharffinnigen Finden ober Behanpten befferer Lesarten boch biftos rifch ohne Resultat bleibt, weil es ihr an Ueberficht ber Dinge fehlt, eben an bem Befcheibenften, ber Chronologie.

## Bur Chronologie

potestate gegen die in Palästina selbst (nicht jest iche annahmen, beginnenben, sondern) ungebrochen sortworung abgeordnet. Doch er hat keineswegs, wie man vager Epitome "auch er trieb die Juden zu Paaren" e und geschlossen hat, Palästina überwunden, sondern Judäa, von Ichubith's treuer Standhastigkeit überwundegen seiner sieges - und Trajan ähnlich "wein"-trunsenbeit darauf, die völlig verlassen scheinende Zehubith wersen, eben wegen seines den Abrian belästigenden rüber ward er von ihm abgerasen und nach dieser lästina's bald darauf getödtet. Judäa hatte wirklich triumphirt, wenn auch Abrian's Bersprechungen nur 119 u. 3., als trügerisch sich erwiesen.

hier barauf verzichten, bas Einzelne naber nachzuefonbern zu zeigen, wie finnig ber ebenfo patriotische Erzähler ben im 18. Jahre bes Weltherrn (116 im Doch Clinton's Rechnung sußt hier wur auf einer etwas eitigen Betrachtung zunächst Dio's selbst. Dieser sagt, nachdem er der Legaten und Trajans eignes Thun in Mesopotamien erzählt. hat (c. 30. 31), c. 32 in: xai en roury oi xarà Kuning [xui Aiyunton] 'Ioudatoi . . hernach oi xarà Kungon Ioudatoi . . diespozique noddois ct. Dies en roury sast Clinton als during the Parthian war. Doch mit Unrecht geht er dabei auf c. 18, diesen wirslichen Beginn des Kriegs in Armenien 115 u. 3. zurück. Rach Allem ist die wüthende Erhebung der Juden in Afrika und auf Eyprus von Dio auf das lest vorher Gehende bezogen, auf den Ausstad in Mesopotamien (c. 30 fg.), der schon nach ihm selbst, noch deutlicher nach Eusebins (H. Eccl. IV, 2) gleichfalls ein wessentlich jüdischer war. Nach Dio selbst gehört der ganze Ausstad zu den den C. 26) mit dem Frühling des Jahres nach Pedo's Unsall beginnenden Kriegsbegebenheiten 1), also in das Jahr 116.

Die entgegengesette Annahme Franke's aber, daß bie Legaten erst beim Frühjahr 117 ausgesendet seien, ist eine Fortsehung der dieses Mal so unglücklich von Eckhel adoptierten Hypothese vom zweiten Ueberwintern. Trajan suhr (von Susa kommend) den Tigris abwärts bis zum Meere; hierbei kam er mit seinem Heer in Lebensegesahr ind perpasanse, sagt Dio c. 28, 295 ve Tipoedog öffingrog nai ros Queurov araggoius. Er wird aber auf dem Spasiners Wall von dem dortigen (eigentlich dem Parther verbändeten) Pauptsling Athambilus oder doch dessen Unterthanen freundlich aufgenommen (gudinas avror ibekänze).

hierans foließt Frante: Trajan hat ba überwintert, erft im

<sup>1)</sup> Die Berufung auf Euseb. H. Eccl. IV, 2 &v rof eniores eveauro ift nur ein Bersehen, da dies ja klar und nach Clinton auf A. D. 116
geht. Wenn aber berselbe Eusebius im Chronicon Anno mandi 2131 bie
Inden in Africa, darauf 2132 s. m. die in Epprus ausstehen läßt, de haben
wir nur ein neues Beispiel, wie es die Chronisten, presque inevitable, sagt
Tillemont, bei ihrem Bestreben Columnen von 10 zu 10 Jahren möglichst
auszususulen, ganz gewöhnlich machen. Dier macht der Chronist Eusebius
aus dem Einen Judenausstadt in Africa und Chprus zwei, das Erste bei Dio
c. 32 ol xaxa Kuchynyn Ioudatos sett er in die erste, das Zweite bei
Dio id. xai of &v Kungo in die zweite Columne. Tanz richtig fällt er
aber sär das Erste (al so in der That das Eine des Ausstandes) das Jahr
nach Ledo oter 2131 A. M. sest b. h. befanntlich wie nach Clinton seldst
afrom October A. D. 115 till 1164.

Frihjahr die Legaten abgesendeet; und der neneste Pschoriter Trajan's trägt kein Bedeuten, hiernach sosort ben ganzen Schluß der Begeben-besten abzutheilen. Aber das pederace edesarro heißt nur: sie be-handelten das dem Berunglücken nahe heer nicht, wie eigentlich zu erwarten, als Feind, sondern nahmen es gastlich auf, gaben ihm Duartier und Berpstegung, so lange uöthig. Und worin liegt nun das Ueberwintern? Sollte der gelehrte historiser wirklich gedacht haben, in ind xeimavos? Es heißt nicht etwa ind tie xeimava, sondern "durch einen Sturm, durch die Stromschnellen des Tigris und eine Springsluth des Meerbusens sam Trajan und sein heer in Gefahr".

Beiter findet sich keine Spur von einem ruhigen xeipealeir. Bahrend Trajan "Alles hinter sich in Aufruhr wußte" (c. 29) ift auch daran am allerwenigsten zu benken. Der sind etwa die Kriegssoperationen des Jahres 116 so arg gewesen, daß deren Ende, das Besahren des Mecres mitten in dem Winter reichen müßte? Rach Dio (c. 26–28) weder noch nach dem jüdischen Erzähler (Jud. 11, 20–23). Des Arsaciden Macht war ja schon 115 wesentlich gebrochen, Trajan der Parthicus geworden (c. 23), es blieb nur noch übrig, auch das Gebiet zu besetzen; der Widerstand aber dabei sauch sich vorzüglich jüdischen Fürsten in Abiabene und wohl auch in Medien von selbst war bald gebrochen (c. 26). Schon in Mitte des Jahres also kann er ele the Palassau gekommen sein (Dio c. 28. Jud. 11, 23).

Warum foll er nun nicht sosort gegen die Aufständischen feine Legaten nach allen bedrohten Seiten hin, nach Rordafrica, wie nach Respontamien ausgesendet haben, ihnen hier langsamer nachrudend, wie Dio so ausbrudlich und verständlich angiebt (c. 29), gleich bem jübischen Erzähler (11, 2 fg.), der es betont, daß ber xugeog nächge the riggischen achgerugt par nachgerudt sei, daß dieser so schnell als möglich (v. 5) die Unterwerfung erzwingen solle.

Die neue Quelle aber läßt auch ansbrudlich keinen Zweisel barüber. Das jubische Bolt sah in bem Parther seinen besten Freund; es hoffte zunächt auf bieses unbezwinglichscheinenben Romerfeindes sich, und war schon bamals entschieden auf beffen Seite

(wenn auch thatlich nur in Mesopotamien, Abiabene und Medien). Die unerwartet schnelle Rieberlage bes Parthers erfülte mit Grimm gegen diesen (und Sibyll. V zeugt davon), aber noch mehr gegen das nun Alles niedertretende heer des Römers. Schon im Beginn von 116 mag der Ausstand auch in Palästina geglimmt haben, und die Tradition vom sonst so räthselhasten Schredens. Martyrium des Simon Clopha in Jernsalem scheint damit ihre volle Erklärung zu sinden 1). Zum vollen Ausbruch kam die Empörung aber, wie durch Alles wahrscheinlich ist, durch das Synedrium von Jamnia aus angeregt aller Orten gleichzeitig: im Sommer, höchstens herbst anni currentis octodecimi (116 u. Z.). Daß da Trajan schon das Meer zu besahren begonnen hatte, daß er aber alsbald seine Legaten gegen die Empörer abordnete, zeigt sich auss bestimmteste aus allen näheren Bestimmungen des jüdischen Erzählers.

1) Er giebt nach bem 18. Jahre (II, 1) ein weiteres Jahr nicht mehr an : weil es feinen Ginfonitt fur bie mit bem Rrubjahr beginnenden neuen Dinge, fein ferneres Ueberwintern mehr (nach bem von 1, 16) gab. 2) Seine patriotisch-poetische Auffaffung nimmt alle Kriegsthaten vom 17. Jahre in ein Bild jufammen, wie ber fceinbar fo unbesiegliche Parther fo fcnell ju gall fam (1, 13-15), eben weil er fich auf Burgen und Menfchen verließ (1, 2-6). Dem gegenüber faßt ber triumphirenbe Jube bie gange Unternehmung bee trajanischen Heeres im folgenden Jahre wiederum zusammen als einen wefentlich und von vorn aus gegen fein b. Land gerichteten furcht. baren Kriegszug (II, 2 fg.), ben er unter benselben Gefichtspupct geschworner Race und barum auch von pornberein unter ben Dberfelbherrn ftellt, welcher bann befonders gegen bas b. Land felbft mit foldem heere abgeordnet ward, aber hier erfahren follte, welch ein Deer in biefem malte, auch ben furchtbarften fallend, auch bes Parthere leberminder, bies heer noch jum Rudjug treibend (c. IV-XVI). Diefe gange finnige Grund-Anschauung bes Buches murbe nur baburch möglich und geboten, bag wirflich fo unmittelbar ber Bug bis jum heer (II, 21-23) an ben eigentlichen Rachezug fich

<sup>1)</sup> Das Rabere hierüber f. in ber a. Abhbl. über Clemens und bie machte Folgezeit. VI.

geschloffen bat, als ber Erzähler (II, 24 fg.) es beinabe zu unvermittelt gethan bat. Endlich 3) beißt es ausbrudlich (11, 27): ber Barbaren - General bes Beltheren tam fengend und brennenb auf Damasens Ebene an er huegaig Begiopos nugor. Die Baigen-Ernote aber beginnt in jenen Gegenben (val. Biener Bibl. Realworterb. 1, 340 f.) im April, in Gebirgegegenben etwas fpater, wie es hernach (IV, b) von ben fich verproviantirenben Gobnen Adraels beift "vor Anrzem (nposparws) batten fie geernbiet". Dies allein fagt fcon Jedem: ber Dlofernes ift natürlich im Rrab. fabr bes folgenben Sabres (bes 19. Trajans, 117 n. 3.) bis in Damascus bin in Palaftina's Rabe gefommen. Der gange Rriegsing wat zwar von vornan gegen bas b. Mutlerland gang Beraele gerichtet; aber bis jum Deere bin und von baber wieber bis ju ben Grenggebieten Ciliciens, und bann nen von ba (11, 24 fg.) Me auf bie Ebene von Damadens nahm er ein volles Jahr ein, tibem es nunmehr teinen Aufenthalt gegeben bat, teinerlei weitern Abschnitt geben fann.

hiernach ordnet fich auch alles übrige Detail gang entfprechend ben Paar von Dio gegebenen factischen Anhaltspuncten.

Dlofernes Lufine ober Onitue, wie bie Rabbinen fagen, rudt nicht in bas von Bergen geschütte Galilaa unmittelbar ein, fonbern macht ben icon angegebenen Umweg an ber phonigifden Rufte entlang bis Jamnia, bann anch nicht fofort auf bas noch nicht angreifbas ericienene Berufalem au, fondern burch Samarien nach Unter-Galilac, wo er auf jener Ebene μήνα ήμερων (III, 10) jum Sammeln bes Gepactes raftet; bann geht er gegen bie Juben vor, welche fic as bem ben Beg nach Berufalem beherrichenben Paffe verichangt hatte - (VII, 1-18), ihren Widerftand fucht er während 34 Tage (v. 20) burd Andhungern vergeblich ju brechen, bis er - gefturge wird. Dies Alles nimmt bie Zeit etwa eines brittel over halbess Jahres also vom April an bis Angust ober Cept. ein, gewiß nicht viel mehr, aber auch nicht viel weniger. Trajan aber ftarb im Aug., und Abrian wird nicht gu lange gefaumt haben, beibes ibm Bichtige mit einem Schlage abzuthun, Frietendzustand auch in Palaftina berauftellen und augleich ben Rebenbuhler gu entwaffnen, wie Spartlat

fagt, Lusium exarmavit, hernach trucidavit. Der Sieg Inbitha's fällt also hiernach 117 jedenfalls, näher aber ungefähr in den Sept. dieses Jahres, mährend die hinrichtung des Lusius etwas später fiel (Dio 69, 2. Spart. in Adr. c. 5), gewiß aber noch vor den Jom Tizjanus (am 11. Adar oder März) des nächsten Jahres, welcher vom Sanhedrin dem Purimfeste mit zur Einleitung gegeben wurde und zu beffen Feier unser Berfasser seine poetische Erzählung abzefagt haben wird.

Eines Beweises bedarf es hiernach wohl nicht mehr, nur ber folieglichen Bergleichung mit ben fonft über biefe Beit vorliegenben dronologischen Angaben. Gin febr altes Buch Seber Dlam Rabba (c. 30) gablt brei Kriege Palaftina's gegen Rom, ben Polemos Schel Aspasinus (Bespasianus), ben Schel Quitus, gegen unfern Dlofernes, und bad Ronigreich bed Ben Cofiba, ben Aufstand unter Bartocheba. Bom Polemos Schel Aspasinus, fagt es, bis zu bem Schel Duitus find 52 Jahre (2"2), von ba bis Ben Cofiba 16 Jahre. Der Aufstand unter Nero begann Closeph. Bell. Jud. II, 14, 4) im 12. Jahre bes Rero, Oftern 66 u. 3. So murbe fur ben Polemos Schel Quitus 118 u. 3. resultiren, aber burch bas Ineinanderrechnen ber Bablen tommt boch taum etwas mehr als 117 u. 3. beraus 1). Gang genau wie unfer Zeitgenoffe fagt, von ber Waizenernbte in bem Jahre Trajans, welches nach bem 18. folgte, vom Nachfrühjahre bes Jahres 117 u. 3. an begann Quietus Palaftina ju blotiren, ober ber eigentliche Rrieg Palaftina's gegen ibn. Rach 117 aber fällt bas 16. Jahr (wieder beim Ginrechnen) auf 132 u. 3., bie Beit bes Bartocheba-Ronigreiches.

Epiphanius endlich giebt (do pond. XVI), wahrscheinlich auch nach einer rabbinischen Quelle, noch bestimmter 117 als das Jahr an, in welchem sich Abrian den Juden friedlich näherte, ihre Stadt zu erbanen beginnend: μετα έτη μς της των Ιεροσολύμων έρημώσεως: 47 Jahre nach 70. Also das lette Jahr Trajan's, das erste Adrians ist es, in welches Juditha's unerwarteter Sieg fällt; in den Anfang des nächsten Jahres aber der Judelgesang darüber, bessen nun doch wohl fraglose Zeitbestimmung so weithin ein neues Licht verbreitet hat 2).

Buric.

G. Bolfmar.

<sup>1)</sup> Bgl. Grát S. 511.

<sup>2)</sup> Die Religion Jefu und ihre erfte Entwicklung nach bem gegenmartigen Stanbe ber Wiffenschaft. Leipzig 1857. S. 10 f. 392 f.

## Die Reform des Tarquinins.

Bugleich als Beitrag jur Beurtheilung von Lange's "Romifchen Alterthumern" ').

I.

Es handelt sich in dem betreffenden Theile des Langeschen Buches um die Bedeutung der tarquinischen Resorm, die, wie die Langesche Anordnung erweist, nur aus ihrem Berhältnisse zu den vorangehenden Juständen des römischen Bolles erfaßt werden tann, gleichwie sie selber Grund des Verständnisses der solgenden ist. Ueber sene sind aber gerade die Quellen so schwankend und widerspruchevoll, daß es vor Allem darauf ankommen muß, die zahlreichen Angaden derselben auf ein möglichst geringes Maß von Grundanschauungen zurückzusühren, deren Bergleichung untereinander und mit anderen sicherern Daten der römischen Geschichte, wenn überhaupt etwas, einen richtigen Maßstab zur Beurtheilung ihres Werthes und damit zur Entscheidung über die Glaubwürdigkeit der aus ihnen gestossene entgegengeseten Einzelangaben wird dienen müssen.

Bur Erleichterung dieser Arbeit wollen wir, wie es auch langt gethan hat, die brei Haupttheile des damaligen romischen populus: Senat, Ritter und Burger scheiden.

1) S. befondere \$ 57, vgl. mit \$ 50. 53 und fonft. Benn iber bas Werf eines Meisters, fei es auch nur in einem verfchwindend fleinen Theile beffelben, ein noch namenlofer Jünger ber Wiffenschaft ein öffentliches Urtheil zu fällen fich erlaubt, fo barf ibm wohl bas zur Rechtfertigung gerreichen, baß es gerabe nur die warme Berehrung bes langfahrigen Lehren und Freundes ift, die ihm Anlaß und Man

1. Der einzige unter ben hauptschriftfellern ber römischen königsgeschichte, welcher in seinen Angaben über die Zahl ber Sertats-Mitglieber und ihre allmähliche Bildung immer fich selbst gleich bleibt, ist Dionysius; beffen Auschauung von dieser Entwicklung saber ben meisten neueren Werken zu Grunde liegt und bemgemäß sie weiteste, wenn nicht die einzige Verbreitung gefunden hat.

Nach ihm hat Romulus (2, 12) balb nach bem Anfange feizer Regierung einen Senat von 100 Familienvätern gebildet. Dazu lamen burch bie Berbindung mit ben Sabinern neue 100 (2, 47. 57). Die später gesetliche Bahl von 300 hat aber erft Tarquinius Priscus voll gemacht, indem er bas britte 100 hinzuthat (3, 67). - Bas biefen Angaben ju Grunde liegt, ift leicht ertannt: Die Eintheilung bes römischen Boltes in die 3 Tribus ber Ramnes Tiies Luceres. Denn nicht blos bas rein romulische Bolf mit ben Ramnes, ben Stamm ber Sabiner (wegen Titus Tatius) mit ben Tities gleich zu fegen , - auch bie Ableitung ber Luceres (wie ber Tarquinier felbst) von etrustischem Boben mar befanntlich (trog Livind' vorsichtigem Zweisel 1, 13) bie gang und gabe Anschauung ses Alterthums über die Bildungsgeschichte bed Bolfes. Da nun bie immer gesetliche Babl von 300 Senatoren (Liv. 2, 1. Dion. 5, 13. Fest. p. 254. Liv. ep. 60) erft feit und burch Tarquinius erjult fein follte , - bies wenigstens ftand burch Trabition unzweifelhaft fest, - und ferner ber Busammenhang biefer Bahl mit ben 3 Tribus bes patricischen Staates gewiß mar, so vertheilte man biefelben naturlicher Beife ju gleichen Theilen auf die Stämme, mb feste die Babl eines jeglichen Drittels ber Genatoren in einerei Zeit mit ber correspondirenden Tribus Bilbung. Mit welchem Rechte, fonnen wir bier noch nicht beurtheilen. Erft muffen wir Deitere Spuren fammeln, bie bei ben andern Sauptidriftftellern aus iefer felben Anschauung und Berechnung gefloffen find.

Mit Dionysius stimmt in Bezug auf die Senatoren des Roenlins (1, 8) und des Tarquinius Priscus (1, 35) auch Livius iberein. Um so mehr muß es befremden, daß er die Erhöhung auf 1990 bei der Bereinigung mit den Sabinern gar nicht nennt, sondern iselbe erwarten sollte, ein ganz anderes Bild des Senates entwirft, ale welches zu jener Grundanschaunng pafte. Doch ba-

Bon Plutarch in bem Leben bes Romnlus erfahren wir wieberum ganz baffelbe, was Dionpfius fagt, in Bezug auf bie erste Begründung bes Senates (c. 13) und seine Verdoppelung burch bie Sabiner (20). — Jene berichten außerbem noch in ber nämlichen Weise Zou. 7, 3 und Festus S. 339.

Was somit Allen festzusiehen scheint, ift bas Faktum: baß unter Nomulus' Regierung schon 100 Senatoren gewesen sein. Dagegen baß dieselben bei Hinzufunft ber Sabiner um neue 100 vermehrt worden wären, erzählt uns außer Dionystus nur Plutarch; und Livius, daß Tarquinius Priscus bas dritte 100 hinzugefügt habe.

Daneben laufen aber, wie schon bemerkt, noch einige andere Berichte her, beren Zahlenbestimmungen sich auf die oben bargelegte Grundanschauung ber meisten Alten von ber Entwicklung bes Senates unter den Königen nicht erklären lassen, sondern berselben zuwiderlausen. So giebt Plutarch im Leben des Ruma die Zahl der Senatoren nach Romulus' Tode auf 150 an, da sie doch schon zu Lebzeiten dieses Königs nach demselben Berkasser auf 200 erhöht sein sollten. Und dieselbe Zahlanzabe kannte auch Dionpsius (2,47), hielt sie aber für die schwächer bezeugte; in sein System paste sie allerdings nicht hinein.

Biel auffallender aber noch ist die bereits oben erwähnte Beschreibung des Senates im Interregnum nach Romulus' Tode, die wir im Livius (1, 17) lesen: ita rem inter se centum patres decem decuriis factis singulisque in singulas decurias creatis, qui summae rerum praecessent, consociant. decem imperitabant, unus cum insignibus imperii et lictoribus erat; quinum dierum spatio siniebatur imperium, ac per omnes in ordem ibat; annuumque intervallum regni suit. id ab re, quod nunc quoque tenet nomen, interregnum appellatum. fremere deinde plebs multiplicatam servitutem, centum pro uno dominos factos; nec ultra nisi regem et ab ipsis creatum videbatur passuri.

hier die angegebene Bahl par

Bechfelfonigthums zwifchen Ramnes und Tities zu erflaren, bag namlich nur von ben ramnischen 100 Senatoren bie Rebe fei, welche ben neuen Konig aus ten Tities ju mablen bestimmt gewesen, ift nach Inhalt und Umgebung ber gangen angezogenen Stelle gleich unmöglich. Denn wenn Livius ausbrudlich berichtet, bag nach Romulus Tobe zwifchen Romern und Sabinern ein erbitterter Streit über die Rachfolge in ber Berrichaft ausgebrochen, den zu beschwichtigen und feine Folgen unschablich befondere nach außen gu machen bas Regiment ber 100 Senatoren fei eingesett worden, fintemal et esse aliquod caput placebat et nemo alteri (man bemerfe: nicht alii!) concedere in animum inducebat, - und wenn er bie bann beschriebene Ginrichtung bes Senates als ein rem consociare bezeichnet, fo ift es boch in ber That gang undentbar, in jenem 100 bie Bufammenfegung aus beiben Bolfbelementen gu laugnen. Dazu tomint ber nabe gelegte Bufammenhang ber jebes. maligen decem imperatores mit bem quinum dierum imperium, welches por omnes in orbem ibat. Erinnert jene Bahl wie tiefer Ausbruck auf ber Stelle an bie Inalogie ber athenischen 10 Strategen mit täglich wechselnbem Dberbefehle, so zwingt boch bas binaugefügte quinum dierum ju ber Dobifitation in ber Borftellung, baß in Rom täglich 2 nene regierten. Was fonft, als immer einer aus jedem Stamme ? Denn fo nur fpricht fich in biefem Collegium bie volltommene Gleichheit aus, welche allein geeignet mar bas langgehegte Diftrauen gu erftiden, alfo ben 3med ber Ginrichtung realifiren fonnte.

Steht bemnach außer allem Zweisel, daß Livius in einer attern Onelle — und die wahrhaft plastische Schilderung unserer darum ausgeschriebenen Stelle scheint nur anf eine tüchtige Duelle zurückführbar — die Zahl von 100 Senatoren für den aus beiden Stämmen gemischten Senat nach Romulus Lake gestunden habe, so tritt nun plöglich auch der schon oben bezeichneten scheindene Mangel in seiner Berichterstattung in ein klaves Liebundenn wann ihm seine genaueste Duelle nur einhundert Serbinden. Interregnum angab, so konnte er nicht der gewöhnundeigen, daß durch hinzukunst der Sabiner die rö-

mische Senatoren-Bahl auf 200 gesteigert worden. Rur ber viel untritischere Plutarch konnte in der einen Geschichte erzählen, daß Kom nach seines ersten Königes Tode erst 150 Senatoren gehabt, und in der andern mit der gewöhnlichen Meinung stimmen; während Dionysius, eben so konsequent als Livius in diesem Falle, aber nach sutgegengesetzer Seite, die Zahl 150 verdammte, weil er schon früher 200 zählte.

Wie laffen fich aber bie Buhlen bee Livins und bes plutarchifden Ruma vereinigen ? Beide find aus berfelben Grundanschanung bergefloffen, bag in ber alteften Beit bes Bolles jebe ber 3 Tribus nur 50 Senatoren geftellt habe. Sie unterfcheiben fich aber baburd, baß Livius bei ber gewöhnlichen Anficht ftehn bleibt, wonach, noch unter Numa's herrichaft bas romifche Bolt nur aus ben 2 Stammen ber Ramnes und Tities bestanden babe; wahrend Plutarch in ben nicht feltenen Rebler verfallt, bie Existen bes völligen romb fchen populus von 3 Tribus icon unter bem erften Konige vollenbet vorauszusegen. Derselbe Frribum liegt auch ber Angabe bes Festus ju Grunde, wenn er bie tunftliche Eintheilung bes Boltes in 30 Curien, die ja boch aus ber naturlichen Dreitheilung in die 3 Stamme hervorgewachsen, schon Romulus beilegt (S. 174); und wenn Plutarch im Leben bes Romulus (c. 14) bie 3ahl ber geranbten Sabinerinnen auf 30 angiebt, als bie ben Curien ihre Ramen gegeben haben (Liv. 1, 13. Paul. Diac. p. 49. Cic. de rep. 2, 8), bemnach and 30 Sabinerinnen auf 30 Eurien 25 foliegen ift.

2. Ja bieselbe Boraussetzung spielt auch in der Darstellurber Entwicklung der Rittercenturien eine einflußreiche Rolle. Demwenn Plutarch (Rom. 20) sammt Lydus de mag. (1, 16) und Issoor (9, 3, 51) die ursprüngliche Ritter Jahl unter Romulu siedesmal um neue 300 vermehrt sei, so hat schon Lange mit Rechestarin eine falsche Combination der beiden entgegengesetzten Annahmen gesunden, einmal daß der ganze populus schon in Romulus Zeit vollendet gewesen wäre, woraus die Angabe von 300 Reitern zu dessen gestien gestoffen sei, und andererseits daß erst allmählich

2 jungere Tribus bingugefommen, womit bie entfprechenbe Steigerung ber Rittercenturien unabtrennbar gusammenbing.

Daneben giebt aber Cicero (de rep. 2, 20) bie Angahl ber tarquinischen Reiter unläugbar auf 1200 an (M ac CC), läßt also bie Reiterei bes unvermehrten breigliedrigen populus ane 600 beftanben baben, fo baff auf jebe Tribus nur 200 Ritter fommen. Benn nun bie Langesche Debuction, gestüst befonders auf ben Bortfinn bes Ausbruck centuria (= Abtheilung von 100 Mann, wie decuria = Abtheilung von 10 Mann), wovon gewiß tag vor Larquinins immer nur eine auf jebe Tribus tam, unwiderleglich bargethan bat, bag jeber Stamm vor ber tarquinifchen Reform wer einhandert Ritter zu ftellen pflegte, fo läßt fich obige Angabe Licero's, womit wahrscheinlich auch Festus (s. v. sex suffragia p. 334) in Gintlang ju bringen ift, abnlich wie bie bioapfifche Geeatorengabl baraus erflaren, bag Cicero in feinen Quellen bie be-Eimmte Angabe vorfand, bag unter Romulus 200 Reiter gewesen efen, und biefe Bahl, bie fich im Sinne ber echten Trabition auf nie Beit nach ber Sabiner-Berbindung beziehen follte, auf bie Beit wr berfelben bezogen bat. Daber er eben fo natürlich wie Plutarch unf 900 Ritter (und wie Dionuffus mit anbern auf 200 Senatoren ion ju Romulus Lebzeit) auf 600 Ritter por ber tarquinifchen Reform gelangen mußte.

Erkennen wir also ber Darstellung Lange's von ber Entwicklung der Rittercenturien volle historische Glaubwürdigkeit zu, indem wir rur die Emendation der ciceronischen Zahl (M ac CC in MDCCC) für überstüssig zu halten geneigt sind, sofern anders unsere eben wersuchte Erstärung derfelben als stichhaltig befunden wird —: so nüffen wir nun eben darum in der Beurtheilung der Angaben über zie Senats-Bermehrung einen ganz andern Weg einschlagen. Denn is ist von vorn herein so gut wie gewiß, daß sich dieselbe Art des Irethums, die in der doppelten Zahlenreihe über die Anzahl der Kitter zu Tage tritt, auch wieder in jenen Senats Zahlen sinden verde, weil beide Institute zur Zeit des patricischen populus in williger Proportion der Entwicklung standen. Was einerseits (so viel wir wissen) von allen Reueren anerkannt (z. B. von Lange

felbft 6. 326 und fouft), andererfeits mit leichter Dufe in ben Duellen nachmeisbar ift.

Gine ber werthvollften Stellen gur Ertenntnig ber romifden Anflitutionen in ben Beiten ber Ronige ift bie Beschreibung ber Restitution berselben nach Bertreibung bes Tyrannen Tarquinins, alfo im Anfang ber Republit. Livins (2, 1) melbet bier über bie Bieberherftellung bes Genates: caedibus regis deminutum patrum numerum primoribus equestris gradus lectis ad trecentorum summam explevit. Alfo and tem Ritterftanbe pflegten bie Senatoren von ben Ronigen erwählt zu werben ! Berbinben wir bamit bie befannte Thatfache, bag bie fammtlichen Senatoren, wie foon ihr Rame und die Analogie ber fpartanifden Geronten anzeigt, und die uralte Formel ber Kriegserflarung (Livins 1, 32) ausbrud lich bestätigt (indem fie maiores nalu gerabent flatt Genatoret fest) immer maiores untu gewesen feien, fo tonnen wir nicht anflichn anzunehmen, daß bie vornehmften Familien bes patricifchen populus, moraus ber fpatere (erft fervianifche?) ordo equester herrorgewachsen, von Anfang ihre maiores natu in ben Genat unb ihre minores ober iuniores jum Ritterbienfte geliefert haben. Go bağ jebe Größenveranderung unter ben Rittern auf bie entfprechenbe im Sexate und umgefehrt ju ichließen forbert. Daber benn leicht au begreifen ift, warum bas boppelte Diffverftanbnig unferer Quellen über bie Entwicklung ber Reiterei in ben verfcbiebenen Ungaben über bie Bilbung bes Senates fein Spiegelbild fintet.

Denn wie Cicero (fammt Festus?) als tie unsprüngliche Ribtergahl 200 ansah, also bie wirkliche Größe ber Reiterei nach ber Bereinigung mit ben Sabinern in bie Zeit bes rein remnlischen Bolks verlegte, so sinten wir die Zahl von 100 Senatoren bei allen unseren Quellen in die romnlische Zeit binanf gerächt, während ber einzige Livins die Berdoppelung jener Zahl bei der Aufnahme ber Sabiner wie die gleichzeitige Ritterverdoppelung gar nicht kennt (!), sondern eben dieselbe Zahl and nach der Bereinigung mit den Sabinern bestehen läst. Da nun aber bas doch außer Zweisel ist, daß bas römische Boll mit allen seinen Instituten is ber Zeit nach Romulus Tode ein Doppeleolt war, so müssen wit

ben Urfprung jener Zahlen bes Livius in bie Zeit ber Sabiner-Berbindung herunterrucken, also für bas rein romulische Boll bie Halfte berselben als richtig segen.

In abnlicher Beife, nur noch ftarter tritt biefelbe faliche Bermengung zweier entgegengesetter Unsichten (ber allmäblichen Bilbung bes romifchen Bolfes und ber Bollenbung beffelben bereits unter Romulus) in ber Plutarchischen Doppelangabe ju Tage, ber neben 300 Rittern feit Romulus 150 Senatoren in altefter Beit tennt; - Bablen bie fur ben breigliedrigen populus ihre volle Richtigfeit hatten, fo boch hinaufgerudt aber falfclich zu einer Unnahme von 900 Rittern vor Tarquinine Priscus führten, und fonfequenter Beife burchgebildet gu einer Bermehrung ber Genatoren auf 450 vor ber Zeit biefes Konigs führen mußten. Gbenfo mußte bie Gruntanichaunng bes Dionpfins unfehlbar ju 300 Senatoren vor Tarquinius Prisens gelangen (wie Cicero auf 600 Ritter fam), eine Schluffolgerung, bie benn anch Lange richtig gezogen bat. Aber Dionysius hat fich wohl bavor gehutet; und eben fo wenig wird von 450 Senatoren in ber Zeit ber 4 alteren Ronige irgendwo berichtet. Wie geht bas nun aber gu, bag jene Schriftfteller fich por biefer unabweislichen Confequeng ihrer Grundanschauung bei ben Senats-Angaben icheuten, mabrent fie fie boch bei bem Inftitute ber Ritter ohne Bogern gur Leiterin nahmen ?

Es stand — bies giebt auch Lange zu, wiewohl er bie Richtigkeit bieser Annahme bestritten hat — im Alterthum unzweiselhaft
sest: daß Tarquinins eine Bermehrung des gesammten patricischen
Bolles, damit denn auch in gleicher Nothwendigkeit der Ritter- und
Senatoren- Jahl durchgesett habe (worüber weiter unten das
Nähere. Aber eben so sest stand auch die Jahl von 300 Senatoren als Maximum seit Tarquinins Priscus; so daß an eine Erhöhung dieser Jahl in keiner Weise gedacht werden konnte. Diese
beiden Thatsachen kombinirend fanden die Berichterstatter, die schon
im zweigliedrigen Staate 200 Senatoren zählten, absolut keinen
andern Ausweg, als den rechtmäßigen, auf den ersten Entwicklungsstusen von ihnen anerkannten Parallelismus in der Entwicklung
ber Senatoren- und Ritter-Jahl auf der britten Stuse zu brechen,

damit noch Raum für eine Senats-Erhöhung durch Larquinius Priscus bliebe.

Dag aber biefe Berftorung bes naturwüchigen Parallelismus ans willfürlichem Pragmatismus juwider ben echten Quellennachrichten gefloffen ift, beweisen uns noch mehrere Spuren. Denn eben biefelben Schriftsteller berichten auch, bag bei ber Bereinigung mit ben Albanern theils bic Bermehrung ber Ritter auf 900 Cober nach Cicero 600) Mann geschehen sei, theils bie vornehmen Beschlechter ber Albaner in ben Senat Aufnahme erhalten hatten. Bas Lange mit vollstem Rechte babin beutet: bag in ber Aufnahme ber Albaner bie Bufugung ber britten Eribus, ber Luceres angnerkennen fei; alfo ber breigliedrige populus sammt ben brei Rittercenturien und bem breifach aufammengesetten Senate icon unter Tulins Softilius fei pollenbet worben. Darauf bentet auch bie Rachricht, bag biefer Ronig das erfte ftebende Bersammlungslotal bes Genates (bie curia Hostilia) gegrundet habe - offenbar von ber richtigen Abnung geleitet, bag mit ber hingufunft ber britten Eribus bie Glieberung wie bes gangen Bolles fo insbesondere auch des Genates vorläufig abgeschloffen fei. Go gewiß aber biefes erscheinen muß, eben fo ficher ift es unmöglich, bie Senatoren - Bahl jener Beit mit Lange auf 300 anzusepen, wovor ja felbft Dionysius fich geschent bat, obgleich es aus feiner Grundanschanung folgte, --- als ben unzweibentigften Nachrichten über bas Bert bes Tarquinius Priscus allzuoffenbar widersprechenb.

Bielmehr bleibt nun nichts Anderes übrig, als (ber Angabe bes Livius folgend) für das vereinigte Bolf der Ramnes und Tities einen Senat von 100 Köpfen neben einer 200 Maun starken Reiterei (mit der richtiger verstandenen Duelle des Cicero) anzunehmen, demnach für das rein romulische Bolt wider die Angaben sämmtlicher Duellen nicht blos nur 100 Mann Reiterei, sondern auch nur 50 Senatoren; für den durch Tullus Hostilius vollendeten populus der 3 Tribus 150 Senatoren (mit Restituirung der anachronistischen Zahl Plutarche in ihre gedührende Zeit) und 300 Ritter (mit entsprechender Herabsehung der allgemein schon Romulus beigelegten Angahl) als die allen verschiedenen Angaben zu Grunde liegenden,

unr meist zeitlich verrückten Urzahlen sestzustellen. Denn so wird einmal der naturwüchsige Parallelismus in der Entwicklung der Reiterei und des Senates nicht blos für die 2 ersten Tribus, sondern für alle 3 durchgeführt; zweitens die Angabe von der Aufnahme der Albaner in den Senat gehörig gewürdigt, ohne darum andere 'eben so sichere Berichte verwersen zu müssen (wovon das eine Dionysius, Lange das andere gethan hat); drittens erhalten sämmtliche abweichenden Angaben nur aus jener Boraussehung (durch Annahme von Anachronismen und daraus gegründeten selbstverständlichen Schlußeslegenungen) ihre einfachste und völligke Austlärung.

Aber bas Bahlenverhaltniß zwischen ben Rittern und Senatoren berfelben Beit, bag jene immer bas boppelte biefer betragen, findet auch noch baju feine Bestätigung in ber allgemeinen Ratur ber menschlichen Generationsverhaltniffe. Denn nach ftatiftischen Aufftellungen tommen auf 1000 Manner über 16 Jahre binaus - nur folche tommen fur Ritterbienft und Genatorenrang in Betracht - 663,7 zwischen 16 und 45, und 336,3 über 45 Jahre. Kolglich verhalten fich bie seniores ober maiores natu zu ben iuniores berfelben Familien ober Befchlechter burchichnittlich gang genau wie 1:2, b. f. fie bilben nach ber Ratur bee Menfchengeschlechtes im regelmäßigen Laufe ber Dinge bie Salfte von biefen! Da wir nun oben nach Livius 2, 1 (in Berbinbung mit 1, 32) gelesen haben, bag bie romischen Senatoren nichts Anderes als die maiores natu des ordo equester, b. h. nach frubefter romifder Zeit, aus ben primores ober vornehmften Ramilien bes patricifchen populus maren, gu Rittern aber felbftverftanblich und allgemein anerkannt bie iuniores biefer Saufer genommen wurden, fo ergiebt fich bas aus ben Quellen erforfcte Berhalt nig ber Ritter und Senatoren als aus ber Natur bes Menschengeschlechtes hervorgewachsen, - eine Thatfache, die allen aus der Urzeit bes Bolfes überlieferten Ginrichtungen immer gur größten Befraftigung bienen muß.

Aber der lette Prüfftein unseres Resultates fehlt noch immer: die Uebereinstimmung deffelben mit dem, was uns von Tarquinius Priscus berichtet wird. Das aber steht von vorn herein sest: sind vie gefundenen Angaben die richtigen, so mussen wir uns auf thren Grunde von der Reform dieses Königs, der darauf baute, eine Mare quellengemäße Borstellung bilden können. Ist das nicht mögsich, so wird dadurch auf nufer Ergebniß ein nuverwischbarer Schatten geworfen.

H.

Mit britischem Blide hat Lange gezeigt, bag ber Rern biefer Reformation in ben wenigen alterthumlichen Worten bes Cicero (de rep. 2, 20) ausbewahrt sei: duplicavit pristinum patrum numerum. Rur muffen wir aufrichtig gefteben, bag lange bie Tragmeite biefes Ausbrude nicht nach allen Seiten vollftanbig ermeffen ju haben fcheint. 3mar ftimmen wir bamit überein, bag ber ursprungliche Ginn biefer Borte von Cicero nicht getroffen ift, ber nach bem Sprachgebrand feiner Zeit patres = senatores fette, fonbern bag barunter ber Rame bes gangen patricifchen Bolles ju fuchen fei. Denn bie einftige Anwendung bes Bortes in biefem Sinne ift einmal aus vielen Berichten bes Livins biftorifch gefichert, und erflarbar aus ber Ratur ber urfprunglichen Curien, in welchen nur Kamilienväter flimmten, und beren Gefammtheit eben ber romifche populus mar. Sobann erfahren wir aber auch aus unfern Quellen, über bie Abfichten, welche Larquimins theils nur gehegt, theils ausgeführt habe, bag er wirflich ben populus felber verbopvelt hat, indem er von fammtlichen alten Gefchlechtern ber 3 Tribus bie gleiche Amabl neuer Geschlechter aus ber Plebs (baber minores gentes) aboptiren ließ, weil er es nicht erreichen tonnte bie gange Plebs ju gleichem Burgerrang mit tem alteren populus gu erheben; in ber Meinung, bas Bobl berfelben auch fo gu beforbern. Ge entstanden Rumnes Tities Luceres secundi neben primi (Fest. p. 344). Aber fo ficher bies alles ift, eben fo ficher ift auch ber barin enthaltene Schlug: baf Tarquinins nun queleich auch bie Babl ber Senatoren wie ber Ritter verboppelt habe, und wir wurben nicht recht begreifen, warum Lange bas lettere zugesteht, aber bant ben bas erftere leugnet, wenn wir nicht bereits gefeben, bag er bie foltere Bollacht bes Senates, burch eine auf Cionpfifche Anachronismen gegrundete Schluffolgerung verleitet, icon unter Tullus Softiline ale vollendet annimmt, baber für eine Berboppelung unter Tarquinius Priscus feinen Raum bat. Biewohl bie Ginftimmigfeit ber Quellen in biefem Stude, bie Bermehrung auch bes Senates auf feine fpatere Babl bem Tarquinins beigulegen, boch fogar Lange getrieben bat, einen allmählichen - nur nicht numerisch beftimmbaren - "Eintritt ber patres minorum gentium in ben Senat" in Folge ber duplicatio bes populus zuzugesteben. Freilich ein Zugeftanbniß, bas bei Lichte besehen feines ift. Denn wenn Larquining bie Bahl ber Mitglieber nicht vermehrte, wie lange will, fo fonnte er nur bie jufallig erlebigten Stellen aus ben plebeilichen Gefchlechtern erfegen; bas aber verftanb fich gang von felbft, ba biefe Gefchlechter burch Aboption ju wirklich patricifchen umgebilbet worben maren. Damit hatte Tarquinius also nichts mehr gethan, ale feber Ronig immer gu thun hatte, um bie gefete liche Mitgliebergabl bes Senats zu erhalten; barin lage alfo fein Grund, von feiner That auch in Bezug auf ben Genat ale von einer Reuerung Aufhebens zu machen, mas nun einmal bie Quel-Ien thun.

Nehmen wir also lieber bie Duellenangabe mit Dant auf, als eins ber wenigen allgemein bezengten Daten aus ber romifoen Urgefcichte, weil fonft von historifder Renntniß aus fo fruber und schwantend beglaubigter Beit überall gar feine Rebe mehr fein tann. Und fiebe ba - wir werben für unfer Bertrauen reich be-Iohnt! Denn weit entfernt, unferer Ansicht über bie vortarquinische Senats. Entwidlung zu widerfprechen, bietet bie Angabe gerabe bie vollfte Beftatigung beffen bar, was wir oben aus mancherlei Grunben als fritisch gesichert und von ber Ratur empfohlen erfchloffen haben. Denn nur 150 Senatoren fonnten wir neben 300 Rittern für bie Zeit bes breigliedrigen populus billigen. Bon Tarquinius aber heißt es: einmal bag er die fpatere Bahl ber Genatoren, affo 300, querft erfult, fodann bag er bie frubere Babl berfelben verboppelt habe. Folglich waren por Tarquinius 150 Patres ba (benn bavon ift 300 bas Doppelte; und biefe Bahl ift es ja gerabe bie wir aus ber Bergleichung ber Onellen über bie vortarquinische

Beit erschließen mußten. Demnach reiht fich die Reform, welche Tarquinius dem Senate gegeben hat, aufs allerengfte und einfachste an die frühere Zusammensepung beffelben an, so wie wir diese um abhängig von den Rachrichten über Tarquinius ermittelt haben.

Aehnlich ift es mit ber Bermehrung ber Rittercenturien, worin wir völlig mit Lange ftimmen. Bang wie ber populus nicht bard Bingufugung neuer brei Eribus, fonbern burch Berboppelung jeber an Familien-Menge verboppelt wurde, gefchab es auch mit ben centuriac equitum. Denn es blieben ihrer furber nur brei, aber centuriae geminatae (erft Livius nennt fle juweilen auch sex centuriae 1, 36. 43), beren jebe aus zweien bestand, fo bag bie equites Ramnenses Tit. Luc. priores und posteriores in je einer vereinigt wurden, Die nur je einen centurio batte. trogbem bei politischer Birtfamteit mit sex suffragiis ansgeruftet erscheinen (baber fie auch fpater in politischem Sinne im Begenfas an ben 12 Reiter . b. i. Solbaten . Centurien bes Servins Tullins immer sex suffragia beigen), fo muffen wir baraus bie auch en fich natürliche Anficht fcopfen, bag burch bie Berboppelung bes quiritifden populus bie Angahl ber Curienstimmen überhaupt verboppelt worden.

Eine andere Frage ist es, ob wir dieselbe Art ber Beränderung auch auf die religios-politischen Justitute ober Collegien ansbehnen dursen. Freilich bei den vestalischen Jungfrauen steht es eben so sicher fest, daß erst Tarquinius ihre Zahl auf 6 gebracht. Aber gewöhnlich werden sie früher zu 4, und nicht zu 3 augegeben; wo von man 2 auf den romulischen Stamm und 2 auf die Sabiner rechnet. Bergleicht man indessen diese Zahlen: 2 für Ramnes, 4 für Ramnes-Tities, 6 für Tarquinius Priscus, mit den vollsommen entsprechenden Angaben über die Steigerung des Senates: 100 (Ramnes), 200 (Ramnes-Tities), 300 (Tarquinius Priscus) bei Dionysius und zum Theil auch bei Andern, so wird man die vollständige Uebereinstimmung zwischen beiden Zahleureihen nicht vertennen. Liegt darin das Geseh zu Tage: daß die Zahl der wieden Jungfrauen immer der Zahl der Senaturen Lund gemäß vermehrt ward, nämlich gleichfalls i

allmählichen Tribusbilbung, fo ergiebt bies, angewandt auf bie richtigen Senatoren-Bablen: 50, 100, 150 und 300, Die Steigerung jener in ben Berhaltniffen 1, 2, 3 und 6. Diefer Schlugfolgerung wird man fich um fo weniger ju entziehen geneigt fein, wenn man bie Entwidlung ber verwandteften Priefterbeborbe, ber Augurn, bingunimmt. Davon ift nämlich bie genauere Befchreibung im 10. Buche bes Livius noch erhalten (c. 6), wo fie folgendermaßen lautet: inter augures constat imparem numerum debere esse, ut tres antiquae tribus, R. T. L., suum quaeque augurem habeant; aut si pluribus sit opus, pari inter se numero sacerdotes multiplicent; sicut multiplicati sunt, cum ad quatuor quinque adiecti novem numerum, ut terni in singulas essent, expleverunt. Mit ber Grundlage biefer Beschreibung, bag fich nämlich bie Bahl ber Augurn nach ber Babl ber Tribus rithte, ftimmt auch Cicero an zwei Stellen überein, in beren einer (de rep. 2, 9) er bie Babl ber erften Augurn aus ben 3 einzelnen Tribus bem Romulus zulegt - mit ber ermähnten Burudbatirung bes vollenbeten populus icon in Romulus Beit -, was auch Dionpfius bestätigt (2, 22); mabrent bie andere (ad Alt. 4, 18, 2) die Mitwirtung diefer 3 Augurn in den comitiis curiatis bei ber lex curiata de imperio ben 3 Tribus entsprechend angiebt. Wenn wir nun aber ben populus felber nach Lange's Borgang erft unter Enllus Softilius tonnen vollendet feben , fo muffen wir auch die Dreigahl ber Augurn eben fo weit herunterruden , ba nicht die Wahl berfelben burch Romnlus bas hanptmoment in ber Sage ift, sondern ihr enger Zusammenhang mit ben 3 Tribus in beren politischer Birtfamfeit, und jene Bablzeit nur ans ber banfigen (wenn gleich irrigen) Grundannahme von ber Erifteng bes breigliebrigen populus unter Romulus hergefloffen. Demnach verfteht es fich von felber, daß bie Bermehrung bes College burch Ruma Dompilius um andere 2 (de rep. 2, 14) nicht weniger anachronistisch ift, hervorgegangen aus ber Bewohnheit, mit bem Ramen gerabe biefes Ronigs die primare Bollendung aller firchlichen Inftitutionen an vertnupfen. Bobei es ziemlich gleichgultig bleibt, was fur zwei bamit utfreugelich (in Ciceros Onelle) gemeint sein mogen; ob

ber 2. und 3. Augur, also die für die 2. und 3. Tribus hinzugesige ten, oben — was sicherlich Cicero meinte — bereits die Berdoppelung der ursprünglichen Dreizahl, wobei man als 6. den König Rums selber (mit Lange) hinzubenken müßte. Fragen wir aber positiv: wer denn dieser Berdoppler gewesen sei? bessen Anzahl die auf die lex Ogulnia unverwehrt geblieden (und damals, da das Collegium verwuchtlich durch sistirte Cooptation auf 4 zusammengeschrumpst war, durch hinzusügung von fünsen auf 9 vermehrt ward), — so werden wir, da die Onellen hier sehlen, gemäß der durchschlagenden Analogie der Entwicklung aller übrigen Institute, und insbesonden auf die bezeugte Bermehrung der Bestalinnen durch Tarquiniss Pristrus zestügt, nur diesen als den Verdoppler zugleich der Besteliunen und Angurn bezeichnen können.

Somit tritt die Bolksverdoppelung durch Tarquinins nicht blot in den politischen Einrichtungen, auch in den kirchlichen Karzum Wage — überall eben als bloße Berdoppelung. Darum wied auch von ihm gemeldet, daß er die Umfangmanern des Stadtgebietes bedeutend erweitert habe. Natürlich zwang die Berdoppelung der Bürgerschaft zu einer entsprechenden Ausbehnung ihres Wohngebietes. Auch dieses scheindar zufällige Werk hängt also mit der politischen Schöpfung des Königs sicherlich eben so eng zusammen, wie wir es oben über den Bau den curia Hostilia und den Abschluß des dreigliedrigen populus durch den Hostilias nach Lange's Bargang vermuthet haben.

Bergleichen wir also Tarquivius' Schöpfung, mit den politischen Reverungen der früheren Könige, so findam wir eine wesentliche Berschiedenheit. Romulus Bildner des ersten Stammes, der veteres Romani aber Ramnes; Ruma Ausbildner des quiritischen Doppelstaates der vereinten Sabiner und Römer oder Ramnes und Tities; Tullus Hostilius, der wie er auch Ancus Hostilius heißt (App. do reg. Rom. 2) mit diesem in seiner Bedeutung sa ziemlich zusammenfällt, Abschließen des vollendeten populun der A Twidus. Also der Kern der mancherlei Sagen und Jehlen über die Zeit des latinisch-sabinischen Königthums liegt in der Abstende den allesähling den gleichmäßigen Berschung den jur foeialen und firchlich-politischen Ginheit bes urrömischen populus, ber an Bilbung, Justitutionen u. f. w. mit bem breigliedrigen Bolfe ber Dorer unter Allen am nächsten verwandt ift.

Gang anders tritt Tarquinius Priscus in ber Geschichte ber Romer auf. Richt umfonft heißt er ein Frembling aus fernen Lanben, wohl gar aus bem bemofratischen Griechenland; er fonnte bem. Römer von echtem altem Schrot und Rorn unmöglich anbers als fremd ericeinen, weil fein ganges Bestreben ein unromifches b. b. bem bisberigen populus frembes mar. Mit ihm beginnt eine neue Merg bes romifchen lebens, weil ein gang neues Bolleelement burch ibn querft zur Geltung erhoben wird: bie Plebejer; im Gegenfate ju welchen nun ber altromische populus ein patricius murbe. Es fann feinem Zweifel unterliegen , daß bie Plebejer aus ber Bemaltigung und Berpflanzung befämpfter Staaten ober Stamme auf romifchem Grund und Boben entftanben find, alfo nach urromifder Anschauung auf feinerlei focial-politische (am wenigsten firchlich-politifde) Beltung in Rom Anspruch machen burften. Die aber ftrebte Tarquinius ihnen zu gewinnen. Doch unausführbar mar fein urfprünglicher Plan, die gesammten Plebejer burch parallele Gintheis lung mit bem breigliebrigen populus auf gleiche Stufe politischer Bichtigkeit zu erheben. Denn bagegen legte bas sirmamentum rei Publicae Romanae (Cic. rep. 2, 10), bas Augurncollegium, sein Beto ein; und er mußte fich nun begnugen, wenigstens ben mur-Digften Geschlechtern ber rechtlosen Maffe patricische Stellung im Staate zu schaffen. Aber biese Hebung berselben vermochte Tarquinius nur burch bas gesetmäßige Mittel ber Aboption in ben Curien herzustellen, woraus ber Plebs als folder nichts als ber größte Schaben ermachfen ift, ba nun ibre einflugreichften Familien in ben entgegengesesten Kreis patricischer Stanbesanschauungen und Sonderintereffen gebannt worden waren, und ben Spottnamen ter gentes minores nur baburch abverdienen fonnten, baß fie ben patricifden Eifer gegen bie Bobung ber Plebejer noch ju überbieten fuchten.

Bollen wir also ben Werth ber tarquinischen Resorm für bie lentwicklung bes römischen Bolfes aufrichtig bestimmen, so allerdings bekennen: bag bie revolutionärste Absicht bes

Königs burch ben politischen Scharfblick bes Augurs (Attine Ravins, ber ihm bas Mittel an bie Sand gab) in ihrer Ausführung jur conservativsten That geworben ift. Babrent also Targninins Priscus, mit bem Dagftabe feiner Gefinnung gemeffen, entfchieben ber Rubrer ber zweiten Beriobe bes romifchen Ronigthums ift, fallt boch feine Schöpfung burch ihre Rolgen noch gang ber erften Periode anbeim. Er bildet alfo ben Durchgangspunkt aus ber rein patricischen Reit in die patricisch-plebeisiche. Denn wiewohl nun bas Beburinif bes neuen Boliselementes, beffen Befriedigung er erftrebt, burch feine Leiftung eber verhöhnt und ju Boben geschlagen war, verlangte es nach ihm um fo gebieterischer bie ihm gebuhrende Erfüllung. Das erft ersonnene Mittel unsers Königs war an bem Biderstande bes cinmal ju Rechte bestehenben Staats gescheitert, und mußte fur immer unmöglich bleiben; fein zweites war gum Begentheil umgefchlagen — Gervius mußte ein anderes fuchen. Belden Weg er gewandelt ift um bas Biel gu erreichen, hat lange in ben folgenden SS aufs Ausführlichfte erörtert, wofür wir ibm unfern Dant nicht enthalten tonnen, indem wir nur bie Gelegenheit wünschen , benfelben auch in ber That abzustatten burch eine weitere ringebenbe Burbigung.

Renftabt an ber Leine.

Auguft Billiam Frante.

## Ueber die Halm'iche Ausgabe der Reden Cicero's in ihrer Bedentung für die Untersuschung der angefochtenen Reden.

Benn ber Berfaffer biefer Abhandlung fich erlaubt, bie Frage nach ber Aechtheit ber bem Cicero abgesprochenen Reben nochmals anzuregen, fo ift er weit bavon entfernt zu glauben bag er burch bie folgenden Bemerfungen bie Frage ber völligen Entscheidung um ein Bedeutendes naber bringe. Nur das beabsichtigt er, auf eine neue febr erhebliche Inftang für eine berartige Untersuchung aufmerkfam ju machen und bie Bichtigfeit biefer Inftang an einigen Beispielen nachzuweisen. Bir wollen bier barüber nicht entscheiben welche Tragweite fur bie Authentie eines Berto ber Beweis bat, ber aus feiner Sprache geschöpft ift; aber wir hoffen, bag auch biejenigen, welche jenem Beweis nicht viel Gewicht zuschreiben, boch ber folgenben Erörterung ihr Dhr nicht verschließen werben, weil bie Refultate ber Textfritif, auf welche bier hingewiesen wird, zu bedeutend find, als daß man fie ju überfeben berechtigt ware. Untersuchung, welche über bie Sprache eines Berts angestellt wird, muß einen fritisch berichtigten Text jur Bafis haben; ohne einen folden verliert fie ben Boben unter ben Rugen. Berfolgen wir ben Entwidlungegang, ben bie Streitfrage über bie Authentie einiger cices ronianischen Reben - ich fage mit Absicht "ciceronianisch" - genommen, so zeigt uns ber erfte Blid, ben wir in bie Schriften ber Begner und ber Bertheibiger ber Authentie thun, wie wenig vor allem anbern bafur geforgt wurde, einen correcten Text und bamit eine Ruf. f. Philot. R. S. XII. 34

mabre Bafis ber Untersuchung ju gewinnen. Es ift wirtlich auffallend, wie wenig man auf biefen Punft achtete. Statt burch Bergleichung von Sanbidriften einen correcten Tert berguftellen, blieben bie Bertheidiger ber Authentie lieber bei bem einmal geltenben Text fleben und halfen fich, wo eine corrupte ober falfche lesart fich finbet, lieber mit ben abgeschmadteften und gesuchteften Ertlarungen, um boch biefe ober jene Stelle bem Cicero ju vindiciren. wir hier nicht ju viel fagen, zeigt ein unbefangener Blid in bie Arbeiten von Bormins ("M. Tullii Ciceronis orationem pro M. Marcello vo 9 sías suspicione, quam nuper iniiciebat Aug. Wolfius, liberare conatus est Ol. Wormius Hauniae 1803) und Beidte ("commentarius perpetuus et plenus in orationem M. Tullii Ciceronis pro Marcello" Lipsiae 1805), nicht minter and die Arbeit von Savels ("disputațio de vindicandis M. Tullii Ciceronis quinque orationibus" etc. Coin 1828). Diese Arbeiten enthalten ba und bort feine ublen Gebauten, aber auch ber abgefdmadteften Erflarungen und willfurlichen Menberungen nicht wenige. Selbst Mabrig, fo treffend anch feine Bemertungen (op. I, 192. II, 5, not. 3) über bie Principien einer Kritit find, bie fich in diefe Untersuchungen einlaffen will, lagt boch biefem Punkt nicht fein volles Recht angebeiben, indem er feinen Blid mehr auf bas Materielle richtend, bavor warnt, von feinem gu hoben Bilb ber ciceronischen Beredfamteit bei ber Untersuchung auszugeben. Go weisen auch bie feinen Bemerkungen von Baumlein (Beitfchr. für Alterthumswiff. 1838, R. 63. 64) und die Abhandlung von Palbamus (ebenbaf. 1837, R. 65) nicht barauf bin, vor allem einen befferen Tert feftauftellen. - Und boch, was batte eber auf eine genauere Reststellung bed Textes ber angefochtenen Reben führen können, als eben bie Behandlung, bie Bolf bemfelben ju Theil werben ließ? Bolf hat (ju post red. ad Quir. § 23) ber Anficht von Martland beigestimmt, wenn biefer fagt: "equidem non credo magno usui futurum, si quis codices excutiat. Non in erratis librariorum quaerenda est caussa talium difficultatum, sed in ipsius auctoris ingenio". Bie viel richtiger bat Grater eef beffen Bemerfung multa in hac oratione (post red

mendosa sunt, quae forte librorum collatione purgari possent" Markland mit den eben angeführten Worten zurückweist! Belche Willfür ist es, wennn Bolf und Markland alle errata ohne weiteres dem Verfasser bieser Rede in die Schuhe schieben und eine Corruption des Textes nicht zugeben wollen! Jene Behauptung von Markland zeigt sich so schon an und für sich als eine versehlte, aber auch der Text, wie wir ihn nun in der Halm'schen Ausgabe vor uns haben, zeugt laut wider sie, indem sich hier manches als erratum librariorum erwiesen hat, was Markland dem ingenium des armen Versasser aufbürden wollte. Um für diese Behauptung den Beweis zu liesern, mögen hier einige Stellen des Räheren erörtert werden.

Post red. in sen. IX, 24 haben wir in ber neuen Salm'ichen Ausgabe bie Lesart "illo referente" und es tann felbst von Wolf nicht in Ubrebe gestellt werben, bag biefe ledart richtig fein muß. Denn bie andere Lesart "petente" welche Bolf (und fo auch Drelli in feiner erften Ausgabe) aufgenommen bat nach bem Gemblac. und Salisburg., tann, ba biefer Gebrauch bes Berbums petere gang und gar nicht ju rechtfertigen ift, nicht von Cicero berrühren. Jene Resart "illo referente" stammt aus bem cod. Erlang. 38 (cf. Brenfcher, Sandfdriftentatalog ber Universitatebibliothet gu Erlangen 1852. S. 219), welcher für bie Rebe post red. in sen., wie für bie folgende post red. ad Quiriles viele treffliche lesarten bietet; ber ausgezeichnete cod. Paris. 1794 hat bie corrupte Lesart "rente", eine Lesart, die für bie Richtigfeit bes "referente", bas ber Erlang. bietet, bedeutendes Gewicht bat, mahrend unter ber Boraussepung ber Ursprünglichfeit ber Ledart "petente" biese Corruptel schlechterbings nicht erklart werden konnte. — ib. XI, 27: "ut iis agerentur gratiae qui e municipiis venissent". Hier hat Halm nach ber Ausgabe von Lambin bas "iis", bas alle Cobices weglaffen, in ben Text aufgenommen. Und befanntlich hat anch Bolf fehr Anftog genommen an ber Ellipse bes Dativo. Wir wollen nicht barüber richten, ob Salm mit Recht bas iis aufgenommen bat; wur barauf mochten wir aufmertfam machen, bag biefe Ellipfe bes Dativ wie Bolf meinte und wie mohl mancher noch meinen könnte. Man vergl. de leg. 2, 8, 21:
"quique non paruerit, capital esto". An bieser Stelle sehen wir die gleiche Ellipse des Dativs. Denn capital esto
steht hier offendar sür ei capital esto. Das Weitere s. bei
Rägelsbach sat. Stilistif § 90 (S. 244, 2te Ausg.) — ib.
XIII, 33. "hoc auxerunt dimicationis metum". So ließ
der Erlang. und es ist damit Wolf's Austos, welcher hervorgerusen war durch die Lesart "in hoc", beseitigt. Mit Recht
hat Wolf über die Lesart "in hoc" bemerkt: haud usitatum
est dicere "in hoc auxerunt aliquid" pro "hoc" vel
"hac re".

Beben wir über auf bie Rebe post red. ad Quir., fo zeigt ber erfte Blid in bieselbe, bag ihr Text febr corrupt und bag bier por allem nothwendig ift, eine fichere Brundlage ju befommen. Darum bute man fich aber auch, fogleich über bie Rebe ein verbammenbes Urtheil auszusprechen, ebe man fich bie Dube genommen hat, ihren Text festzustellen. Salm balt bie Rebe, nach ber Ueberforift ("M. T. Ciceronis quae fertur oratio" etc.) ju foliegen, felbft in ber Beftalt, in ber er fie und giebt, fur unacht. Es ift nun unfere Aufgabe nicht, bier über bie Nechtheit ober Unachtheit gu entscheiden, wir wollen ja nur barlegen, wie in manchen Stellen, bie Bolf angefochten hat, ein befferer Text gewonnen und baburch ber Stein bes Auftofies entfernt worben ift. - 1, § 2 "et si" hat ber Erlang., wie Bolf geforbert hat. Diefes si hat bann bie Bebeutung von quamvis. cf. pro Planc. 2, 5. pro Sest, 26, 57. de har. resp. 1, 2. - I, 4. Solm: "quid voluplatis habe at" für "quid - habet" woran Bolf fich fließ. - Il, 5: tantum universum cuncto populo Romano debeamus". Co lieft Salm nach cod. Paris., bem Salieb. und Bembl. und nach 9 codices Lagom. Damit ift benn bie Lebart univers im beseitigt, an ber fich Bolf geftogen bat. Bene Ledart universum pagt recht aut. vergl. post red. in sen. 1, 2: univers a per vos recuperavimus". - IV, 9: "non fuerunt" haben alle Cobices mit Ausnahme von zweien. Bolf ftoft fich mit Recht an ber Bulgata "affuerunt". Salm bemerkt gegen Bolf: "cur Graevium non

audivit qui vulgatem iam dudum e codicibus correxerate? -V, 11: "semper, ut referrent flagitati sunt". So haben cod. Paris., Erlang., Bruxell., Vatio., Salisb. Bolf bagegen, ben alten Ausgaben folgend, lieft "efflagitati sunt", worauf er bann seinen Angriff ftugen will. Allein jene Lesart ber Sandichriften entfernt allen Grund bes Anftoges. Bubem ift auch bas, was Bolf über ober vielmehr gegen ben Gebranch von efflagitare an unserer Stelle bemerkt, nicht gang richtig, wie man burch Bergleidung pon pro Mil. 34, 92 (peorum nos magis miseret, qui nostram misericordiam non tequirunt, quam qui illam efflagitant") und von ep. ad Quint. fratr. 2, 11, 16 ("epistolam hanc convicio efflagitarunt codicilli tuis) seben wirb. - VIII, 20: "ego qua consuevi, utar". Diese Lesart bat halm mit Recht beibehalten. Denn qua geht jurud auf bas vorbergebenbe "ea ipsa re" und man bat bie Stelle bemnach fo ju ertlaren : ea re ntar, qua consuevi (sc. uti). Man bat also nicht nothig irgend etwas in ben Text cingufegen. Am beften und ungezwungenften mare es, im letteren Kalle, nach consuevi' mit Mommfen bas Bort "vi" einzusegen, ba burch ben Brrthum eines Abschreibers eine ber beiben gleichlautenden Gilben (consue) vi vi wegfallen tounte; arte ju erganzen, wie Wolf will, ift wohl nicht möglich, ba es fich nicht benten lagt, warum biefes Bort, wenn es urfprünglich im Texte ftand ausgefallen fein tann. Das Gleiche gilt gegen Lambins Bermuthung, nach welcher "lenitate" einzusegen mare. - X, 24 noque solum me vivo, sed etiam cum anima defecerit mea". So hat halm biefe gang corrupte Stelle trefflich ergangt nach einer Stelle and bes Mamertinus gratiarum actio Iuliano c. 32, wo Mamertinus unfere Stelle vor Augen hatte. Dag Damertinus feinen Spilog ju bem eben angeführten Bert ans unferer Stelle geschöpft, ift um fo wahrscheinlicher, ba ja bie gallischen Rhetoren bes 4ten Jahrhunderts befannt find burch bie Rad. Die weitläufige Erörterung Salms zeigt bentahmung Ciceros. lich, wie auch bie verschiebenen corrupten Lesarten auf bie Art ber herstellung bes Textes führen, bie oben augeführt ift. X, 24 ferenda"; fo cod. Paris., Erlang., Bruxell., Vatic.

Mit ber Lesart referenda fällt anch bas, was Bolf über fie bemertt bat.

Beben wir weiter jur Rebe de domo sua, fo finben wir and in ihr bebentenbe Berbefferungen von benen bier nur bie wichtigften angeführt werben follen. Die Aenberung (in II, 3) ans "specie ipsa dignitatem" in "specie et dignitate" führe ich nur im Borübergeben an. Die Berbindung von species und dignitas wirb, wie Baiter richtig gesehen bat, begunftigt burch \$ 89 und in Pis. § 24. — II, 5 treffen wir ftatt ber Markland und Bolf anftößigen Lesart "cedere curasti" bie Confectur Lambin's "cedere coegisti". - VII, 16: "possem aliquid in ea re necne ratio non habebatur" hat halm nach bem Borgang von Garatoni und Rlos. Bolf bat eine Lesart, Die von Cicero nicht berrubren tann. Denn welchen Ginn foll es geben, wenn man wie Bolf lieft: "quasi possem aliquid in ea re gerenda: non habebatur"? Die Ledart bes Paris. icheint mit Rothwendigfeit auf Die angegebene Berbefferung ju führen. Der Paris. lieft nämlich; possem aliquid in ea re regeneratio non habebatur. Den Soluffel jur Auftosung bes bier gar nicht paffenben Borte "regeneratio" giebt und ber Bembl.: wenn er an unferer Stelle lieft : "possem aliquid in ca re . . . . ratio non habebatur. Das Bort regeneratio entitand also wohl aus necne und ratio. Die Lesarten ber übrigen Sanbidriften f. bei Salm. - VIII, 18 grem maximam fuisse et summi periouli non solum a fame, sed etiam a caede" etc. Mit biefer Lesart find alle Schwierigfeiten gehoben und man barf Bolfs lebart nur vergleichen, um fogleich ju feben, wie verfehrt fie ift und wie unberechtigt alfo ber Bormurf ift, ben er auf Grund berfelben bem Berfaffer ber Rebe macht. Fur "eam" (Bolf liest: "non solum eam, sed eliam vos") sest Salm mit Recht a same. Denn wie leicht EAME und FAME vertaufcht werben fonnte, liegt am Tage, zubem paßt "a faine" gang gut in biefen Busammenhang wie X, 25 extr. zeigt. - IX, 23 zex sui Caesaris." Go lieft Baiter nach ber obne 3meifel richtigin Cant jectur von Riebuhr. Die Sanbidriften baben jet wif ift bann hohn und pagt bier nach § 22 woul

bern Freundschaft Cafare rubmt, gang gut. Die feltfame Bermuthung von Savels (Disputatio etc. p. 32 sq.), nach welcher bie Borte "ereptam vi ex Caesaris rebus" (fo lieft Savels) eine Interpolation aus ber Rebe in Pis. 12, 28 ("si pecuniam ereptam ex reipublicae visceribus dedisset") fein follen, bedarf gewiß feiner Biberlegung. Er meint bie Lesart "ex vi Caesaris", welche einige Sandidriften haben, fei burch Berftummlung bes interpolirten "ex visceribus" entstanden! - IX, 24 "lege sanxit" statt bes angefochtenen "decreta lege sanxit" mit genugender Begrundung jener Lebart. - XI, 27: "quis in senatu saepius dixit" fo Baiter nach ber Lesart bes Lag. 9 ftatt bes unlateinischen "senatui". Auf bie Lesart "in senatu" führt auch, was cod. Paris. pr. man. hat "senatu". - Die Berbefferung bes Textes in XII, 31 will ich nur als folche bier nennen; weiter auf fie einzugeben verbietet bie Grange, bie biefen Bemerfungen gestedt ift. - XIX, 49 ,alienac dominationis scelerisque socius" hat ber Paris. sec. manu unb biefe Legart ift von Baiter wohl nicht mit Unrecht aufgenommen. Melius Ligur will ben Clobius in feinen herrschfüchtigen Absichten nuterftugen und beifit baber dominationis alienae socius. Die andere Lesart, die Bolf aufgenommen hat, "damnationis aliense socius" ift gegen Bolfs Angriff vertheibigt von Ragelebach (Stiliftit § 59), welcher damnatio als bas fittliche Berurtheiltsein, die sittliche Berdammnig bes Clobius erflart. - XXXVIII, 101 "iustitia poenae" fur bas ganz unpaffende "stultitia poenac". - XL, 105 "quoniam - amisit" ftatt bes fehlerhaften "quum - amisit". - Lill, 137: "religionis" (wie Markland und Bolf wollen) mit Berudfichtigung ber Lesart bes Gemblac. "religioni".

Aus der Rede de har. resp. will ich nur einige Stellen anfähren. So ist VIII, 17 durch die einfache und treffende Aenderung halms (ferre in ferri), der Einwand, den Wolf gegen wie Lesart forre erhoben hat, zurückgewiesen. — XVIII, 39 hat Buiter mit Recht die Lesart der handschriften "senium matrimus killenkehalten statt des nicht passenden "somnium matrimus killenkehalten statt des nicht passenden zu finden ist. Daß

senium — was Wolf gelängnet hat — auch bei Cicero in ber Bebentung von maeror vorsommt, erhellt aus pro Mil. § 20: "luget senatus, maeret equester ordo, tota civitas consectas e nio est".

Ein wesentliches Berbienft bat fich halm auch um ben Text ber besonders von Ahrens angesochtenen vierten catilinarischen Rebe erworben: vieles, was fur Abrens ber Anlag war, Die Archtheit biefer Rebe in Abrebe zu gieben, ift nun befeitigt. - § 2 non denique haec sedes honoris, sella curulisa lieft Abrens und bemerft bazu: "elegantiam orator non mediocri studio consectatur, sed cam, quae non potest recte nominari elegantia. Huc referam diligentiam quam ad augendam orationis vim adhibuit orator, ut ea quae ante tantummodo significavit, novis verbis postea explicaret uberius i. e. ut pluribus nominibus idem diceret". Halm läßt bie Worte sella curulis weg, benn ba fie in einigen Sanbidriften mit "i. e." angefügt find, find fle mahricheinlich ein Gloffem. - 56 "quocunque vestrae mentes inclinant". Go halm. Uhrens bagegen lieft "se inclinant", was ihm naturlich Anlag jum Sabel giebt. Allein bie beften handfcriften haben inclinant, welches in ber That bem ciceronianischen Sprachgebranch allein entspricht. G. de senect. 6, § 19: "quum sententia senatus inclinaret ad pacem". — § 7 net pro sui dignitate" lieft Ahrens und ware biefe Lesart wirklich bie ursprüng. liche, fo mußten wir es mit Abrens ftart bezweifeln, ja fur unmöglich halten , bag bas Cicero geschrieben habe. Denn biefe Ausbrude weise gebort einem Zeitalter an, wo bie griechische Sprache ihren Einfluß auf bie Lateinische geltend machte und manches aus jener in biefe übergieng. Wir finden fie beghalb namentlich bei Zacitus (Ann. 2, 54: "nostri origine". ib. 6,7: "ad subsidium sui") f. Madv. de fin. p. 870. 871. Allein bie Lesart "sui dignitate" ift bier falich und Salm bat mit Recht bafur bie von Log. 2.11. Medic, Benedictob., Duisb. und andern codices gebotim Lesart "sua dignitate" aufgenommen und bamit allen Grunt bei Anftofes entfernt. - § 7 "in improbos civest beinten Dink ift also bas fehlerhafte und barum no

angefochtene "in improbos quosque cives" entfernt. - § 8 "animi atque corporis" lieft Salm. Abrens folgt ber Ecsart von 10 folechteren Sanbidriften "ac corporis" und ftogt fic bann an bem Busammentreffen ber beiben "c", bas allerbings bei Cicero felten ift. Go hat auch, um bas hier gleich zu erwähnen, Salm in § 12 flatt bes von Ahrens angefochtenen "dolore ac crucintu", bas nur brei Sanbidriften haben, nach beinabe allen Sanbidriften "dolore et cruciatu" aufgenommen ; und fo ift in unserer Stelle, wie in § 12 ber Angriff von Abrens gurudgefclagen. - § 13 "feminae lectissimae" lieft halm nach bem Lagom. 20. Damit haben wir die Lesart, Die Ahrens verlangt hat. Er lieft "electissimae" und bemerft bazu: "electissima femina nominatur quae Ciceroni est lectissima". - § 17 "multo vero maxima pars - immo vero". Abrens lieft bagegen: "nisi vero" unb fließ fich baran (bas Rabere f. bei Ahrens S. 212). Allein burch die angeführte Lesart, welche von halm aufgenommen wurde, ift alles Anftogige beseitigt. Ahrens felbft weiß nichts einzuwenden gegen immo vero: bag es blog auf einer Conjectur berube, wie er behauptet, ift unrichtig; es ift vielmehr bie Lesart bes Lag. 65.

Es find nur noch einige angefochtene Reben übrig, beren Ermab. nung man auch von und erwarten fonnte. Allein ihr Text ift nicht fo verborben, daß die neufte fritische Bearbeitung beffelben eine wesentliche Bedeutung fur bie Entscheidung ber Frage nach ihrer Authentie hatte. Man tann biefes auch ichon barans abnehmen, baß, wo ber Angriff gegen sie auf sprachliche Grunde bafirt ift, bie alte Lesart auch in ber halm'schen Ausgabe blieb. Ferner tommen bei biesen Reben, wie namentlich bei ben brei erften Catilinarien und ber vierten philippifchen Rebe gang andere als fprachliche Grunde besonders in Betracht. Birtlich große Bebeutung aber hat Diefe nene Ansgabe für bie Reben, aus welchen ich bie obigen Beispiele genannt habe. Bolfs wefentlichftes Berbienft ift und bleibt es, auf bie Mangel im Text burch feine fcharfe und fcneibenbe Rritit aufmertfam gemacht gu haben, woburch eine fritifche Bearbeitung Staterung bes Textes nothwendig hervorgerufen wurde. viefes tritifc gereinigten Tertes fcheint mir fo groß gu 588 Heber bie halm'iche Ausgabe ber Reben Ciceros.

fein, daß ich glaube, Halm habe in der Borrede zu seiner Ausgabe nicht zu viel gesagt, wenn er sich so äußert: laturusne suerit Wolsius eandem sententiam, si nunc has orationes, postquam multis mendis codicum ope purgatae sunt, legeret, supervacaneum est quaerere.

Tübingen.

Auguft Diesich.

## Die Sacula ber Etrusfer.

In ihrer einheimischen Historil legten die Etruster sich zehn Säcnla bei als die ihrem Bolle nach göttlichem Rachschluß bewilligte Dauer. Die "tuscischen Geschichten", in welchen hiervon zu lesen war, rechneten von jenen 10 die 7 ersten, bereits vergangenen Zeiträume auf, mit folgenden Jahrsummen: 105, 105, 105, 105, 123, 119, 119; das 8. Säculum bezeichneten sie als noch währendes; weiter sei noch das 9. und 10. übrig, nach deren Ablauf ein Ende sein werde des etrussischen Namens (Censorin 17). Barro bezeugte sonch wir müßten dies aus dem bei Censorin (wohl nach Barro) Mitgetheilten solgern: damals, als der Etruster jenes geschrieben, sei das 8. Jahrhundert gewesen (octavum tum demum agt).

Riebuhr (I S. 145 fgg. vierte Anfl.) muthmaste daß die Säcula durchschnittlich 110 Jahr hatten und ihre Gesammbaner 1100 Jahr ergabe, als einen Welttag, dergleichen jeglichem Botte zugebilligt wäre. Indem er nun bei Plutarch (Salla 7) das Ende dieses Welttages auf 666 a. u. = 58 a. Ch. angedentet glaubte, begann er die harnspicische Aera 434 vor Rom, also 1187 v. Chr., das 8. Gäculum Etruriens aber 347 a. u. = 407 a. Ch. hat Riebuhr recht gerathen, so schwedt vies etrustische System in der Lust, lesut sich an nichts, berentet nichts, vertient auch nicht den Ramen eines "Zahlenspiels" denn ein Sviel hat ja voch seinen Sinn und führe Rogel. Die einzige Ansehnung an Thatsachen ist die Be-

giebung auf bas Enbe bes etrustifden Ramens, etwas Butunftiges alfo (Niebuhr I S. 147). Denn wenn gottliche Fingerzeige boch fonft etwas anzeigen, himmlifche Bermarnungen boch por etwas marnen wollen, fo icheinen bagegen bie Beichen, welche etruetische Gacula ausmelbeten, eben nur biefe Ausmelbung bebeutet gu haben, nicht aber fonft irgend Bemertbares, gefcweige benn hiftorifd Bid. tiges. Denn welche Thatfachen bewogen bie etrudfifchen Gotter bas 7. Saculum auszumelben 407 a. Ch. ? Doch nicht ber Ablauf bes vejentischen Bertrages ? Der Benbepuntt für Etrurien trat ja erft 10 Jahre fpater ein. Und welches epochemachenbe Raftum war ber Anlag bas 6. Jahrhundert ju schließen 526 a. Ch., mahrend Servius zu Rom regierte? Run wohl, wir kennen bas Kactum nicht, alle ; biefe affarmirenden Facta tennen wir nicht, aber es gab beren, und gang ntopifch ging die Geschichte Etruviens vor fic, feinem Dritten mahrnehmbar. Der boch nicht ? bebenteten bie Ausmelbungen eben nur ben jedesmaligen Ablauf eines dronologisch befinirten Beitraumes? Ronnen Beitraume von 105, 119 und 123 3abren dronologisch befinirte beißen, ober feben fie nicht vielmehr recht willführlich und unordentlich ans ? In ber That scheint bei Riebuhre Drientirung ber haruspicifchen Gacularabiconitte nichts übrig ju bleiben , als daß man bas Eintreffen bes Endes jener mpflische == Beitrechnung munberbar (ober munberlich), alles andere aber gam 3 nichtig und albern finde. Wie febr nun bies auch mit ber bent = üblichen Borftellung von etrustischem Befen übereinftimmt, fo wir man boch nicht laugnen burfen, bag einem Propheten amar nich gerade bie Bahrheit, wohl aber ber Schein ber Babrbeit bocht no thia fei, wofern er nicht allen Respett verlieren wolle, und bas ma bei den etrustischen Sebern feineswegs ber gall, fie ftanben boce Jange in einigem Anfebn.

Den Römern kam in ber blühenden Zeit des Imperiums best Gebanke, sich in der Deutung göttlicher Zeichen nicht auf die albhängigen Etruster zu verlassen, wie sehr diese auch von hause aus die Abepten sein mochten; der Senat beschloß also, die Sohne: wie mischer Großen bei den Etrustern in die Lehra zu geben; je ferben nach jeglichem hauptorte Etrusiens obzusen

Unter ben Lehren, welche bie Tagesjunger ihren neuen Boglingen beibrachten, wird bie vom etrustischen Gaculum nicht gefehlt haben. Die Anfange ber Sacula fnupften fich an Stadt - und Staatsgrunbungen (quo die urbes atque civitates constituerentur Cenfor. 17) und fo lernten, benft man, die romifchen Schuler bier ein Studden Geschichte, erhielten bier einen untruglichen Aufschluß barüber, wann benn eigentlich in Wahrheit Alba und Rom, wann Rarthago, wann bas alte Cuma in grauer Borgeit bas Dafein gewonnen. Der war es boch anders? Das Ritualbuch wollte jedem Staat feine besondern Zeiten zugablen, beginnend von diefes einzelnen Staates Grundung und nur tustifde, nicht weltgeschichtliche Grunbungen und Gacula umfaffend? wo war benn nun bie tustifche Sauptftabt beren Grundung ben Reigen ber Sacula begann? wollte bie Beiffagung wirflich jeben Staat absontern, jeder Stadt absonberliche Jahrhunderte beilegen, fo fonnte fie nicht mit ben allgemeinen Schidsalen Etruriens fchliegen, welches nie eine Staatsgesammtheit bildete. Und hielt wohl bie Ausmerksamkeit ber abeligen Rinder Roms bem harusper Stand, welcher feinem Bolfe Zeitlaufte anwies abgefonbert vom übrigen Italien, von eben bem Rom, welches ben Etrusfern Gefege vorschrieb? (tum quum florebat imperium Cic. 1. 1.) — ja aus besonderer Sorgfalt ber Botter ausschließlich für Etrurien vorgezeichnete Zeitläufte, Die Rom nichts angingen, mabrend bo Etrurien fich an Rom, Rom an Etrurien entwickelte und jene für forgenden Gotter ber Beimath nicht alle treu geblieben maren? bie etrusfische Juno ftand langst auf tem Aventin. Go wird man annehmen burfen , ber Barufper habe ben Gohnen feiner romifchen berren, wofern er die Lehre von den Gaculis nicht etwa überging, biefe in bem Ginne vorgetragen, bag tie in ben libri rituales El Fuscorum verzeichneten Gacula feineswegs bloß Etrurien, fondern auch Rom und bie Romer angingen -- und Rom gang besonders, loute man glauben, wofern boch bas in bem Genatsbefchluß fic leigenbe Diftrauen wohl ein begrundetes war. Dan fürchtete, fagt Cicero, bie Runft ber haruspicin mochte nach Brob geben und ihr "Beides Anfehn einbugen. Zeichendeuter reben nun einmal bem bem Munde und ehe man jene Gacula rein etrustifc

bachte, könnte man fich fast lieber bas gerade Gegentheil gefallen laffen, baß auch nicht ein harchen baran etrustisch wäre sonbern bie ganze Sacularsolge Rom angehe, bamit ber römische Stolz sich baran spiegele und im Glauben stärke. Die Wunder und Zeichen, mit benen sich die alten Jahrhunderte ausmeldeten, mußten immer, wenigstens auch, bas Bichtigste, also Rom betreffen, wie denn zum Exempel die Schriften der Etruster bei dem Ueberfluthen des Albanerses nicht bloß von Beji geredet haben, sonbern auch von Roms sehr nahem Berhängnisse durch die Gallier, und ging die Beissagung über Beji nicht selbst schon auf diesenigen auch, deuen jeme Stadt zu erliegen bestimmt war ?

Der Lag wo Beji und Melpum untergingen, icheint als fri-Jefte Grenze für bie Entftebung ber Gacularreibe gebacht werben an muffen. Denn bas Bewußtfein eines fintenben, ber Bernichtung anbeim gefallenen Bolles fonnte nicht früher in ben Etrustern ent-Rebn und bies Bewußtsein liegt boch barin ausgesprochen, bag fie fich nur noch awei volle Jahrhunderte an acht früheren beilegen. Benn ihre Gotter an jenem Tage nicht eine neue Drbnung ber Dinge ankundigten, fo achteten fie fchlocht auf bas Ergeben bes Tusterlanbes. Aber Riebuhrs von anberer Bafis ausgebende Bermuthung, es babe bas 8. Saculum 347 a. u. = a. Ch. 407 begonnen, tommt ber bier vorzutragenden boch wieder entgegen, ba man feinen Anfat nur um ein ober zwei Decennien zu verfpaten braucht, um bas 7. Saculum etwa mit Bejis und Melpums Kalle enbigen, bas 8. bann mit ber gallischen Clabes ober vielleicht mit bem burch Camill wiebergeborenen Rom beginnen ju tonnen. Sei alfo bas 8. etrustifche Sahrhundert verfuchsweise 16 Jahr junger, ale Riebuhr bacte, angefest, nämlich 363 a. u. = 391 a. Ch. Es ift bas Jahr, wo bie Gallier Elufium belagerten, im nachsten ftand bie Occupation ber Stadt bevor. Der Abichieb bes alten Jahrhunderts hatte fic bann mit bem Bunder bes Albanersees verfündigt, Beji \*) war

<sup>\*)</sup> Als Camill Beji gerftort hatte, fliftete er abermals ben Tempel ber Mater Macula, beren Heft (Macralia) in bem julianischen Kalenber auf n. d. 111 id. Iunias (Mertel Raften p. XIII) angegeben ftrht, am 11. Juni alfo, womit viellgicht ber ustag (9- Juni f. Rom.

bem füblichen, Melpum bem nörblichen Rachbar erlegen, die Ausgänge von Bejis Fall behnten sich noch einige Jahre aus, die Aeckervertheilung in dem Gebiete sand erst im dritten, die Dedication des Tempels, welchen Camill einst gelobt hatte, erst im vierten Jahre nach Bejis Untergang statt (Livius); und als nun Juno Regina ihr Recht erhalten, statt eines vejentischen ein römisches Haus zu bewohnen, als die Römer sich ihrer neuen Grundsläcke in der vejentischen Mark erfreucten, da endete das 7. Säculum, die Römer im Bollgenuß ihres Sieges zeigend 362 a. u. = 392 a. Ch. Das dann folgende 8. brachte eine jähe Remesis für Beji und wenn die Etrusterlichre beide Thatsachen in religiösem Zusammenhange sah (Cic. de div. 1, 44), wer wollte es Thorheit nennen? — Was die Aussmeldung betrifft, so erfolgt dieselbe allerdings etwas früher, als man erwartet.

\*) Rad Balerius Antias (bei Cenforin 17) find bamals bie erften Sacularfpiele gefeiert. Di bies benn mit zur Frage gehört? tenn fonft scheinen bie Spiele wenig ober nichts gemein zu haben mit ben etrustischen Sabehunderten.

Daten S. 13) gemeint ift. Gine folde Spielerei mit übereinstimmenben Daten ware wenigstens wohl im Geifte jener Prophezeihungen, Die schon Geschehenes betrafen. Auch Besie Belagerung ließ man zehn Jahre bauern gleich ber Belagerung Trojas.

ben fann. Des alteren Tarquin und ber Tanagnil Anfunft unter bedeutfamen Beichen muß, wenn man die hergebrachten Anfage nicht andern will, die Ausmelbung bes 5. Saculums vorftellen, vom 6. ober 7. ober fpateftens 8. Jahr bes Ancus an (vgl. Riebuhr 1 S. 390) - immer noch etwas fruh, ba bas 6. Saculum gu feinem Anfangsjahre bes 12. bes Ancus etwa erhalt, in welches ein Sieg bes jungen Tarquin über Beji und feine Beforberung jum romifchen Patricier und Senator gebort. Es hatten alfo bie Gotter Etruriens ben Abschied bes 5. Caculums, fo wie auch bes 7., etwas vorzeitig angekundigt, nicht im Schlußjahre, fondern gegen bas Enbe bes Jahrhunderte; fouft konnte man ju Gunften ber bier aufgeftellten Anficht etwa behaupten, es habe ber harufper feine Befchichts tafel anders, nicht gang anders sondern nur ein wenig anders, gelernt ale wir aus bem Dionpfius und Livins. Das 5. Saculum beginnt feiner Jahrsumme jufolge im 2. Jahr bes Romulus. Dan muß alfo fich entschließen bas 1. Jahr an bie Stelle ju fegen, etwa bas Interregnum streichenb, bamit bas 5. Jahrhundert mit Roms Grundung beginne, fo wie bas erfte mit ber von Alba. Durfen wir namlich bie 3wischenftabien wegen ber 4 gleichen Diftangen 105, 105, 105, 105 fur Ludenbuger halten und gleich alle 4 gufammennehmend 420 Jahr höher gehn, fo laffen fich unter ben verfcbiebenen Angaben folche auswählen, vermoge beren bas Anfangsjahr ber haruspicischen Mera auf bas erfte Jahr ber Ronige von Alba austommt, beffen Grunbung alfo nach Etrustischer Borftellung in eben biefem erften Jahre ftattgefunden und nach bem Softem ber Haruspices ben Anfang bes ordo saeculorum bezeichnet batte. 12 Jahre fehlen aufwärts bis jur Eroberung Trojas (nach Eratofibenes) und so biele gaben Einige bem Aeneas (Syncell. 1 p. 323 Bonn. cf. Euseb. ad an. 839 post Abraham; wonach Aeneas 11 Jahre post Tr. ftirbt, nach einer fecundaren Angabe). Gehr nabe fommt biefer troifch-romifchen Jahrfolge bes etruetifchen Siftorifeit Die bes Eusebius, beffen albanische Ronigereibe 423 Jahre amfast. Die Beifdrift "Ascanius Aeneae condidit Albam urbame fleit in ber mailanbischen Ausgabe bem 3. Jahr bes 3 fo daß Alba im 421. Jahr vor Rom gegrus

post Albam conditam, folglich 420 Jahr vor Rom begonnen haben fann \*).

Bas nun die Nachrichten Plutarche (Gulla 7) angeht, fo find fie ichwerlich in ber von Niebuhr vorgeschlagenen Beife mit benen bes Cenforin ju combiniren, wofern man eine Combination nicht überhaupt ablehnt, weil lettere mehr einer ruhigen Doctrin angehören, mahrend erftere ber bamale heftig bewegten Begenwart (marfifcher Rrieg) entstammen , wie benn auch nach Cafare Ermorbung eine abnliche Beiffagung vernommen ward, ale Produkt bee Augenblick. Plutarch fagt, Die tyrrhenischen Gelehrten (λόγιοι) hatten ein zu vielen andern hinzutommendes Bunberzeichen gebeutet auf einen Bechsel bes Geschlechts und eine Umwandlung (µεταβολήν έτέρου γένους και μετακόσμησιν). Da nun (nach Cenfor. 17) bie etrustifchen Jahrhunderte fich nach bem Alter bes gangftlebenden richteten, alfo bis jum Aussterben bes im Beginne bes Gaculums lebenben Beschlechtes reichten, so mag man Plutarche yeios mit bem Gaculum ju 100 und etlichen Jahren, wovon Cenforin berichtet, ibentificiren. Die "8 Geschlechter verschieben in Lebensart und Sitten" führen auf verschiedene Zeitalter beffelben Bolfe, nicht auf verschiedene Böller; auch ben Ausbruck τη των γενών αμείψει wird man auf den Bandel und Bechfel ber Menschenalter beffelben Bolfes beuten, fo wie bie Etrusfer bie Denfchenalter verftanben. Die goovor als große Beitabschnitte ju benten find wir nicht verpflichtet; bei ben Spatesten beißt zoovos auch "Jahr". Plutarch fcheint gooror ungenan fur "Beit und Beiten" ju brauchen, mitunter fann man es burch "Babre" überfegen \*\*); bier barf man

<sup>\*)</sup> Die troifche Nera felbst hatte man, wenn man von bem Anfate bes Softbius ausginge. Denn bie troifche Aera bes Softbius ift um 12 Jahr fürger ale bie eratofthenifche.

Bgl. Pape s. v. xooros, wo integ Plut. Lys. 3, 39 Reisfe faliches Citat icheint; find indeß nur 4 Jahre gemeint, fo mird man xeivors υσιερον (einige Zeit nachher, ein paar Jahr frater) wenigstens dafür ans sübren können, daß man nicht an größere Zeitabschnitte zu tenken nöthig hat, sondern daß es auch gewöhnliche Jahre sein können; cf. Brut. cap. 31 des noddwr χεόνων und bei Papo I. l. Aus dem, Eusa 7, erwähnten Umsauf eines großen Jahres (ενεαυτού μεγάλου περίοδος) würde man mit Sicherheit auf das gemeine Jahr als zu Grunde liegende Einheit 12.

pbie Babl ber Beiten" bem Done ber Beiffagung füglich laffen, ale einen verfchleiernben, etwas feierlichen Ausbruck fur "Beit, Beitgaum" und wirb fich an bie erflarenbe Beftimmung bes Plutard: συμπεραινόμενον ένιαυτου μεγάλου περιόδη με halten baben. Bie Die 8 Sacula gemeint find, geht aus bem Plutarch nicht genan hervor; er scheint sie ben Romern beigulegen; galten fie fur bie bie Belt, fo war ja Rom bie Belt. Das weevielte ablief mit bem marfifchen Rriege, ift nicht an erfeben. Will man an Cenforin anfnapfen, fo laffe man jene 4 ludenbugeriften Gacula vor Rout Brundung weg und gable wom galifden Brande bis jum marfifden Rriege brei Gacula, fo bag bie plutarchischen Geber ben Ansgang bes 6, romischen Jahrhunderis und ben Beginn bes 7. verfündigt batten, weil febr nabe 300 Jahr früher ber im Ritualbuch verzeichnete Gaculariching Rattgefunden batte. Benn man jene Bundergeichen nur wenig binaufrudt über ben Unfang bes marfifchen Reieges (Cic. de div. 1, 44) als bie Spantome einer fcon langer tief und angftvoll bewegten Beit, fo tann man bie 300 Jahr genan rechnen vom Schluffe bes eirustifchen Saculums um 362 ober 363 a. u. = 392 ober 391 a. Ch. beginnend. Aber wer fagt benn bag gerabe jene vom Barro benutten Tusone historiae ber Bettemmung jener Zeiten ben Ausbruck lieben? Daß man fie nicht in ber baft und Sige febr willfürlich bennste, wenn fie benust warben (auf Schriftliches berufen fic bie dopen bes Plutarch nicht) ? Dag bas Ritualbuch welches ber eine harusper brauchte von bem eines anbern nicht erheblich abwich ? ober g. B. nicht Giner auf ben Bebanfen fam bas Saculum ju 5 Enneafaibefaeteriben angufegen fo baß 665 a. u. bas 7. endete und 666 a. u. bas 8. begann, nach bem ehernen wohl bas eiserne und lette ?

Benn bie etrustische Sacularfolge also wahrscheinlich eine Zeitentafel Roms ift, Zeiten umsaffend über welche wenig Sicheres feststand, so fragt es sich wiedernm, ob die gewinnsuchtigen haruspices ben Nachbaren ihre Tradition abgelauscht hatten und sie ihnen bann, als etwas Fremdes, gehüllt in mystische Rebei aufgehten?
3. B. die 10 großen Monden oder Sacula den 10 rann bilbend? oder ob die Etruster gar nicht bloß be-

bie Schlappe trugen sonbern selbft bie verlorene Raftenrechnung mit restituiren, die Zeiten ber Ronige ordnen halfen, ja ob von ihnen vielleicht ben Pontifices icon lange por Cato bie Runte agyptifder Jahrrechnung tam? Der lettere Bebante wurde fich an einzelne Meußerungen ber Alten lehnen, daß bies und bas im altromifchen Ralender ans Etrurien ftamme, fo wie an die allgemeine Voraus. fegung, daß ein fo eifriges Sanbelsvolt, wie in alterer Zeit bie Etrueter maren, fur ben Bertehr vieler Renntniffe bedurft und wieberum auch burch ben Bertehr Bieles gelernt habe und bem etrustis ichen Raufmann, ber in Milet ober Tyrus eine Baare bestellt, bann und bann zu liefern, boch ber milesische ober twrifche Ralenber muffe betannt geworden fein, fo dag bie Romer bei ihren nordlichen Nachbaren binreichende Runde ber Zeitmeffung vorfanden. haruspicischen Sacularlehre laffen fich indeg nur vermuthungeweise einige Beziehungen gur agyptischen und griechischen Chronologie ableiten und zwar um fo fowantenbere ale bie einzelnen Gacula, fo wie fie vorliegen, eine dronologische Interpretation taum gu geftatten scheinen. Erwäge man vorher noch einen sonderbaren Rebenumftand.

Bom Ende des vejentischen Krieges berichtet Dionysins, das damals wahrgenommene Wunderzeichen, welches im Anschwellen der aqua Albana bestand, habe begonnen mit dem Aufgange des Sirins, Dieser Stern aber ist für Asgypten der Gebieter und Lenter der Zeltrechnung; an seinen Frühausgang knüpfte sich das periodische Auschwellen des Rils (Ideler I S. 125). Die gleiche Beobachtung der ebensalls allmählich steigenden aqua Albana oder die Annahme einer so genauen Beobachtung gleich vom Beginn des Steigens an, läßt sich nun wohl ober solchien zutrauen welche das ähnliche Phänomen Aegyptens und die Sothisperiode kannten als solchen die nichts von dergleichen wußten. Borquegesest ist hierbei daß in den Büchern der Etrusser wo sie von Besies und Roms Geschicken redeten (Cic. de div. 1, 44) auch zugleich von der Beobachtung des Onndssternes werde die Rede gewesen sein.

Für die Erflarung ber Sacularsummen ließen sich vielleicht nachen: Die 3 lestgenannten, Die bes 5. 6. und

7. Säculums, find 123, 119, 119, also zusammen 361 Jahre = 19 Enneakaidekaeteriden. Es ist das nun die Enneakaidekaeteris vermöge deren sich gewisse Fastenverwirrungen und consularische Antrittsbaten erklären lassen, ablausend von 752/1 vor Ehr. Rechnet man die gallische Elades noch auf 361 n. u., so brachte das Ansaugsjahr des 8. Säculums 362 a. u. die Renascenz der Stadt durch den andern Romulus und gab den Palilien des Camill dieselbe Rondessestalt, dei welcher der erste Romulus die Furche um seine Gründung gezogen, wozu sich der Triumph des Camill im Februar sügt. — Diese Rechnung läßt sich innerhalb der Sothisperiode denten, deren abgewichene 570 Jahr dreisig solcher Enneakaidekaeteriben machen. — Endlich läßt sich die Ueberlieserung daß 305 a. u. und 608 a. u. in Rom Säcularspiele geseiert wurden, mit dem Umskande combiniren, daß 305 a. u. die steizehnte Enneakaidekaeteris beginnt und 608 die zweiundbreißigste schließt.

Für bie Sothisperiode bat bie Jahrsumme ber 3 letten Gaenla , 361 , bie Eigenschaft , baf fie gleich ift ber Summe fammtlicher Jahre welche einen großen Januar, einen großen Rebruar und einen großen Mary, alfo brei große Monden in bem 1461 agoptifche Jahre umfaffenden ubyag ereaurog ber Sothis ansmachen. Es find bie Monate Januar, Rebenar (mit bem Biffert) und Darg julianisch genommen, so daß ber 1 Thoth 124 mal ein jannarischer, 113 mal ein februarifcher und 124 mal ein märzlicher wirb. Far bie Menberung biefer Bablen in 123, 119, 119 mußte man fich ber Ausrebe bebienen, bag, wie in ben fleinen Monben fo anch in ben großen, ben Gottern bie Imparilität wohlgefalliger gewefen, wobei benn freilich bie Willführ ein übriges gethan hatte, etwa um mit ben 119 cenforischen Jahren ju flimmen, an benen fich boch wohl nicht rutteln ließ. Gben fo mußte man bie 4 erften Sacula = 420 Jahren, ju Bunften ber überlieferten Ronigereibe von Alba. alle lebiglich um ben romifden Erinnerungen gefällig gu fein an bie Stelle von 4 wirflichen großen Monden ber Gothis gefest haben; welche alfo ben Etrustern als ihre Gacula ") · gegotten Saiten. 30 ber

That enthalt bie hundesternperiode aufwarte nur noch 4 volle magni menses, ba ber Juli nur halb ift. - Jene erften 361 Jahre Rome indeg als 3. Göttermonden \*\*) und zwar als Januar, Februar und Marg gu betrachten, mare ber Unlag fein andrer gemefen ale biefer: bie römische Sothis, vom Grundungsjahre ab, als Ein Jahr betrachtet gerfiel auch in große Monden nach ber befannten Reihesolge, beginnend vom Januar, obwohl ber 1 Thoth bamals wo anders ftand, fortfahrend mit bem Februar, obwohl ebenfalls ber 1 Thoth wo anders ftand u. f. w. Ein anderer Beg mare biefer: Bable man bas 5. etrustische Saculum fcon von 754 an und halte sich an die wirklichen Berthe bes 1 Thoth in julianischen Daten postnumerando, bann beginnen bie erften 113 Jahre februarifc, bie folgenden 124 januarifc, endlich die letten 124 becembrifc, wonach man bann fcblieflich an Die Imparilität zu appelliren batte. Im Allgemeinen fann man an bie magni menses bei Birgil Ecl. IV, 12 = ordo saeculorum ib. 5 erinnern. - Die 361 Jahr laffen fich ale 3 große Sothismonden nur gewinnen wenn man bie julianischen Werthe bes Januar, Februar und Marz (ober December) anwendet. Run ift aber mahrscheinlich bas Ritualbuch ber Etruster wenigstens boch alter ale Cafare Ralenberform. Aber icon anberemo (in ben "romifden Daten") ift gezeigt, bag ben Pontifices eine thepretifche Renntnif bes julianischen Jahres fcwerlich abgufpreden fei und ber pontificifche Gecretar, welcher neben bem Gofigenes ben julianischen Ralenber einrichtete, mabriceinlich in bem Arciv ber Pontifices febr brauchbare Sulfsmittel fand. Die Sauptaufgabe bestand wohl in ber richtigen Unfnupfung sowohl an ben lauf ber Sonne wie an ben bes Monbes. - Dag es übrigens auch thunlich ift die Sothis nach 355tägigem Jahre mit 2 Mercedoniern zu 20 und 21 Tagen aufzutheilen in große Jahrezeiten, versteht fich und bas erfte Gaculum ergiebt fich bann als weniger willführlich. Geht

<sup>365.</sup> Jahr, 1/4 ber Sothisperiode; ober wenn Livins nicht, boch fein Gewahremann. Denn ber jegige Lefer ift ein wenig in Noth, weshalb in ber
aemanbien Darftellung bes Livius nun Camill zu chronologiften anfängt

man von 754 \*) a. Ch. ober von 753 \*\*) aus, fo erhalt man aus bem 28tägigen gebruar 112 februarifche Reujahre. Da nun bie 41 burd ben Mercebonius ju benennenden Renjahre vierfach ju gerlegen waren und ben 4 großen Jahregeiten mit 11, 10, 10, 10 beigugeben, fo batte man 112 + 11 == 123 Jahr und fo groß ift bas b. Gaculum. Beht man weiter von ben alten Werthen bes Januar und December aus ju 29 und 29 Tagen, fo bat man für bas 6. und 7. Saculum je 116 auf gleichen Monat lantenbe ägyptifche Jahre und mußte fur bie Menberung ber Summen in 119 and 119 abermals die Imparilität in Ansprach nehmen ober and biftorifche Aulehnung an die 119 Jahre ber cenforischen Liften. Et empfiehlt fich biefe Auffaffung burch zweierlei, erftlich baburch bag bie wirklichen Berthe bes 1. Thoth ju Grunde gelegt find und nur für wenige Jahre (9) eine Ausnahme gestattet wird; zweitens baburd bag wenigstens nur ber Berth bes fulianifden Jahres, nicht aber auch icon ber julianischen Monate als befannt vorausgeset wirb; erfteren gab ohne weiteres bie agoptifche Beitrechnung an bie Band, mabrend bei ben Tagfummen febes Monats, wie fie unfer julianisches Jahr zeigt, boch bem Belieben bes Gesetzgebers ein weiterer Spielraum gelaffen war.

Parcim.

# August Mommfen.

") So ruden bie Sacularabidnitte alle 2 Jahr bober, mas feine Rachtheile bat, 3. B. 754 a. Ch. ift fonft nicht bezeugt als Grundungejahr, indes überwiegen boch wohl die Bortbeile, wenn man fich ber etwas qu geitigen Ausmelbung bes 5. und 7. etrustifchen Jahrhunderts erinnert (An-tunft ber Tarquinier). Gin Rachtheil ift wieder bag ber aufwarts bleibenbe Reft ber Sothieperiobe nicht mehr burch 19 theilbar ift. - Uebrigene fonnte ber 1 Thoth 754 nicht mehr 29. Febr. fein, bergleichen es im 355tagigen Jahr nicht giebt, fonbern entweber 1. Dary ober 28 Februar.

\*\*) Da 753 ber 1. Thoth querft auf ben 28. Februar fommt und ber Schalttag (1. Thoth 754) wegfallt, tann man bie februarifden Cothisnes- jabre füglich 753 beginnen.

# Bur griechischen Mythologie.

# 1. Die Synebrie bes Aibes und ber Athene.

Gine Bereinigung ber Athene mit bem Aides läßt fich nach bem gewöhnlichen Mythus nicht erwarten, und boch hat fie flatt gefunben. Die Athene Stonia batte ju Roroneia ein Seiligtbum, wo bas Fest ber Pambootien gefeiert ward und bort, melbet Strabon (IX. 2. p. 265 ed. stereotyp.) συγκαθίδουται τη 'Αθηνά δ ''Αιδης, κατά τινα, ώς φασι, μυστικήν αιτίαν. Belden Ginn biefe myftifche Bufammenftellung beider gehabt babe, durfte fich wohl unfcwer ertlaren laffen. Der Mythus von Sabes und Perfephone bat ben einfachen Gebanten vom Abfterben und Bieberaufleben ber Ratur jum Grunde, aber bie Bermablung blefer Tochter ber Demeter ift nicht allein ein Wegenftanb ber Trauer, fonbern auch bes Segens, benn es entspringt auch aus berfelben bie Bluthe und bie Kruchtbarteit. Bas in ben Rreis Diefes Mothus eintritt, fann nur auf bas Absterben und Wiederaufleben ber Natur Beziehung haben, und bie Erflarung tann nicht fehl geben. Der homerifche Symnus auf Demeter lagt Persephone mit ben Dfeaniden Blumen pfluden und babei vom habes überrafcht und geraubt werben. Das Pfluden ber Blumen brudt bas Brautliche und ber Raub bie Bermablung aus, nach bem alten Brauche bes Brautraubs, welcher fogar in ber romifchen Urgeschichte die Sage vom Raube ber Sabinerinnen veranlaßt bat. Die Dfeaniden beziehen fich auf die Fruchtbarkeit, welche burch bas Baffer beforbert wirb. Befate und Rhea, beibe Berten ber großen Raing und Lebensmutter werben in biesem Hymnus noch in Berbindung mit ber Erzählung gebracht, und erklären sich von selbst. Athene aber erscheint nicht in bemselben, benn ber 424. Bers:

Παλλάς τ' έγρεμάχη, και Αρτεμις δοχέπερα ift nachdem bie Dleaniden ber Reihe nach aufgezählt worben, fehr ungeschickt angestickt worden, jumal ba wir aus bem 5. Bers:

naizovoar rovopat oùr Arearoù hadrichnois ersehen, daß dieser Hymnus nur die Oseanden als die Gespielinnen bei dem verhängnisvollen Blamenpstücken anersannte. Ruhnsen nahm zwar keinen Anstoß an dem Verse, und wies nur nach daß diese Göttinnen allerdings in dem Rreise des Mythus nom Rande der Persephone Eingang gesunden hatten. Seine Borte lauten: Minervam et Dianam, propter commune virginitatis studium, una cum Proserpina stores legisse, magno consensu tradunt Diodor. Sicul. V. p. 332. Pausan. in Arcad. 31. Valerius Flace. V. 343. Statius Achill. II. 150 et Claudian. de Rap. Proserp. 1. 227. quanquam hic Venerem quoque Proserpinae comitem dedit, secutus sortasse Orpheum Argon. 1190

"Ω; τοζς Φερσεφόνην τέρεν' ἄνθεα χερσί δρέπουσαν Έξάπαφον συνόμαιμοι αν' ευρύ τε και μέγα άλσος qui sororum nomine Venerem videbatur comprehendisse. Ge ener in seiner Anmersung zu vieser orphischen Stelle nimmt in der claudianischen Beschreibung Benus für die Hanptperson: Venus ad decipiendam facilius Proserpinam, comites sidi sorores adsumit consanguineas, Minervam ac Dianam. Ueber das Alter der beiden orphischen Berse macht Hermann geltend, daß μέγα άλσος wegen des Hiatus entweder aus einem alteren Dichter kamme oder als salsch in μέλαν άλσος geändert werden müsse. (Hygin. sab. 146 heißt es auch flores cum Venero et Diana et Minerva legit).

Der Zweisel an ber Aechtheit bes Berses im homerischen Hymnus beruht aber gar nicht auf bem Zweisel an ber Möglichteit ober Wahrscheinlichkeit einer Nennung beiber Göttinnen in ber Erzählung vom Ranbe, sondern wie schon gesagt, in ber Art. iwie sie in dieselbe aufgenommen sind. Diese Gradb

in ben Animady. in Hymn. Homoric. geltend (p. 411) und foloff ben Bers ein, spater aber in feiner Ausgabe ber homerischen bymmen folog er ihn nicht ein, ohne bie Aechtheit ober Unachtheit irgend an berühren. G. hermann folog ihn in feiner Ansgabe ber homerischen Symnen ein, und macht in ber epistola editoria p. CX ben angeführten Grund geltenb. 3. S. Bog bagegen nahm in feinen Erlauterungen binter ber Ueberfetung biefes Symnus fo wenig Anftog an ber Unschidlichfeit ber ben Gottinnen angewiesenen Stellang, und baran, bag fie nach ber Darftellung am Anfang bee Symund nicht zu erwarten waren, bag er fagte: "hoffentlich . werben bie Beransgeber, bie mit Matthia unter ben Gespielinnen , weil fie ber Dichter v. 5 von ber Mehrzahl Dleaniben benannt, feine Pallas und Artemis erwarteten, bies Befremben nicht mehr fur einen trittichen Grund ber Unachtheit balten." Rur bie Sache felbft , welche außer Zweifel ift, tame gar nichts auf ben Bers an, fonbern nur auf bas Alter biefer Busammenftellung ber Gottinnen. Auf Euris pides haben die angeführten Belehrten feine Rudficht genommen, und boch ift fein Zeugniß bas altefte, beffen wir ficher find. Diefer Dichter schilbert in ber Selen a (Chorgefang 1301 fag.) bie Demeter ale Bottermutter mit ber larmenben Feftfeier, lagt Perfephone ranben χυχλίων χορών έξω παρθενίων und ber fuchenben Mutter helfen in Suchen αελλόποδες ά μέν τόξοις Αρτεμις, ά δ' έγχει Topyco navondos. Dag Euripides bie Athene hier Gorgo nennt, ift bloß bem beftigen gesteigerten Sone, welchen bies Chorlied erftrebt, zuzuschreiben.

Db bei Pausanias mehr als die Nachricht von der Zusammenstellung der drei Göttinnen zu sinden sei, steht dahin und ich bezweisele es sehr. Der Deutlichkeit wegen möge die Stelle in ihrem ganzen Zusammenhange hier stehen. In der Beschreibung der Porticus des Forums zu Megalopolis erzählt er: τὸ δὲ ἔτερον πέρας τῆς στοᾶς παφέχεται τὸ πρὸς ἡλίου δυσμών περίβολον θεών λέκρον τῶν μεγάλων· αἰ δέ εἰσιν αὶ μεγάλαι θεαὶ Δημήτηρ καὶ Κόρη· τὴν Κόρην δὲ Σωτειραν καλοῦσιν οἱ Αρκάδες· ἐπειργασμένοι δὲ ἐδὶ ἐνίκουν πρὸ τῆς ἐσοδου, τῆ μὲν Αρτεμις, τῆ δὲ Ασκλη
μί Υγίετα. Θεαὶ δὲ αὶ μεγάλαι Δημήτηρ μὲν

Μθου διά πάσης, ή δε Σώτειρα τά εσθήτος εγόμενα ξύλου menolytus. hedego ge exacebat neme non nai gena eigi noδες. τα αγάλματα και πρό αὐτών κόρας ἐποίησεν οὐ μεγάλας, έν χιτώσί τε καθήκουσιν ές σφυρά, καὶ άνθών άνάπλεων έκατέρα τάλαρον έπί τη κεφαλή φέρει· είναι δε θυγατέρες του Δαμοφώντος λέγονται τοίς δε επανάγουσιν ές το θειότερον δοκεί, σφας 'Αθηνάν τε είναι και 'Αρτεμιν τα άνθη μετά της Περσεφόνης συλλεγούσας. Ronnte ein griechifcher Runftler Artemis und Athene mit Blumentorbchen auf bem Sampte some irgend eines ber ihnen zusommenben und fie bezeichnenben Ab tribute barftellen, und babei auf ein Berftanbnig feiner Darftellung bei ben Bufchauern rechnen ? Es fceint nicht bag bem Dhythus, wenn auch ein Runftler ibn gang außerlich nahm und von bem fogemannten muftifden Sinne entweber gar nichts wußte, ober gang bavon abfab, auf Die von Paufanias befdriebene Beife ber Darfellung genügt werben fonnte. Den Raub ftellte bie Statuengruppe nicht por, benn Demeter war bei bemfelben nicht jugegen, und zwei Innafrauen mit Blumenforben auf ben Ropfen tonnen nicht als eine binreichenbe Andentung beffelben gelten. Sobann war es nicht etwa eine Tempellegenbe, welche jene beiben Statuen fur Athene und Artemis ausgab, fonbern eine Deutung Derer, welche nach einem boberen Sinne berfelben fuchte, neben welcher eine andere Ungabe fich behauptete. Demnach burften wir ans ber Rachricht bes Panfanias wohl nichts weiter lernen, ale bag bie Sage von Busammenftellung ber brei Göttinnen eine binlanglich befannte war. In ber ficilifden Sage bei Diobor (V, 3) beift es: muBodoγούσι δε μετά της Κόρης τας της δμοίας παρθενίας ήξιωμένας 'Αθηνάν τε καί "Αυτεμιν συντοεφομένας συνάγειν μετ' αθτής τὰ άνθη, και κατασκευάζειν κοινή τῷ Διί πατρί τὸν πέπλον · διά δε της μετ' αλλήλων διατριβάς τα και όμιλίας, άπάσης στέρξηι την ιήσον τηντην μάλιστα, και λαγείν έκάorge ac'ror geigar (Atbene bie Gegenb von himera, Artemis bie fpratufische Infel Ortygia).

In biefer Sage ift es ein eigenthumlicher Bug, bag Perfephone mit ihren Gehülfinnen bie Blumen pfindt, um Bens einen

Beplos barans zu bereiten. Gin blumiges Bewand ziemt g. B. bem Naturgott Dionpfos, ba er felbft bie blubenbe Ratur ift, eigentlich aber gebort ein folches nicht bem himmelstonige. Doch ba Bens ber herr ber Jahredzeiten ift und ben Fruhling ichafft, fo tonnte man leicht auf beir Bedanten tommen, bem Erschaffer bes Lenges einen Blumenmantel ju geben, um biefes Berhaltniß ju bezeichnen. Rhobomann batte jene Stelle überfest : et de floribus cum ea collectis patri Iovi togam communi opera contexuisse, perhibent. Besseling nahm Anstoß baran und sagte: non de floribus, ut vir doctissimus; vix enim inde toga contexetur: sed de bysso similive materia, e qua collato opere peplum Iovi Proserpina, Minerva et Diana veteri more texuerunt: Doch ber gelehrte Mann hat fich bier burch feine Borftellung von ber Sonderbarfeit eines Blumenmantels taufchen laffen und in biefer Taufdung es überfeben, bag von Jungfrauen, welche fich mit Blumenpfluden beluftigen nicht gefagt werben tann ovrayeir ra av97, ba bas Wort aurayer und ber Artifel ra biefer Bebentung gang unangemeffen find, und eben fo wenig bebeutet xaraausväller weben, ift aber ein paffendes Bort um bie Bubereitung ans Blumen zu bezeichnen. Da ber Raub ber Perfephone nicht ben wirklichen bezeichnet, burch welchen fie einen Theil bes Jahres in ber Unterwelt weilt, wie ber Mythus bas Raturverhaltniß barftellt, fondern ihre Bermählung im Tang, wodurch fofort bie Blumen fpriegen, fo ift fie ce, welche bie Blumen giebt ju bem Frublinge. mantel bes himmelefonige, wenn er ale Beber und Erichaffer bes Rrublings burch einen folden bezeichnet werben foll. Bare Athene nicht außer tiefer Sage auch in bem Perfephonempthus fondern bloß in ber Form beffelben, wo von einem Peplos bie Rebe ift, fo liege fich vermuthen, bag fie ale Bottin ber Arbeiten, welcher einen Peplos zu fertigen geziemt, hereingezogen fei. Benn fie (Diobor IV, 14) bem heratles einen Peplos schenkt, so ift fie wirtlich nur als Beberin, bie bas ihr Bemage ichentt, aufgefagt, benn auch bie andern Gotter ichenten ibm, mas ihnen eigen ober angemeffen ift, Sephaftos Renle und Panger, Poseidon Roffe, hermes ale Argos. tobter ein Schwerdt, Apollon einen Bogen.

Die Erklärung bes Mythus, welche bie Berbindung ber brei Bottinnen von einer jungfraulichen Spielgenoffenschaft berleitet, ift nur ein außerlicher Erflarungeversuch welcher ben Ginn beffelben nicht erkennt. Solche bloße Spielgenoffenschaften verschiedener Sampte gottheiten, gegrundet auf einen fo außerlichen Grund, wie ber, bag fie Jungfrauen find, findet fich nicht in ber Dothologie, fondern folde Berbindungen geben aus dem Befen ber Gottheiten bervor. So war es auch mit Athene und Artemis, und ihre Berbindung mit Perfephone liegt nicht in ihrer Jungfrauschaft, fonbern in ihrem Befen begründet. Artemis gebort zum Raube ber Persephone, b.i. gur Bermablung berfelben, ale Bermablungegottin, wie fie neben Demeter in bem Tempel bei Afatefion in Arfabien ftant (Paufan. VIII, 37, 2) und vor bemfelben ale Begemone, b. i. Brautführerin ein Beiligthum batte. Bei jeber Bermablung tonnte Artemis als gegenwärtig angenommen werben, wie ja auch jebe Jungfrau in ihrem Schute ftanb, und ihre Begenwart fpricht bann nur aus, daß bie erwähnte ober bargestellte Sandlung eine Bermablung fei. (Benn Claubian bie Benns als britte Gottin in bem Mythus vom Raube der Persephone nennt, wie fie auch bei Spgin erwähnt wird, fo bezeichnet biefe Bermehrung ber Perfonen nichts Befentliches, benn Liebe und Chestiftung verfteben fich bei ber Bermablung von felbst, und weiter besagt die Herbeigiehung ber Benus in biefer Sage nichts.)

Athene gehört aber aus einem anderen Grunde als Artemis zu dieser Vermählung, benn sie bezeichnet in diesem Zusammenhange den Frühling, welchen sie schafft durch ihre fruchtbaren Frühlingsgewitter, sie die selbst ihrem Wesen nach nichts anderes ist als bas Feuer und Wasser bes Gewitters, die Besiegerin ber Todesgewalten des Winters, der Giganten, welche Agraulos, Herse, Pandrosos als Personisitationen ihres Wirtens hatte, und welcher das Fest der Procharisterien geseiert ward. Ich erwähne besonders dieses Festes, weil vielleicht in den Bruchstücken, welche darüber berichten, grade der Persephone gedacht ist. Die rollständigste Nachricht giedt Enibas (s. v. ngozagistigsia) welchen Namen er erklärt: huéga, dr f er th ügzh närtes ägzouerwe nagnar poisodat, dipperson

τος ήδη του χειμώνος, έθυον τη Αθηνά τη δε θυσία δνομα προχαριστήρια. Δυκούργος έν τῷ περί τῆς ίερωσύνης, την τοίνυν άρχαιοτήτην θυσίαν διά την άνοδον της θεού, όνομασθείσαν δε προχαριστήρια διά την βλάστησιν των καρπών ror quoueror. In Better's Anecdott. I p. 295 lefen wir: προχαριστήρια, ή μυστική θυσία της 'Αθηνάς ύπερ τών φυομένων καρπών. Alfo gab es eine Rachricht, bag biefes Opfer ein myftisches fei und harpotration (s. v.) fagt: noongaignτήρια. Αυχούργος έν τη Κροκωνιδών διαδικασία (man bemerte biefe Abweichung im Citate von bem bes Suibas). Logen nag' Αθηναίοις γραφομένη, δτε δοκεί ανιέναι (απιέναι ift nicht zu rechtfertigen) ή κόρη. Alfo mas Snibas eine avodos της θεου nennt, ift bei harpotration ein arierai της κόρης. Die Jungfrau Athene bieß ju Athen nag Bevog, unter bem Ramen xoon aber verstand man dort die Persephone, und von einer avodos ober einem avievat ber Athene tommt in ben Attischen Dythen burchaus nichts vor, so weit biese zu unserer Renntniß gelangt find. Daber mochte ich vermuthen, bag tiefes Opfer im Beginne bee grublings ber Athene als berjenigen gegolten babe, welche burch bie Rudfehr ber Rore, ber Persephone auf die Oberwelt, bie fie als Frühlingsgottin bewirkt, ber Erbe ben Segen aufs neue verleiht. Bene Berbindung bes Sades mit ber bootischen Athene ju Roroneia, welche myftifch genannt ift, glanbe ich bem gleichen Grunde gufchreiben ju muffen, benn habes ift ber Spender bes Segens, welcher aus ber Erde feimt , und feiner Che mit Perfephone entfproßt.

Der Mythus von der Pflege des Erichthonius durch Athene gehört gleich dieser Berbindung mit Aides zu dem Gewittersegen der Göttin. Sie übergiebt diesen von Dephästos, d. i. dem Feuer stammenden Erdschn, den Segen des attischen Landes, der Pandrosos, der Feuchtigfeit, zur Pflege. Diese aber ist, wie gesagt, nur eine Personisitation einer Eigenschaft der Göttin selbst, wie sie denn auch einen Tempel neben dem der Stadtathene zu Athen hatte und mit der Thallo d. i. der Blüthe, verehrt ward (Apollod. III, 14, 6. Pauf. I, 18, 2, ferner I, 27, 3 und IX, 35, 1.) Die Erzählung des Pausanias (in der zweiten der angeführten Stellen) zeigt

από bie mit αφβίζφει Gebrauchen umfleidete Joee des Segens der Göttin. Παρθένοι δύο τοῦ ναοῦ τῆς Πολιάδος οἰκοῦσιν οἱ πόρρω, καλοῦσι δὲ ᾿Αθηναίοι σφᾶς ἀρρηφόρους. αὖται χρόνον μέν τινα δίαιταν ἔχουσι παρὰ τῆ θεῷ, παραγενομένης δὲ τῆς ἑορτῆς, δρῶσιν ἐν νυκτὶ τοιάδε. ἀναθείσαι σφισιν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς, ἃ ἡ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱέρεια δίδωσι φέρειν, οὕτε ἡ διδοῦσα ὁποίον τι δίδωσιν είδυῖα, οὕτε ταίς φερούσαις ἐπισταμέναις. ἔστι δὲ περίβολος ἐν τῆ πόλει τῆς καλουμένης ἐκ Κήποις ᾿Αφροδίτης οὐ πόρρω, καὶ διὶ αὐτοῦ κάθοδος ὑπόγαιος αὐτομάτη ταύτη κατίασιν αὶ παρθένοι κάτω μὲν ἐἡ τὰ φερόμενα λείπουσιν, λαβοῦσαι δὲ ἄλλο τι κομίζουσιν ἐγκεκαλυμμένον. καὶ τὰς μὲν ἐφιᾶσιν ἤδη τὸ ἐντεῦθεν, ἐτέρας ἐὲ ἐς τὴν ἀκρόπολιν παρθένους ἄγρωσιν ἀντὶ αὐτῶν.

Durch herse tritt auch hermes in ben Mythus ber Athene, benn Berfe ift eine mit Panbrofos gleichbebentende Perfonififation, beren Wirten bas ber Gottin felbft ift. Daß Rephalos ein Sohn bes hermes und ber herse genannt wird (Apollober III, 14, 3), mag ein genealogischer Berfuch fein , biefen Liebling ber Eos ju einem Athener gu machen. Da in Athen Befage mit aufgegangenem Samen bem hermes geweiht wurden, wie ber Scholiaft gn Ariftophanes Acharnern (1089. ed. Invern.) angiebt, fo haben wir barin beutlich ben Grund, wefthalb er mit Berfe, ber burch Reuchtigfeit bas Bachsthum forbernben, in Berbinbung gebracht warb. Der peladgifche ithophallifche Bengungsgott, hermes welcher mit hetate in ber zernnthifden Grotte zeugt, giebt fich in jenem Branche als ein Gott auch bes Gewächselegens fund, beffen Gebeiben aber burch Berfe geforbert werden muß, wie Aibes und wie Perfephone jur Erfchaffung ber Frühlingebluthe und bes neuen Sabredfegens ben Beiftand ber Athene haben. Bielleicht ift bie Benoffenfchaft bes Aibes und ber Athene in bem bootischen Tempel vollom. men gleich ber Genoffenschaft bes hermes und ber Athene-herse gu Athen, und Aibes ber namliche Gott wie hermes, namlich vermoge bes urfprünglichen Befens beiber.

Geben wir vom ithyphallischen Imbros aus, und wir muffen bies thun, fo laffen fich zwar alle Ginzelheiten in bem Befen und

Birten bed Gottes hermes unter ben Grunbbegriff ber Liebe fub. fummiren, wie ich es auch in meiner Darftellung ber griechifchen Dothologie gethan habe, weil ich es nicht für angemeffen hielt, eine Conjettur, und was über ben 3mbros hinausgeht, ift ja Conjectur, in jene Darftellung berein zu ziehen. Bet biefer Gelegenheit meine Anficht von bem urfprunglichen Befen biefes Gottes auszufprechen, burfte in einer rein wiffenschaftlichen Zeitschrift am rechten Orte fein. 3ch tann nämlich nicht glauben, bag hermes blog eine Personifita. tion eines fogenannten fittlichen Begriffs fei, wie es Eros ift, weil ber alten Bolfereligion bie weite Ausbehnung ber Aunctionen einer folden Personifitation, wie die ber mannichfaltigen Functionen bes hermes, nicht wohl zuzutrauen ift, fonbern bag ein Gott ber Raturreligion ju jenem Imbros geworben fei. Ift biefes ber Rall, bann giebt es nur einen Raturgott, aus welchem fein fpateres Befen als aus feiner Burgel bergeleitet werben tann, namlich ben Sonnengott. Diefem geboren bie Beerben , welchen er Bebeiben giebt, und welcher ten Frühling und bas Bebeihen ber Pflanzenwelt bringt. Abende geht er in bie Unterwelt, wo er Dacht über bie Tobten hat, und vertreibt Morgens bie Sterne vom himmel. 36m gebort bas Sinnbild ber Tage, bie Rinber, welche Rachts in eine Grotte eingeschloffen werben, und er ift allein geeignet Gotterbote zu fein, benn er rennt an bem himmel bin. Bermes aber ift Beerben- und Bemachfe-Bott, er ift ein Bott ber Unterwelt, welder bie Seelen babin führt und bie Traume beraudlagt, bem man baber vor bem Schlafe fpenbet. Die Romer verglichen ben germanischen Wodan mit Mercurius, weil berfelbe, feinem Ramen nach ber heftig-Bewegliche, ein vielfältiger Banberer war, in Birflichfeit aber war er ber rafc laufenbe Sonnengott, welcher auch Tobtengott war und herr ber Beifter im Tobtenreich, wie ich in meiner germanischen Mythologie gur Genuge nachgewiesen habe. Der von Lucan ermahnte gallifche Tentates ift mahricheinlich ber, welchen Cafar als Mercurius (quem maxime colunt) anführt, aber wir wiffen nichts Raberes von ihm, und bag bie Ledart Mercurium Teutatem bei Livius (36, 44, 6) recht fei, folglich ein Teutates auch in Spanien gewesen fei, burfte wohl feinen Bertheibiger mehr

finden, aber die Lesart Mercurii besagt der hamptsache nach defelbe. Doch nütt und auch dieses nicht. Fassen wir die drei hamptpuntte zusammen, heerdengott und Gott des Bachsthums, laufender
Gott, Gott der in die Unterwelt geht, so giebt es keine Thätigkeit
des hermes, welche nicht aus ihnen auf die natürlichste Beise
vollkommen erflärt werden könnte, und jene Eizenschaften gehören
dem Sonnengotte an. Man kann daher von hermes nur zwei Erflärungen annehmen, indem man entweder bei dem Pelaszischen Indionen
gesten läst, oder diesen als eine Form des Sonnengottes erflärt,
d. h. in ihm einen Raturzott, nicht aber eine blose Personisikation
annimmt. Darf das Lestere gelten, dann ist zwischen der Spuedrie
der Athene und des Aides und dem Liebesverhältnis des her
mes und der her se dem inneren Besen nach sein Unterschied,
sondern beide beziehen sich auf die Fruchtbarteit.

# 2. Pronoia.

Bir lefen in ben Scholien jur Droffee (20.2 ed. Buttmann) folgende Angaben: Jernadion, em' of & narandrouog yegore, Προμηθεω; μέν ήν τίσς, μητρός δε ώς πλείστοι λέγουση Karnerge, &; de Hotodos, Norveigs. Sturg foing für bet legteren, jetenfalls unrichtigen Ramen ben ber Pantora por, unb allertings melter ber Schrieft ju Apollon. Rh. III. 1085 Gre di Nonugation; xai Mardaga; tie; & Lerzadion, Hoiodo; digyestas er to a tor naraligmer. Dag burch eine Buchftabencorruptel bas Bort norveing aus nandugen bervorgegangen fei, if ficherlich nicht febr glaubbaft, und menn, wie mohl nicht zu bezweifeln ift, beibe Scholiaften eine unt biefelbe unter Defiote Ramen geltende Dichtung meinten. fo fann ich nicht glauben, bag fie in ber Ueberlieferung bes Namens aberemminnen, und ichließe aus ben Promitiusmertel felte auf ein Berfeben in ben vom Scholieften jum Abellenies anneibenen Ramen ber Pantora. Durch Pantera fint alle Urbel in bir Bilt gefommen, und ber weife Promiticut gut niegente en alleitenn ale ibr Gemahl, melder feinen Ramen Beifer" udt batte baren binnen, menn er fich mit

einem folden Beibe batte betriegen laffen. Immer und überall; wo von einem Gemall ber Panbora bie Rebe ift, wird bes Promethens Bruder Epimethens "Rachbebacht" angegeben, und fo besagen anch die hestodischen Werte und Tage. 3u einer so ftarten Abweichung von ber allgemeinen. Annahme, mußte cein wesentlicher Brund vorhanden gewesen fein welcher aber bier nicht ju entbeden ift! Deutalion wird bes. Brometheus Gobn genannt, weil er als weise und vorfichtig bezeichnet werben follte, baju aber pafit Danbora fo wenig, daß fle vielmehr als Unbeilverleiherin die ungerige netefte Mutter bes Deutation ware. Bobl aber pagt eine Perfonification Pronoia; Boransfict gang und gar, um Mutter beffelben an fein und appreing in pooroing an andern, liegt gewiß nabe genug. Gine bestimmte Battin bes Prometheus war gar nicht betannt, und fo gab man ihm je nach Belieben gur Ausfüllung biefer Lude die Alymene, ein Rame, welcher zu, gleichem, Zwede öftere verwendet ward, oder Axithea ober um ibn nach Afien ju weisen, bie Affia ober heffone, welche ibn ben heffonen guweift. Apolloa bor lagt auch grabejn bie Mutter weg und fagt: (l. 7. 2) Проμηθέως δε παίς Δευκαλίων έγένετο und bang, woraus bentlich ber 3med biefer Genealogie, erhellt, SnoBeuerop Проилдемс Deuxakiwov rentyvapevog lagvana. Da ich ein Berfeben in ber vom Scholiaften ju Apollonius gegebenen Radricht annehmen ju muffen glaube, fo michte ich bies burch eine burch Ablurgung ente fandene Berwirrung erflaren. Dan vergleiche bieselbe Stelle ip bem Parifer Scholiasten mit bem fruber befannten Scholion in Betreff bes hellen, wo biefer ein Sohn bes Prometheus ober bes Deutalion und ber Porrha burch Abfurgung ju einem Sohne bes Prometheus und ber Porrha gemacht wird. Satten wir nur bas eine Scholion, fo mare alfo Bellen Gobn bes Prometheus und ber Porrha, und man wurde auch tiefe Genealogie bem Befiod gufchreiben tonnen, ba fie unmittelbar auf jene folgt. Bar bei Befiob neben Deutalion fein Weib Porrha genannt, und bies bat nichts Unwahrscheinliches, fo tonnten burch Nennung ber Eltern Prometheus und Pronoia und bann Epimetheus und Pandora in einer abgefürge ten Radricht Prometheus und Panbora gusammen tommen, wie Duf. f. Philol. N. F. XII. 36

wir in berfelben Rachricht Prometheus und Phreha gefammen gerudt feben. Sollte ich in biefer Erörterung bas Rechte getroffen haben, fo murben wir bem Scholion jur Douffee eine techt atbedmaßige Mutter für ben Deutalion verbanten. Wer fich von ber Gefahr in ber Denfalionofage burd bie geringfte Unaufmertfamteit Berwirrung angurichten übergengen will, lefe bie Angaben in ben Scholien gu Pinbar (Dipmp. IX. 60 flag.), wobei bas Pal. Scholion bei Bodh nicht ju überfeben ift. Dacht boch Jatobi in feinem Borterbuch ber Dothvlogie aus bem Dons bafelbft felbft eine Frau Dpas, welche er bem Epimethent neben ber Panbora antheilt. Dag eine Personisication Pronoia nicht besonders bewiesen zu werben braude, nehme ich als gewiß an, und ich balte baber and Ubben, welcher auf einer Tobtenfifte eine figur als Pronoia bentete, ju biefer Annabme für bereibtigt (Abb. ber Berl. Atab. 1828), und er icheint richtiger gefeben gu baben ale Raval Rochette, welcher eine Benns barin erfentien wollte. Benn Crenger Commentante S. 104) bie Athene mit bem Stenerraber in ber Sand vor einer Saule mit bem Schilbe un ber einen hand als Pronofa beutet, fo lage es nicht an ber Unnahme einer Athena Pronoia, wenn feine Deutung nicht richtig fein follte, fonbern an Diefer felbft.

Meine Argunentation über Pandora und Pronosa würde frei lich nichtig sein; weine solgende Stelle Strabons, auf welche sich nichtig sein; weine solgende Stelle Strabons, auf welche sich Ratalis Comes (VIII. 17) befust, richtig wäre. Dieser saht nämlich am Schlusse vest neunten Buchs: ta nad' snaorn per tavia neei Gertalias; xad' ölov d', ört nyöregov snalstro Nvößaia and Nivojbas täs devnaliwos yvvaends, Aipovia de and Aipovos, Gertalia de and tov Gertalov tov Aipovia de and Aipovos, Gertalia de and tov Gertalov tov Aipovia vos. Eviot de deslovtes dina, thu per nade vos votov langely have devnaliwot, nai nalesan Navdwoar and the parços, the d' éréque Aipovi, ap' ou Aipoviar lengung netwarfen und ben Ramen Pandora statt desselben nagaben nicht vielleicht nebenbei den angeblichen Irthum erklären, dessen sie dien ziehen, weiche die Benennung Pyrchaia gebrauchten? Dies zieng am besten, weiche den mandhmen, der Landesthell, velcher dem Denklion gehörte, sei

von ihm nach Pandora, der Mutter Pyrrhas benannt worden, und so glaube ich, daß nach dem Worte  $\tau \eta s$   $\mu \eta \tau \rho \delta s$  der Name  $\tau \eta s$   $\Pi \dot{\nu} \dot{\rho} \dot{\rho} \alpha s$  ausgefallen sei. Wie Strabon in demselben sagt, war Pyrrhas Grabmal in Thessalien, das des Deutalion zu Athen, und zwei thessalische Inselchen hießen das eine Pyrrha, das andere Deutalion. Wollte man den Namen Pyrrhasa ablängnen und den bedeutsamen Namen Pandora an seine Stelle segen, so lag in der Angebe, ver kapitche kandelbill seinech kantas Ondere wie man meinte, sondern nach ihrer Mutter ward das Land benannt. Die Angabe selbst ein Theil Thessaliens habe Pandora geheißen, muß wenig Beisall gesunden haben, da wir nur durch Strabon dieses bemerkt sude den Natalis Comes (IL 1. S. 943 bewog zu sagens

Was ben Ratalis Comes (IL 1. S. 94) bewog zu sagene suscepit lupiter Deucalionem ex lodama fann ich nicht errathen, benn bamit daß er S. 887 sagt; alius Deucalion Haliphronis et sephosene nymphae clius, de quo mentionem socit Hollanicus kann es nichts gemein haben.

10 B

R. Sowend.

in a rall

organista. Ngjarjan

Alternation of the second of th

perdicts

gradients

g

din in the experimental experiments of not society experiments of a reflect strong experiments of the experi

Sapplier, and the ideal love of the number of the state of the state of the case of the ca

In the year 1816, Professor Welcker published his treitise entitled: "Sappho von einem herrschenden Vorartheil befreits; reedited in the second volume of his (Kleine Schriften (D. 80)), in 1845. The prejudice referred to was a belief, shared by the modern with the antient public, that Sappho's intercourse with her female friends had not been altogether of an imocent nature. In vindicating this point of her character, he did not enter in detail on the kindred question of her relations to the male sex. But the general tone of his argument implied, that he considered her as little open to censure on the one as on the other ground. Hence, among the numerous writers, Bernhardy, Bode, Richter, K. 0. Müller, and others, who in the sequel asserted her moral purity in the wider sense, several are found appealing to him as a fellow supporter of their views. Having myself been led, with every admiration for her genius and many generous qualities, to form a less favourable opinion of her social habits, I gave effect to that opinion in my History of Grecian literature, published in 1850. It is against that portion of my work (vol. III. p. 272 sqq.), that, after an interval of nearly seven years, Welckers recent article: "Ueber die beiden Oden der Sappho") in this journal (1856 p. 226) is chiefly directed.

My opponent begins by objecting (p. 234) to the mode in which my biographical notice of Sappho was embodied. He assumes that it was, or ought to have been, intended as

<sup>1)</sup> In referring to that article I shall, for distinction's sake, where required, use the initials Rh. M. (Rheinisches Museum). My opponents former tract on "Sappho etc.", will in like manner be cited, in its second edition, by the abbreviation Kl. S. (Kleine Schriften).

an answer to his treatise of 1816; and complains that in-I stead of confining my argument to the proper subject of their treatise, I had extended it to Sapphos morality at larged thus mixing up two things which he had carefully kept separate". The misconception is entirely on his own side. That section of my work neither is, nor ever was meant to be a "Gegenschrift", as he defines it, against him or any other person. It forms part of a general history of Greek literature. The materials supplied by the , life and works of the poetess have, accordingly, in my main text, been treated in their full extent, in properly historical forms all mention by name of any modern author on the subject, being, also in deference to the usage of historical style. restricted to the notes. My remarks on Sappho's moral character were directed chiefly to her intercourse with men; to the opinions consequently of the other writers above cited, rather than to those of Welcker. The question to which he bad confined himself was not attractive, Hand was treated as concisely as possible. But although in my general argument, less attention was thus bestowed one his wiews than on those of succeeding commentators, I was induced, in my notes and appendix, lio give a certain prominence to his name and work; both as a mark of respect to the originator of a popular theory, and in consideration of the friendly intercourse that had long saubsisted between us. Hence also, widely as I differed from him, my opposition, as he himself admits, was conducted in the most friendly as well as courteous spirit. ! Not an expression that could sectsous bly create soreness in any well constituted mind a has escaped me. I wish I could say the same of this reply, which it have need with both surprise and paint It is not so much an answer to my remarks on the character of Sappho, as a series of injurious imputations against my lown. ... I am pronounced at the outset, in a most contemptuous tone, virtually incompetent to judge on questions of this nature, as being dead to all sense of ideal boauty in antient art. I am accused of having, from zeal to depreciate German scholarship, grossly misrepresented the opinions of Sappho's German apologists; of having attributed to them opinions, it is added, with a passing compliment to my nation, such as seven in England" (as the land where any thing incredibly absurd most easily finds credit), ano one could believe they ever expressed. My own remarks on the life and works of the poetess are stigmatised as arbitrary assertions, or as false and unfair to an "extreme of presumption", "astounding" in any critic.

Lenguje to prove in the sequel, first: that every one of these allegations is itself either absolutely false, or absurdly frigolous; and secondly, that the portions of my opponents own text in which they are advanced, are such a tissue of misstatements and misquotations, as it is difficult to concise any same person committing to print, with so obvious a certainty of exposure before his eyes. It has been my study through life, never wantonly to hurt the feelings of the man, either friend or adversary; but when so wantonly and ungenerously assailed, I shall not in self defence deal lightly with the aggressoru.

Of argument in the proper sense the Reply contains but little. The strong points of my case are overlooked, or met by bare reassertions of statements already refuted. Much space is devoted to a sort of running application to my texts of the rhetorical figures described by Quintilian under the titles: Repetitio, Aposiopesis, Rogatio etc. The mode in which these expedients for evading what a litigant is unable to answer, have here chiefly been employed, consists in quoting "(more commonly misquoting), often at full length, and then dismissing, the obnominas passages, wither with an affectation of dignified silence, or with appropriate expressions of wonder and contempt, as monatrous, incredible, or beneath serious notice. Postions of my text amounting in all to not a few pages, have from time to time been subjucted to this order of empty taunt or vapid declamation 2). There is however one part of the Reply which I have read with great satisfaction; the admission which it contains, of the substantial correctness of my view of Sappho's moral characters. This admission, it is true, is in so far limited, as to remind one of the case of the unmarried gentlewoman, who when taked with having given birth to a baby, excused herself on the plea that it was ,a very little one. Welcher has, in like mannery restricted Sapphos breach of moral propriety to what, from the tone of his remarks in p. 246 and elsewhere, he seems to consider a little one; but which in less partial quarters may, even on his own state-

<sup>2)</sup> Observe for example how, page after page (250 aqq.), he cavils at the words passociation etc., applied by me, in common with O. Müller, and most other applogists of Sappho, 40 her female sircle; as if it matered a hearsbreadth to the real question at issue, when the circle was designated by those or other cognate expressions. Amid this effervescence of frothy irritation about nothing, the stronger points of my argument, p. 301-307, as to the real nature and therits of the association, are left unanswered.

it of it, not appear of quite so venial a nature. In early, he tells us, she was married, and her reputation as rife unsullied. On being left a widow, already well adced in years, with a young daughter, she conceived a sion for a youth of tender age called Phaon, with whom long cohabited. But her lover in the ead proved incont, and, to escape her importunities, retired from Lesbos Sicily, whither she followed him in a frantic state of love mental distress. On this occasion it was that she comed her still extant Ode to Venus, complaining of Phaons elty, and imploring a renewal of their intercourse in lange, the power and beauty of which have in every age in proverbial, and much of which, as my opponent does seem to deny (Rh. M. p. 228), is, under the most elect disguise, not only lascivious but bordering on the cene.

It is with much regret that, before entering further the main questions here at issue, I am constrained to ell on matters personal to myself, by rebutting the injuse charges which have been brought against me. This vever is an act of justice to my argument as well as self. For were I to allow the readers of this journal, in ich those charges were promulgated, to suppose me calle of the folly and dishonesty imputed to me, I could not ect them to put faith in a single statement that I might ance, on this or any other subject.

In my history (vol. III. p. 290 sqq.), and in the foreng pages, I have stated, 1) that most of the authors who,
ce Welcker, have treated of Sappho, have asserted her
ral purity in the wider sense; 2) that several of them
re appealed to his opinion as here coinciding with their
n; and 3) that they appeared to me justified in that apil, by the tenor of his tract of 1816. These statements
opponent pronounces false and unjust, to himself and
other writers whom they affect. Let us first examine
plea on their behalf: p. 254:

"Die deutschen Apologeten der Sappho haben.... Ursache h ernstlich zu beklagen. Denn ihre Auffassung der Sappho nicht weniger zur Carikatur geworden, als die ihr entgengestellte der Sappho selbst.... Die "scrupulous kious morals 3), feminine decency and propriety, really dest and virtuous woman, .... refined delicacy of moral timent", die ihnen aufgerückt werden, haben sie niemals

<sup>3)</sup> See infra Note 6.

von ihr ausgesagt. . . . Sie waren auch nicht bemüht, die Liebe zum Phaon und den Sprung vom Felsen als injuries zu beseitigen, sondern nur den Sprung hielten sie für Dichtung." I was really startled by the perusal of these sentences. Had I then recklessly attributed to so many authors, opinions the reverse of those expressed in the works which I quoted? On the other hand, could Welcker be guilty of deliberate untruth in imputing to me such a proceeding? This I was equally unwilling to believe. I therefore turned anxiously to their pages for a solution of the dilemma; and beg attention to the following extracts:

K. O. Müller, Gesch. der Griech. Lit. Bd. I p. 311: "Eben so deutlich erkennt man das Gefühl der unbescholtenen Ehre... in den Versen die sich auf das Verhältniss des Alkäos zur Sappho beziehen... Alkäos weiss es sehr wohl, dass die Liebenswürdigkeit und heitre Anmuth der Sappho ihrer sittlichen Würde nichts entzieht... Mit diesen ächtesten urkundlichen Zeugnissen bildet nun freilich die

Ansicht mancher Späteren einen herben Contrast"

Bernhardy, Grundr. der Gr. Lit. II. Th. p. 488: "Abenteuer mit Phaon, Vorwurf ausschweifender Liebe, Sprung von Leukas, lauter von den Alten fleissig angebaute Malereien, durch gründliche Kritik vernichtet . . . . von Welcker" 4).

Richter, Sappho p. 22: "Aus den Ueberresten ihrer Dichtungen tritt am deutlichsten die schon berührte Innigkeit und Gluth ihres Empfindens hervor, welche gepaart war mit jungfraulicher Reinheit... Sie achtete wahren innern Werth über alles Glück", p. 17 "Aus diesen Angaben:dürfen wir mit Wahrscheinlichkeit folgern, dass die Liebe zum Phaon... auf die Rechnung witziger Köpfe zu schreiben ist.".

Pauly, Real-Bncycl. v. Sappho: "Die ganze Erzählung von ihrem Verhältniss zu Phaon, beruht ohne Zweifel nur

auf einem schlechten Witze der Attischen Komiker".

Bode, Gesch. der Gr. Poes. II: Thiep. 423-425." Von Tugend und Würde spricht sie mit einem nicht zu verkennenden Selbstgefühle, und schätzt die sittliche Schönheit als des Lebens kostbarstes Kleinod. . . Eine Frau, der das Be-

<sup>4)</sup> See also in his previous text, her "stets hiere sittliche Stimmung", "sittliche Würde" etc. The nugacity of Walcker's declamation about Vittoria Colonna, in p. 251, is proved, and every word of my text sneered at in his note 23, is more than justified, by the passage of Bernhardy, p. 485, § 1: "Im ganzen Umfang der griechischen Literatur galt Sappho als die vollendetste ihres Geschlechts" etc., — by the text of Richter quoted above, and by similar panegyrics of other apologists.

# Sapphe, and the ideal love of the Greeks. 569

wusstsein ihrer innern Sittenreinheit Entschlossenheit und Muth einflösst".

To these may be added an English authority, also appealed to by Welcker: Smith, Dict. of Biogr. etc. v. Sappho: "Not only is there in her fragments no line which can cast a cloud on her fair fame. . . It was reserved for a distinguished living scholar" (Welcker) "to give a final refutation to the calumny"; (regarding her immoral intercourse with either sex). "The well known fable of Sapphos love for Phaon . . . vanishes at the first approach of criticisms.

The reader may judge, whether the "Auffassung of Peminine decency and propriety, virtue, modesty" etc., which Welcker charges me with having fastened on his fellow apologists, is a richer "Caricalur" of his present more mature estimate of Sappho's character, than their own Auffassung of: Unbescholtener Ehre, sittlicher Würde, kostbarem Kleinods sittlicher Schönheit, Bewusstsein innerer Sittenreinheit, cloudless fair fame. etc.

The gravity with which, in the sequel, he quotes Richter's eulogy of the "Virgin purity" of Sappho, as proof of the injustice I did Richter in quoting it; and the self complacency with which he himself blames Richter, for holding the very same view, which, in opposition to me, he had just before denied that Richter ever held, passes all comprehension.

Neue, another (justly) esteemed fellow apologist, while not positively asserting Sapphos "purity and chastity", maintains at least (Fragm. Sapph. p. 8): "contrariam sententiam inanibus auctoritatibus defendi". Among these inanes auctoritates Welcker, now that he has spoken out as to her male amours, must in Neues estimation be content to rank.

In regard to the other audacious mistatement, that the Apologeten nicht bemüht waren ihre Liebe zu Phaon als injuriös zu beseitigen", observe how Bernhardy quotes Welcker as his authority for the opinion, which Welcker, instead of denouncing Bernhardy's misquotation, denounces me as a libeller for imputing to Bernhardy! The labyrinth of misrepresentation and self contradiction is here such as to bewilder one's brain in attempting to thread its mazes.

Thus much regarding the fellow apologists. Now for my still graver offence, of assuming Welker himself to have committed the absurdity of supposing Sappho to be a virtuous woman. Subjoined are the passages on which my assumption was founded. Kl. S. p. 98: "Auch spricht sie in mehrerern Stellen von Tugend und Würde mit einem nicht

zu verkennenden Selbstgefühl"... p. 114 "Je mehr man... die unbefleckten Lorbeerkränze ins Auge fasst, womit die Griechen so vieler Jahrhunderte die Dichterin immer frisch geschmückt haben"... I confess myself so obtuse as not to be able to perceive, how these characteristics can apply to any other than a woman of continent life and unblemished reputation; or how a heroine, who in 1816 and 1845 was so thoroughy conscious of virtue and moral worth, and growned with "spotless" laurels, should in 1856 have, become, herself so vicious and her laurels so tarnished, as they are represented by my opponent in the affair with Phage.

In quoting, in the foregoing p. 567 sq.; the charge against me on behalf of the fellow apologists, I have reserved to portion of it for separate notice, as a specimen, among many, of the ungenerous casuistry with which its author endeavours, by putting a false construction on the letter of my statements, to convey a still falser impression of their spirit. In my p. 309, after noticing some licentious allusions in the Ode to Venus, I add: and this we are: told is the language of an innocent virgin or a virtueus matron. F These words my opponent quotes (p. 255), in such a manner as to lead his readers to suppose, that I had described some one of Sapphos commentators as literally characterising the passages of the Ode in the above terms, and then exclaims: "Nicht einmal in England kann geglaubt werden dass dies gesagt worden." Whoever reads my remark in the nonnexion of my text, will at once perceive the charge of dishonesty against me to be a quibbling prevarication of Welcker; my meaning being simply: that those who like O. Müller, Ben-hardy, Richter, and Welcker himself in his original trestise, give the poetess credit for virgin or matronly purify, while they admit the Ode to Venus to be her composition, are guilty, as they undeniably are, of the inconsistency inputed to them.

In my p. 317, I have described Müller as discorring in Fragm. II, (Neue), merely a "warm expression of material interest and friendly attachment." The passages of Müller in which I referred are, p. 321: "Man sieht dass des Verhälleniss weit weniger die Farbe einer mütterlichen Fürzerge, als einer verliebten Leidenschaft annimmt; and (same page): "So . . . . . schildert die Dichterin nichts als eine Ireundtiche Zuneigung zu einem jüngern Mädchen, die indess bei der grossen Reizbarkeit aller Gefühle, den Ton der glühendsten Leidenschaft unnimmt "Welcker, p. 256, taxes me wilh misrepresenting Mäller, because, in my remark above eiled,

omitted to transcribe his mention of the verliebte Leidenshaft in his first passage, and of the glühendste Leidenhaft in the second. I reply that, although for the sake conciseness, I have varied the terms of Müller's statement, have most religiously conveyed his meaning. For his arament is throughout, that the passionate strain in which appho addresses her young companions, the "verliebte Leienschaft" namely, and the "glühendste Leidenschaft", are at to be taken by the letter, or for any thing else than hat he so plainly defines them to be, the "Ton" or "Farbe", at the reality of her feelings. The reality he everywhere s plainly defines, to be nothing more than warm maternal sterest or friendly attachment. What then are we to make f the following assertion of Welcker: "Es ist ganz unrichg was p. 317" (of my work) "gesagt ist, dass er (Müller) der zweiten Ode, blos einen warmen Ausdruck mütterlisen Interesses und freundlicher Zuneigung erkenne. Er setzt inzu: "die indess bei der grossen Reizbarkeit der Gefühle on Ton glühendster Leidenschaft annimmt". This either means othing, or it is an assertion, that Müller really considered e language of Sappho tainted by sensually amorous feeling. or what other feeling could that be, which while neither arm maternal interest nor friendly attachment, was glu-endste verliebte Leidenschaft? To Welcker, therefore, not me, attaches the responsibility of having, in the blind eat of his argument, fastened on Müller opinions which Oller himself every where disclaims, and from which I have ost fairly exonerated him.

in my p. 497 I remark, that Welcker, while admitting 10: Lesbian vice to have been alluded to by satirical writers l every "historical period of antiquity, denies its general evalence in Greece "at any period". I can hardly consive any intelligent critic here understanding the expression nistorical period", followed too as it is by the antithesis my period", in a sense different from what, even when anding alone, it invariably bears, and in which the parallel erman phrase historische Periode is equally familiar; as stining namely the period distinct from, and subsequent to, e earlier poetical age of Greece. Nor was the definition sperfluous. For while the allusions in question belong exusively to the historical period, I knew that none other risted. Observe then how, in his reference to my statement, y most candid opponent, omitting the word "historical", sumes that I have misrepresented him, on the very point here I had so carefully guarded against the risk of misrepresentation: "Endlich habe ich nicht sagen können, dass diese (Zeugnisse) in jeder Periode des Alterthums, also auch in der ältesten häufig vorkommen, da sie aus dieser in der That gänzlich fehlen"! b)

In several places I have alluded to the proverbial prominence of amorous material in Sappho's compositions. Upon this Welcker moralises (p. 240) in the following courteons strain: So lässt es sich in der That nur aus der äussersten Präsumption erklären, wenn der Verfasser vorher, ohne Citate herauszuwagen, fast alle Fragmente für wollüstig erklärt; oder dass sie mit wenigen Ausnahmen die zarte Leidenschaft ausdrücken, die, in einer oder andern Gestalt, das Thema ibrer gesammelten Werke ausmachten. . . Bei solchen Behauplungen eines Kritikers ist es unmöglich nicht zu erstaunen".

Upon this I remark first: It is not true that I have, "fast alle Fragmente für wollüstig erklärt." This is amother of Welcker's many unjustifiable misquotations of my text. Subjoined is the passage to which I suppose he refers: p. 291: "her voluptuous habits are testified by almost every extant fragment of her poems". This is a very different thing, both in form and substance, from what he has put into my mouth. No correct English writer, whatever he might say of a woman's habits, would talk of a "voluptuous fragment" of a poem. But besides, voluptuous and wollūstig, though cognate, are not, I apprehend, synonymous terms. The former in its primary sense denotes, as its etymology shows, simply a devotion to pleasurable enjoyment; but without necessarily implying (as I believe wollustig implies, or is here at least meant by Welcker to imply), meretricious sensual enjoyment. We may describe a female leader of the "Ton" in Paris or London, as a woman of voluptuous habits, with reference merely to her round of balls, theatres, and other social luxuries; and it would be unfair to assume, apart from other considerations, that the definition comprised voluptuousness of a worse nature. That the expression was applied by me to Sappho's habits in this less extreme sense, with reference, that is, to the songs, dances, and other social

<sup>5)</sup> P. 239. The quibble on the term "either", in the previous part of the same page, is more pardonable; as being founded, partly of ignorance of the nicetics of English idiom, partly on my own somewhat free use of an idiomatic expression. But no English reader, conversant with the general tenor of my argument, would ever have supposed that I meant my opponent's "doubt", there alluded to, to apply to Sappho.

festivities, also largely celebrated in her remains, at least as much as to her amours, every candid reader would have perceived, from my separate notice of the latter in the im-

mediately ensuing text.

The further assertion, that I have described her fragments as expressing, mit wenigen Ausnahmen die zarte Leidenschaft" is equally untrue in itself, and a still grosser perversion of my words. These are to the effect p. 279, ithat the tender passion . . . in one shape or other, formed the theme, with little exception, of her collective works." The term , collective works", not fragments, was here used advisedly; first because many of the fragments, in their present detached state, are not properly of an erotic character; although there can, secondly, be little doubt, from the mass of antient testimony to be quoted below, that the original poems to which they belonged were of that character. Admitting however my statement, either in my own words or in Welckers falsification of them, to be incorrect, it might not be a valid excuse for my error to show, that it had been shared by every Sapphic commentator from the time of Aristotle downward, inclusive of Welcker himself. But it would be a great aggravation of the scandal that attaches to him, in making me the sole scape-goat for the common offence, as an assounding piece of presumption etc. Let us then see how the case stands with my predecessors. Among the moderns I shall limit my citations to authors specially commended by my opponent:

1. Clearchus, ap. Athen. XIV p. 639: Ta éportus onσεν ζηματα, και τα Αοκρικά καλούμενα, ούδεν των Σαπφούς ικατή Ανακρέοντος, διαφέρειν. Concerning the Λοκρικά ασματά

see my vol. III. p. 45 conf. p. 315, note.

1 1 2. Plutarch. de Pyth. or. XXIII: Ti d' anoleines toù léγοντος έφωτικήν μόνην γιγονίναι Σαπιρώ γυναικών, δ μαντι-

κήν μότην φάσκων γεγονέναι Σίβυλλαν.
3. Pausan. I. XXV. 1: Ανακρέων . . πρώτος μετά . Σαπφώ την Αεσβίαν, τά πολλά ών έγμαψεν έρωτικά ποιήσας.

4. Demetr. de Blog. c. 132: remputor unnor, énéraior,

έρωτες, όλη ή Σαπφούς nolquis.
5. Horat. Od. IV IX. 13: Spirat adhuo amor, Vivuntque commissi caloren Acoline Adibun puellae.

6. Ovid. Trist. II. 200: Losbin quid docuit Sappho nisi

amare puellas?

7. Bernhardy, Op. olt. p. 485; "the innerstes Blement list die Liebe . . . Kin individualler und erotischer Ton durchzog sammiliche lieder. الرايية فقيله بعلا وتههويون الأخطه

#### 574 Sapphe, and the ideal love of the Greeks

8. Ulrioi, Gesch. der griech. Pets. Bd. H. p. 360: "Die regierende Macht ihres innern und Sussern Lebens war gam eigentlich die Liebe. Diese göttliche Leidenschaft spiegelte sich, wie der leuchtende Mittelpunkt ihrer Gedanken, in ihren Dichtungen ab.

9. Bode, op. cit. p. 421: "Von ihr segt Horatius: Des Lesbische Saitenspiel athme noch immer Liebe. . . Aber nicht alle (Lieder) waren in diesem Tone" geschrieben.

10. Pauly, Real - Encycl. v. Sappho: . . . "Ihr Stoff ist ausschliesslich die Liebe".

14. Smith, Dict. v. Sappho: "The fragments that survive are chiefly of an erotic characters.

12. Newe, Sapph. Fragm. p. 10: , In tola poesi eins regnabat amor, ut, praeter ipsas reliquias, testatur Dometrius.

I have cited Neue last, both as expressing himself in very strong terms, and as Welcker's favourite editor of the fragments. My opponent also reviewed his edition in this journal; and in that review, not only is no objection taken to this really exaggerated statement, but the reviewer himself pointedly subscribes to it, by suggesting additional authorities in support of it:

13. Welcher, Kl. S. Bd. I. p. 113: "Za den Stellen welche mit Nachdruck Liebe als den Houptinhalt der Sapphischen Lieder darstellen, gehört vorzüglich, ausser dem Horazischen: Vivuntque commissi calores etc., Plutarch etc." He had also previously, in his tract of 1816, sanctioned the opinion which he now considers "astounding in any critic", by describing (kl. S. Bd. II. p. 101) the "Leidenschaft zum Phaon, oder andere Liebe", as having "den grössern Theil ihrer Lieder eingenommen".

Was I not justified in doubting, whether an author could be in his right judgement, who with these books habitually in his hands, and paraded at the end of his article as vouchers for his opinions, with his own words staring him in the face, ignores the whole as unwritten, and then founds on his own inconsistency, and on gross perversions of my text, charges of presumptions etc. against me, which, notes indeed my intellect had been as spell-bound as his own, were sure to recoil on himself Pa.

<sup>6:</sup> I was here present, once for a sagainst the reckless manner in which Welcher, throughout his Regly, not only misquotes my words, but yets words into my mouth while I never used, or could have used, he agreesher cover not Fry to the addition to the examples above used, has made, also policies and of Soppho's accu-

Having thus recanted his former hereby, he proceeds a argue, in a new strain of paradox and self contradiction, but Suppho's amorous compositions form, in truth, but a very limited part of her collection. I may safely leave him to settle that question with the entire body of her commentors, who, himself and his fellow apologists included, nave, during the last 2000 years, unanimously held the conrary opinion.

I have now reached the last which I deem worthy of special notice, certainly not the least offensive, of the personal reflexions with which my opponent has seasoned his eply. It is that formerly noticed, in which I am pronounced

kind to ideal beauty in Grecian art, p. 236:

"Ueber die Sache selbst (Sapphos erotic relations to ier own sex) hatte Mure sich anders gedacht, wenn er sich nicht skeptischer als billig gegen die, in vielerlei Ausnahmen nicht zu leugnende, reine Griechische Liebe von Männern m Jünglingen verbielte. . . Erst allmälig ist mir, da der Verfasser sich darüber auszusprechen vermeidet, klar geworien, dass er alles was daräber aus dem Alterthume vorliegt ils Schwärmeren . . . ohne Grund in Natur und Erfahrung, insehen muss. Und hierauf ist nicht einzugehen. Denn weit ichwerer als für den Theologen, den welcher an Gott und Insterblichkeit nicht glauben kann, zu bekehren, möchte es ür den Philologen sein, den welcher nicht an eine Verliebtseit die nicht an Unkeuschheit träumt, noch an idenle Liebe rei den Griechen . . . und dann gewiss auch nicht an ideale Auffassung und Formen der Kunst, die bei ihnen auch allein md zuerst aufgekommen . . . glauben will, zu seinen Anichten herüberzuziehen."

relieus anxious morals". "Anxious morals" is nonsense, and the preix "scrupnious" renders the nonsense more nonsensical. He even
orces on me scraps of his own French composition ("joyeuse comagaie" for example, p. 251), with which I trust I never could have
ad the bad taste to disfigure my page. It is not true, as asserted
1 p. 249, that I have, in my p. 315, described the reproach of
tesbian vice", as originating in Sappho or her school. It is not
ano, as asserted in p. 252 and elsewhere, that I have ever connected
that reproach with the Aristophanic phrase Leaftless (see note 12
117a). It is not true, as asserted in p. 253, that I wremisse in den
ablreichen Stellen . . . die Gattenliebe". In the passage appealed
1, p. 308, I have said the very reverse. I "miss" merely an alluom to Sappho's own pretended husband. It were endless to accumuthe examples. I must beg the reader, generally, to put no faith in
ny quotation of my text by Welcker, unless verified by collation with
he original.

The mystification of sentiment, and complication of structure, in which this strange rhapsody is involved (though relieved of part of its superfluity in the above extract), renders necessary some analysis of its leading categories.

The substance of the imputation against me is: that I am unable to appreciate ideal art, because I am not susceptible of the ideal paederastia of the Greeks. This I admit is not precisely what is said. But I undertake to show by logical process, that the terms employed either mean this or mean nothing. My opponent's doctrine is: that the ideal paedersstia of the Greeks was an essential element of their conception of ideal art. Let A therefore stand for Welcker, 8 for Mure, C for the Greeks; and Welcker's application of his doctrine to my case may be stated as follows: A asserts that B has no perception of ideal art, because he does not believe that C possesses a faculty, viz. susceptibility of ideal paederastia, which is essential to that perception. I maintain that this is either nonsense, or it means: that B can have no perception of ideal art, unless he himself possesses a susceptibility of ideal paederastia. For how is it possible that one man, merely by believing that certain other men possessed a quality, the possession of which is required for the performance of a certain act, can himself perform that act, without himself possessing the quality required for its performance? This were an absurdity in terms. The susceptibility therefore of ideal paederastia as possessed by C, being indispensable to the perception of ideal art, it follows that neither A (Welcker), nor B (Mure), can appreciate ideal art, unless he possesses that susceptibility. Mure docs not possess that susceptibility, and cannot therefore appreciate ideal art. Welcker, I presume I am correct in stating, can appreciate ideal art, and therefore does possess that susceptibility. I readily concede to him this advantage over me; and am content that my claims to appreciate art, shall be judged by those, whose opinions are more akin to mine than to his on the subject of paederastia. I am however well pleased to have an opportunity of explaining my views on that subject. This explanation is indeed, as my opponent seems justly to imply, in some degree necessary, to place us on a level in regard to the main question at issue between us, the argument of his original treatise of 1816 having been founded, for reasons which, in so far as intelligible to me I shall state in the sequel, on a full exposition of his theory of Greek unnatural love.

I remember feeling surprise, on first perusing that tree-

tise, at the indulgent tone in which it descanted on a peculiarity of Greek manners, which I had been accustomed to suppose all enlightened Christian men viewed, in itself, whatever allowance they might make for those subjected to its influence, with unqualified abhorrence. I was however the less inclined to harsh conclusions, from observing that the authors vindication of Sappho had hinged throughout, on an effort to exhibit the unnatural love of which she had been accused, in the most unfavourable contrast with the parallel vice of her countrymen. I was therefore willing to believe that he had been led, by his zeal to palliate the latter, beyond the bounds which his cooler judgement might have prescribed. But now that he has, after a lapse of forty years, so formally reset his seal to his opinions, and even made my want of congeniality with them a handle for an insulting stigms on my own critical judgement, I have looked a little more narrowly into this part of his Treatise, and have first become aware of the extent to which his sympathies have been identified with this worst feature in the genius of Hellenism. While enlarging in panegyrical strain, on what he esteems the nobler attributes of paederastia, he seems to view even its grosser element less as an object of reprobation, than with a view to its value as the raw material, or matrix, from which were extracted those pearls of human excellence, which he holds up to admiration (pp. 93, 95, alibi), under the titles: "reine Männerliebe"; "wunderbare Freundschass"; "heroischer Adel der Freundschass"; "väterliche Liebe", etc. This principle of judgement is summed up in p. 94, by a definition of the grosser element as a "menschliche Schwachheit die sich hinter eine grössere Tugend versteckt."

One who has written so much on the Greeks, and to the same effect, as the author of these remarks, can hardly be accused of undervaluing their genius. But no admiration for their great qualities has ever blinded me to the defects of their social condition. Of those defects the worst, the dark spot which sheds a gloom over all their glorious attributes, is their unnatural vice. That so odious an impulse, the mere suspicion of which attaching to a man, causes him, in most parts at least of modern Europe, to be shunned as a pest to society, should have been so mixed up with the physical constitution of a whole nation, as to become a little less powerful instinct than the natural one between the sexes; that its indulgence should have been regulated by law; that in the extension of metaphysical science, all speculation on

the passion of love, its principles, or influence, should, in the leading schools of philosophy have been concentrated around this detestable impulse, as the mode of that passion most honorable to enlightened men, - all this constitutes so monstrous, to the Christian moralist so revolting an abnormity in the history of our species, as can barely be reconciled with the general scheme of providence, when viewed as a humiliation to which this transcendently gifted race was subjected, in order to place them on a level with the rest of mankind. On this very ground of the power and universality of the passion, I can sympathise with the efforts of so many noble minds to control or subdue its more brutal influence, and appreciate the success with which those efforts may often have been crowned. But such indulgent feeling towards the men, does but increase my detestation of the thing, by bringing more distinctly home the fact that such men were subjected to such degradation. Welcker therefore is right in his miserable taunt, that I look on the claborate attempts of those brillant theorists to prove, that what is essentially base can tend to exalt or purify any clement of our nature, as "Schwärmerei"; as mere sophistical expedients to sweeten the draught, which in more or less nauseous form they were obliged to swallow. I consider those parts of Platos works as standing to his nobler doctrines, in the same relation which the unnatural instinct itself bears to the nobler points of Hellenic genius, While neither by Plato in his streams of eloquent mystification, still less by the living champion of the paederastian system with whom I have now to contend, has a single example been adduced of any possible benefit accruing from it, which would not have flowed from other purer sources in a state of society free from its pollution, I think it may be shown, by very tangible evidence, that its effect was to corrupt and destroy all the best and purest relations of social life.

A first step in this argument must be to point out the lamentable manner, in which my opponent has every where confounded paederastia with friendship; two things not only distinct from, but so incompatible with each other, that where the one is, the other cannot possibly be. Of all the relations between man and man, friendship is the most ideal. Paternal, filial, fraternal love, partake, each in some degree of instinct, and in so far of sense. From even this slightest and purest alloy of sense friendship is exempt. But paederastia in all its modifications is essentially and carnally sensual. The very struggles to subdue, or as my opponent ex-

presses it, to nidealise" 7), the sensual impulse, the success of which forms the glory of the Platonic paederast, are a testimony to its power; just as the effort by which the Stoic acquires, or fancies he has acquired, an insensibility to bodily pain, is a proof that the pain exists. The distinction between friendship, and paederastia in its most idealised form, may be illustrated (if it be allowed to compare the natural with the unnatural), by that between the affection which men bear to a mother, daughter, or sister, and the affection which a man of warm temperament restrained by moral principle, bears to a married woman of whom he is deeply enamoured. In the one no sensual feeling exists. In the other it is powerful, but kept under control. To take a more tangible illustration. My opponent, among other developments of the paederastian system has dwell (Kl. S. p. 93), on those male associations common in Greece, chiefly in connexiou with military discipline, which the ancients dignified with the title of Sacred hands (ispoi Adyor); and which Welcker, while admitting that in most cases the relation was to the full extent a sensual one, characterises generally as a "heroischen Adel der Freundschaft". Let us transfer the analogy to our own time. Nowhere does friendship assume a brighter aspect, or exercise a more beneficial influence, than among the youth of our universities; the term "our" being here used, as to the honor of modern civilisation it may, with equal application to Oxford or Edinburgh, to Bonn, Paris, or Pisa. Let us imagine, that by some such fatal dispensation of destiny as that which inflicted it on the Greeks, paederastia, as it prevailed in the Sacred bands, or among the scholars of Socrates, were to spread The altered state its influence over our seats of learning. of feeling which would ensue, where no one, even if himself uncontaminated, could feel sure that he was not, or

<sup>7)</sup> If Welcker supposes that I have ever denied the existence of his reine Mannerliebe", in this, the only mode in which it can exist, be is mistaken. But if, as seems to be implied in parts of his commentary, he assumes the existence of a paederastia primarily and totally exempt from sensual feeling, I hold that to be a paradox in itself, and at variance with the whole Platonic love—theory. Any affection between men, altogether free from impure feeling, is either love of kin, or pure friendship, and hence essentially distinct from paederastia. Plato's ideal doctrine is every where based on the victory achieved by the spiritual over the sensual element; never on the non-existence of the latter. What I deny is my opponent's theory, that the subjugation of an unnatural impulse, can render the impulse itself pure and honourable.

might not any moment become, to the late object of his purest affection an object of unnatural lust, gives the true measure of the distinction between friendship and paederastia <sup>8</sup>).

It was in Athens that this vice, in the form which the name more especially denotes, Love of boys, was most accurately reduced to rule. In the strictly normal Attic relation, the Erastes was a man of the average age when the physical attributes of manhood are in their highest maturity. The Eromenos was a youth in whom those attributes were yet immature. In the Eromenos the quality of beauty was indispensable, but not in the Erastes. The ground of these distinctions, as laid down on the highest authority (Plate Phaedr. p. 240 D. Xenoph. Symp. VIII. 21) is, that in paederastian intercourse, the feeling which youth and beauty inspired and gratified was not mutual. A connexion more opposite than this to friendship can hardly be conceived. In a natural state of society, parity of years is a common, if not a necessary condition of friendship; which may also subsist between ugly men and elderly men. But one never hears of an old or ugly object of paederastian love. elderly men accordingly, or to women and boys, friendship, in the Platonic system of ethics, was all but exclusively confined. Apart from special descriptions of paederastia, as the only dignified kind of affection between men qualified to partake of it, all or most of what in the primitive literature ranked as standard examples of the purer relation, Achilles and Patroclus, Pylades and Orestes, Hercules and lolaus, with some of later date which we moderns would still fondly view in a different light, were drawn within the other odious category. Of treatises on friendship conse-

S) Welcker's confusion of these two ideas, involves a parallel confusion, pervading his whole argument: first, between the Greek terms  $\ell\varrho\check{\alpha}\nu$  ( $\ell\varrho\omega_{\varsigma}$  etc.), and  $g\iota\lambda\ell\imath\nu$  ( $g\iota\lambda\ell\imath$  etc.); and secondly between these two sets of terms, and our Germanic words Love, Liebe. man may with equal propriety be said to glove his mother, sister, of friend, and his wife or mistress. But no Greek would apply the terminal sense, either to pure friendship or pure love of kin, or to an other than a properly crotic or sensual affection; whether with reference to living beings, or to inanimate objects of appetite, powerwealth, and other worldly enjoyments. The direct and pointed manner therefore, in which those terms are used, by Sappho herself in headdresses to her female favourites, and by Longinus, Plutarch, an other native commentators in their remarks on those addresses, i itself proves that the love which they express was, to whatever extent, of a sensual description.

# Sappho, and the Ideal love of the Greeks. 581

quently, as distinct from paedcrastia, the literature of the Platonic school is barren. The recital of Ciceros beautiful dialogue De Amicitia, in the Platonic circle, could have ex-

cited no other feeling than distaste or contempt.

It is to the more strictly Attic relation above described, that my opponent I presume somewhat vaguely alludes (Kl. S. p. 95), as the variety of his "wunderbare Freundschaft", which at times assumed the character of "väterliche Liebe" and "Trieb zu bilden und zu lehren". Aud it may perhaps be conceded, that such a connexion, between an accomplished Athenian citizen and an ingenuous youth, purified, as Xenophon (Sympos.) represents it in the case of Callias and Autolycus, of its more degrading element, might, according to the Attic standard of educational ethics, be turned to beneficial account. But for one such case, there were numbers probably where even this purified connexion was productive of unmixed evil. The case of Callias is itself immediately in point. This man, though put forward by Xenophon as a model specimen of the ideal paederast, was, we know from other sources, a worthless profligate, from whose conversation no benefit could accrue to either man or boy. But even taking the case for a sample, as Xenophon describes it, of a class in which the youth remained physically uncorrupted, what else than injury could result from his being thus publiely paraded in a relation, which as Plato himself remarks (Phaedr. p. 233 A), was always open to be stigmatised by public opinion, as that with which the popular taste in paederastia was most familiar.

Such being the influence of Greek unnatural passion on the relation between man and man, how stands the case as between man and woman? It seems hardly credible that, in an elaborate commentary on that passion by a Christian writer, not an allusion should occur to the dreary, withering blight, which it shed on the best and dearest of all human connexions, the Connubial bond! Argument on this point would be an insult to the reader's taste or common sense. Let us figure to ourselves, in the way of illustration, the Athenian spouse, in the retirement of her Gynaeceum, awaiting the return of her husband (for the erastes was almost always a married man), after a day, perhaps several, spent in pursuit of his Autolycus or Clinias. Imagine her gently complaining of the undue share of his time and affection bestowed on her male rival, and his bidding her mind her household affairs, and respect a connexion, through which alone her lord could be initiated into the higher refinements of philosophy or ideal art. Imagine the wives of the married portion of the "Sacred band" of Elis or Thebes, inaugurating the departure of their husbands for the seat of war, as each sallied forth with his favourite esquire, who during the campaign was to occupy permanently that place in his bed (Xenoph. Symp. VIII. 34), which at home, to whatever limited extent, she had the honor of sharing with him. Admirable media for "idealising" the taste and moral sentiment of a nation!

The effects of the vice on the other best and purest ties of domestic life, cannot be better described than in the words of Socrates (Phaedr. p. 239 E): "One thing is indeed manifest to all, and to no one more than to the Brastes himself, that his most ardent wish is to see his Bromenos deprived of every object in life which men cherish as dearest, most affectionate, most divine; of father, mother, kinsmen, and friends, as being but so many hindrances to the sweetest gratification which he himself derives from the connexion.

Where then are we to look for that grossere Tugend, to which Welcker appeals as absorbing in its blaze of light, the few specks of "menschliche Schwachheit", which he admits to lurk in the darker recesses of the paederastian sanctuary? Where has he pointed out, as an exception to the general rule of degradation, a single advantage, which might not have flowed from other unpolluted sources, in a state of society where the vice was viewed with the general abhorrence which it deserves. If I turn from his more homely sophistries to the glowing theories of Plato, I still find, that every practical illustration of those theories, exhibits the system in the same material forms as it appears in the ranks of the "Sacred bands". In the passage of the Phaedrus which its author defines (p. 242. D sqq.), as the matured substance of his masters devinely inspired doctrine, a very liberal amount of sensual privilege is conceded (p. 255 E. sq.) even to the more ideal Erastes. And where the intercourse is habitually carried to the last extreme of turpitude, but within certain bounds of moderation, and in conjunction with philosophic habits, the relation is characterised (p. 250) as a noble one, and far superior to the vulgar tie of friendship. That these indulgent precepts of the master were reduced to practice in the school, appears from other descriptions both in Plato and Xenophon. The latter would hardly have introduced his revered preceptor in the Symposium (IV. 27 sq.) confessing, even in facetious mood, his having given

y to what he himself calls the "swinish" instinct, had ere not been some foundation in reality for the joke. Nor, ruming it to be a pure joke, must we forget, that it forms e of a series of similar jokes and allusions, scasoning convivial discourse of the Socratic circle. There can leed, with every allowance for the coarseness of Xenoontean humour, be no better proof of the baneful influence the vice on the tone of Athenian society, than is supcourse, and the mode of their treatment; in the presence of several of those ingenuous boys, the training of whom the paths of virtue was one boasted object of idealised derastia. Still more fatal is the inference, from the more ictical paederastian joke described in Platos Symposlum, having been played of on his master by one of his fellow pils 9). Can any reasonable man talk of the idealising ect on art, literature, or morals, of a state of things, fer which the most accomplished of Athenian gentlemen, I the purest of Greek moralists, could not happen to pass night in the same room, without the risk of a brutal rage being perpetrated by the one on the person of the er? Of a state of things, under which the wisest philoher and most elegant writer of antiquity, is not ashamed introduce in one of his standard works; the same highd gentleman, narrating with festive humour, to an aunce composed of the cream of Athenian society, an action ich the most shameles reprodate of St. Giles's, or the Paurrg St. Antoine, were he capable of committing, would dry be so shameless as to confess.

With more immediate reference to the alleged bencficial uence of paederastia on the Greek perception of ideal uty in art, my blindness to which has been so sharply uked by Welcker, I suppose I may venture to include stical taste among the modes of that perception; to assume refore that one of its highest developments was the lliad; t the ideal beauty of the Iliad is mainly centred in the racter of Achilles; and that a fundamental element of that al beauty is the friendship between Achilles and Patroclus. resume further, that there are few living readers of the d so much under the influence of Welckers theory of al art, as to deny, that to transfer the relation between

<sup>9)</sup> P. 217 sqq. It is further clear from p. 222 B, that these periments on the philosopher's virtue, were more or less common h his disciples.

the two heroes from the category of friendship to that of paederastia, would be to degrade, almost to brutalise, the sublime conception of Homer. Yet this transference has been perpetrated by most of the leading Attic poets and critics from Aeschylus and Plato downwards <sup>10</sup>).

It has always been a consolation to me, as an admirer of Greek genius, to reflect, that Homer, the fountain head of all that is either beautiful or ideal in art or literature, should have remained, whether from his own innate purity of taste, or from the unnatural instinct having been yet dormant in his time, entirely free from its influence. Nor can there be, on the one hand, a clearer condemnation than this fact supplies, of Welcker's fallacy, that a sensibility to paederastia is required for the conception of ideal beauty; or on the other hand a better illustration of the mischievous effects of the vice on Greek literary taste, than the efforts that have been made (for the case of Achilles and Patroclus is not a solitary one) by eminent native critics, so cordially backed by my opponent 11, to bring down the genius of Homer, in this particular, to a level with their own.

Admitting the fine praeception of ideal beauty in form, by which the Greeks were preeminently distinguished, to have depended on a concentration of their admiring faculties on youthful and beautiful human form, for to this I presume Welcker alludes in the passage of his Reply which called forth these remarks, — it would still be a grave fallacy to assert, that those faculties required to be concentrated solely or chiefly on male beauty, and through the medium of unnatural passion. A beautiful youth between fifteen and twenty

<sup>10)</sup> Plato, Symp. p. 179 E. Aeschyl. ap. Plat. I. c. Athen. XIII. p. 601. Heyn. ad II. XI. 785.

11) In regard to Achilles and Patroclus he has not declared

<sup>11)</sup> In regard to Achilles and Patroclus he has not declared himself. He adheres however (Kl. S. p. 90°, to the vulgar interpretation of the fable of lupiter and Ganymede, rejected, with no less taste than critical judgement, by Böttiger and Heyne. That the Homeric legend here reflects nothing more than the custom, common to princely establishments in those days as now, of selecting handsome youths for the service of the banqueting hall, seems clear from the text of the Iliad, XX.234, (conf. Heyn. ad 1); where it is not lupiter, but the Gods collectively, who kidnap the beautiful cupbearer. Of the adealising—influence of the other interpretation, which in the spread of packersatian taste could not fail to obtain the ascendant in Attro-poetry, even on the sublime Sophocles, we may judge from the subtoned passages, allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint interpretation in the subtoned passages, allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages, allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages, allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages, allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages, allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages, allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, co2: appoint in a subtoned passages allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality, and a subtoned passages allusive to the divine Eromenos: Soph, ap Athenality and a subtoned passages allusive to the divine Eromenos: Soph, and a subtoned passages allusive to the divine Eromenos: Soph and a subtoned passages allusive to the din

#### Sannho, and the ideal love of the Greeks. 585

is not, I apprehend, a more beautiful object than a beautiful maiden of corresponding years. Homer certainly did not think so. In his ignorance of any other than natural love, his more detailed descriptions of personal beauty are bestowed on women. Had the relation between the sexes in Greece, in the generations subsequent to Homer, followed its natural course, a like concentration of crotic enthusiasm on its legitimate objects, would assuredly have produced the same or still nobler results, than my opponent traces to the national curse of paederastia. It is also a fact, not without its significance, that those tyrannical restraints on female social liberty, which, while also unknown to Homer, form another blot on later Greek civilisation, grew up simultaneously with the spread of unnatural passion.

But, I imagine the reader asking: How does all this bear on the character of Sappho? In answer to this very reasonable question, which indeed I have once or twice put to myself, I remark, that it never would have spontaneously occurred to me to carry the discussion in the above direction. But the mode in which it had already been so carried by my opponent, latterly with personal application to myself, placed me under a sort of necessity, in justice both to myself and my subject, of following in his track. The concisest mode of showing the hearings, such as they are, of our joint digression, on the main question, will be to state: first what I understand to be Welcker's argument as founded on his share in the digression, and then my counterargument as founded on my share. The object of his commentary on Greek unnatural love was to show: I, its extensive prevalence among the male sex, and its beneficial influence on the national taste and culture; II. the comparative rarity and detestable character of the parallel vice among females, and the abhorrence with which, in their case, it was viewed by the same discriminating moralists; Ill. the improbability that so distinguished a woman as Sappho could have given way to so odious an impulse; or that, if capable of it, she would herself have published her guilt in her verse; or, if her countrymen had believed her guilty, that, so many of them would have expressed so high an admiration for her character.

On my side, 1: I admit the prevalence of male paederastia, but maintain that its influence was in every respect the reverse of beneficial. I also II, admit the rarity of untatural love among women, but deny that, in so far as it prevailed, it was worse, or even so bad, in their case as

in that of the men. Even granting the titte which Welcher claims for Greek male moralists to act as sole arbiters in this matter, I deny that they drew any such distinction between the two cases as that which he assumes. If I am right in regard to this second head, his argument under No. Ith, will not be difficult to deal with.

The points involved in No. I have already been amply discussed. In regard to Welcker's distinction in No. II, between the degrees of criminality in male and female paederustia, I must observe, that in my former notice of Supple, my hands were in some degree tied, by the restrictions which the overfastidious British public imposes on the discussion of such topics. I stated however concisely (p. 498 sq) what I considered valid objections to his doctrine; which statement has, like so many others, in his customary mode of evasive rhetoric, been simply quoted (p. 237) and dismissed unanswered. I shall now therefore avail myself of the freedom, which the more liberal spirit of Germin criticism concedes, in all cases where the object is to investigate truth, due regard being had to delicacy in the mode of investigation, and endeavour to bring this point, to which my opponent attaches so vast an importance, somewhat more closely to issue. For the worst excess of male paederastin he has, we have seen, no harsher definition than: "menschliche Schwachheit die sich hinter eine grössere Tugend versteckts. For the female vice no terms of reprobation are too extreme. It is Abscheulichkeit, Ungeheuer etc. The question is one more easily tested by example than by argument. Let us then compare the two following cases; each, as required for its full illustrative effect, of the property sensual order. In the one we have a middle aged Athenian citizen of the upper class; a married man; for such as a general rule was every Athenian of rank on reaching man's estate; possessing therefore all legitimate scope at home for sexual indulgence, besides the scope which the license of social life afforded to similar indulgence abroad. Let us imagine this man, by pecuniary or other corrupt means, - for Socrates himself defines such connexions as not the result of mutual feeling, - possessing himself of an innocent lad of lifteen, and treating him in the mode also described by Socrates (Xen. Symp. VIII. 32. Pl. Phaedr. p. 254 A.). Let us imagine on the other hand, two Greek ladies, of naturally warm temperaments; their society despised and their beds deserted, often for weeks at a time, by their husbands, each engaged in attendance on his favourite Eromenos: their other opportu-

nities of social, not to say sexual, enjoyment, limited to the narrow circle of their gynaecea. Let us imagine these two women, fondly attached to each other, by mutual sympathy as well as affection, solacing themselves by Sapphos ,eros lysimeles", whatever it may have been 12), for the privations and indignities to which they were subjected by the heartless tyranny of the other sex. Let the impartial reader decide which of these two cases best deserves to be characterised as "menschliche Schwachheit", which as Abscheu-lich etc. Let Welcker himself answer the question; not, by repeating and evading my words; but let him answer it categorically, and give his reasons for his answer.

The abhorrence felt by Greek male moralists for female irregular intercourse, has, in my former remarks, to a cer-

12) I have never attempted, nor shall I now attempt, to define it, still less those other nice varieties of Lesbian immorality, which Welcker analyses with so much taste and ingenuity, under the titles: λεσβίζειν, λάβδα, λαικαστοία, oris stuprum, ανδοιζόμαι, σεφνιάζειν, φουνικίζειν, κελητίζειν etc. (Kl. S. p. 86 sq. Ed. 1816. p. 23 sq.). I must however venture a word in defence of the term "Lesbian vice", against which, as applied by me to the irregular love of Sappho, he has thrown away so much good declamation. It will suffice to specify the authorities which connect that irregularity with Leebos. These are 1) the Ode of Amacreon (Bergk, Poet. lyr. p. 778 2d. Ed.) complaining of a Lesbian mistress having deserted him for a female rival. 2) The Attic comedy; which all Sapphos apologists, except Welcher, consider, and justly, a principal organ of the evil report against her.

3) Ovids line: "Lesbides infamem quee me fecistis amatae". 4) The previous "literature", whatever it may have been, to which my op-ponent (Rh. M. p. 244) refers, as having supplied Ovid with this allow sion. 5) The dialogne of Lucian (Meretr. 5); where a Lesbian female paederast is mentioned by name, with the remark: τοιαύτας γαρ έν Αίσβω λέγουσι γυναϊκας. 6) The scholion on Clemens, Paedag. III: τας μιαράς τοιβάδας, ας και έταιριστοίας και Λεοβίας καλούσι. 7) The notice in Suidas, that Sappho lay under the represent of guilty intercourse with her Lesbian female associates. 8) The allusion by Maximus Tyr. (Diss. XXIV) to her Lesbian love (if not in his view her Lesbian vice), as the only female variety of erotic passion analog gous to the paederastia of Anaereon. - If this be not enough to conatitute a place or people what is commonly called proverbial for a certain peculiarity, the number of such proverbe must be greatly reduced. In the face of all this, my apponent gravely asserts (K). S. D. 87): "Von einem ühlen Ruse der Insel Lesbos im Punkte der Hou Aristrich kann gar nicht die Rede sein"! Bernhardy and Bettmann both thought differently. The former (op. cit. p. 484), calls the leve in question the "Lesbische Wollust"; the latter, with Welcher's teelt cquiescence (Kl. S. p. 115) the "berühmte Lesbische Liebe". Here, on other occasions, I have the honour of being made the sempe-goat For the common offence.

tain extent been admitted, and the argument founded on it has, to such extent, been refuted (p. 498 sq.) on grounds evaded by my opponent 13). But on further reflexion I perceive, that my admission was too unqualified, and that in truth the Greeks intertained little, if any greater abhorrence for the female than the male variety of the passion, unless indulged in what they considered a licentious excess or from sordid motives. Where the sentiment was reciprocal or disinterested, the gratification kept within bounds of external decorum, and combined with those fascinations of beauty, genius, or intellectual refinement, which Plato prescribes as essential to dignity and propriety in male intercourse, there can be no doubt that the same leniency of judgement was extended to the other sex. In proof of this may be cited, Anacreons allusion to his having been supplanted in the affections of a Lesbian mistress by a female rival (see note 12). Surely, if Welcker's theory were true, here was an occasion for a disappointed lover showering down anathemas of Abscheulichkeit etc., on the guilty pair. The poet however treats the matter but as an ordinary case of unsuccessful rivalry. No less to the purpose is the passage in which Maximus Tyrius (Diss. XXIV), places the female love of Sappho in the same category as the male love, not only of Socrates, but of Anacreon: "As for the Eros of the Lesbian Sappho, what else was it than the Socratio art of love; ... for both describe themselves as loving many, and captivated by all kinds of beauty; and what Alcibiades and Charmides ... were to Socrates, Gyrinna and Atthis ... were to Sappho; and what the rival masters Prodicus and Gorgias ... were to him, Gorgo and Andromeda were to her...

<sup>13)</sup> In requoting (p. 238), the passages formerly quoted, he dwells triumphantly on the fact that Lucian, in one of his dialogue, introduces even a female, condemning the unnatural love of her own sex; as if Lucian's opinions, whether real or affected, became a bit the less Lucians own, by being placed in a fictitious month. The other dialogue of Lucian, "Amoresa, to which he appeals, tells rather against them in favour of Welcker's argument. The speaker is here inveighing (c. 19 sqq) with equal virulence, against both varieties of unnatural love; the only real distinction drawn being, that to the honor of the women theirs was the rarest. My opponent however suppresses the parts in favourable to himself, while he misinterprets and exaggerates what is favourable. The phrase we realize xoose (c. 25) by which he assumes the female vice to be exclusively stigmatised as an abuse of recent origin, refers obviously to the distinction previously drawn (c. 20), in regard to both sexes, between the comparative purity of the primitive age of Greece, and the corruption of her mistorical periods.

- The art of Anacreon is of the same kind; for he too oves every beautiful youth; . . . and his pages are full of he hair of Smerdis, the eyes of Cleobulus, and the juve-ile grace of Bathyllus". It must here be remarked that Velcker, in quoting this author in favour of his own views, arefully suppresses that part of the passage which refers to macreon. I readily, with Maximus T., concede to Sappho's aederastian affection, the same purity as to that of the Teian ainstrel, or even of the Socratic eromenoi, as defined in he Phaedrus (p. 255 sq.). To these passages may be added hat of Longinus, to be further noticed below, where Sapho's address to one of her female lovers is characterised, n terms of eulogy rather than censure, as έφωτική μανία; i phrase which, by reference to philological grounds (see ote 8 supra), no Greek author could have applied to any ther than a sensually erotic affection. As little could Pluarch, in reference to the same Ode, have used the terms ης ερωμένης επιφανείσης . . . φλέγεσθαι το σώμα (Amat. (VIII) in any other sense.

My unfavourable view of Sapphos relation to her own ex is founded; first, on the passages of her poems alasive to that relation; secondly, on the evidence at large which her remains supply, of her immoral habits; thirdly, a so far as secondary evidence is required, on that of those ncient commentators, Ovid in particular, who, in full posession of her works, and of all subsidiary aids to their inerpretation, and free from the erotic hallucination of the econd rate Platonists of his age, was, by his peculiar order f taste and intellect, singularly qualified to judge in such natters; and whose judgement regarding Sapphos female as rell as male loves, coincides in all essential respects with

ıy own.

In my p. 317 I have, in concurrence with Longinus, escribed the passage most broadly descriptive of her affecon for a female favourite, as the one "which, in the whole olume of Greck literature, offered the most powerful conentration into one brilliant focus, of the modes in which morous concupiscence can display itself on the human frace. I have hence assumed that the affection experienced as not mere friendship, but irregular passion. The more easonable of the "apologists" do not deny that such would e the literal construction of her language; but they object its being so construed. They argue that it does but effect "an essential feature of the Greek character", the labit of "mixing up feelings that among nations of calmer

temperament have always been perfectly distinct. I deny that this is a feature of the Greek character. To assert that it is, is a pure petitio principii. It is not illustrating Sappho by laws founded on the Greek character, but forcing on the Greek character laws founded on fanciful interpretations of a single pootess. I maintain that, far from mixing up feelings perfectly distinct, one of the most characteristic excel-lences of the Greek Muse, is the unequivocal precision with which she discriminates every different passion or feeling; and which contrasts not more strongly with the wild allegory of the East, than with the dreamy sentimentality of much of our popular English and German poetry. In no Greek author, as Welcker himself (strange to say), has justly remarked (KL S. p. 83), was this excellence more conspicuous than in Sappho, or more generally recognised by her native critics; not one of whom would have dream of taking those passages in any other than a purely erotic sense; whatever view they might take of the erotic impulse which dictated them. Still more to the point than the conmentary of Longinus is the anecdote in Plutarch (Demetr. 38), of the mode in which the physician Erasistratus applied the symptoms described in Ode II, as a practical love tost, in the celebrated case of Antiochus and Stratonice. That Welcker should actually quote this anecdote (Rh. M. p. 229), in proof of the unsensual nature of the symptoms. is an obliquity of judgement against which it would be vain to argue. Suffice it to refer to the sequel of the story, where the possession of Stratonices person by the lover, is found necessary to remove both the symptoms and the disease. We have here at least Plutarchs assurance, that what Sappho felt towards Atthis, was the same as a man feels towards a woman, whom he is burning with desire to enjoy.

If all we knew besides of Sappho went to prove her a virtuous woman, there might be something in these attempts to mystify the natural sense of her language. But now that the leading champion of her honor has admitted, that at an age when the fire of sexual passion commonly begins to burn dim; when (as he so naïvely describes her, Rh. In p. 246) and widow, mistress of a school—, and mother of a daughter, whom it was her duty to train, both by example and procept, in the path of virtue, — she threw herself into the arms of a paramour, young enough to have been her son; that when deserted by him, she pursued him frantically over the face of Hellas, and emblazoned her shame, for the bonefit of her daughter, her scholars, and the Hellenic

public, in an ode second in elegant lasciviousness to none in the literature of her country, — now that all this has been admitted by her own leading advocate, the case for the defence breaks down altogether. A woman who is proved in one instance to have acted in such a manner, and proclaimed her act in such a strain, is hardly entitled to have a figurative construction put on her other descriptions of her amorous emotions, to whomsoever addressed.

The evidence of general character is here so importent, that I shall pursue it a step or two further. From certain expressions in this ode I inferred (p. 309), that the make amour there described was not the only one in which Sappho had been engaged. As Welcker seems neither to have understood my inference, nor the passage on which it was founded, I must explain myself more clearly. Assuming, as he assumes, the love for Phaon to have been a single and a constant leve, though chequered by lover's quarrels, how could Venua, described by the poetess as so much in her confidence and so deeply interested in her affairs, beignorant of that fact; on how could Sappho in this ode attribute to her such ignorance, and represent her, when called: in to aid on a formen occasion, as anxiously enquiring (v. 18 sq.): "Who is it that offends you? Whom shall I again allure back to your love 8 Rvbn supposing (with Welcker), that the occasion referred to was a previous quarrel with Phaon, these questions of the goddess would still imply, that he was not the first or only such enemy, against whom she had been invoked as an ally.

Ay opponent and, his fellow apologists every where assume that Sappho was married; on the ground chiefly that she had a daughter, and that the daughter of so exemplary a woman must necessarily have been a legitimate child. In my p. 278 L urged, though here again with too little precision, what I thought fair evidence to the contrary; and here again. Welcker (p. 252), without answering my reasons, simply pronounces theme minimistration and continues his argument on the basis of Sappho having had a husband. Let us first see how he makes out his case, and I will then add a wond or two om mine. He repudiates, with commentators of all classes, the "Cercolas of Andros", who with the Attic combedians figured as Sappho's consort, as an indecent fiction of those satirists. He appeals however to the graver authority of Suidas, whom he quotes (Kl. S. p. 113) as stating: "that she was married to a rich citizen of Mytilene". Suidas states no such thing. Let him speak for himself:

έγαμήθη δε άνδοί Κερχώλα πλουσιωτάτω, δραφμένω από Ardoov. The husband of Suidas therefore is the Cercolas of the comedy. The Mytilenaean marriage certificate is a fictitious document; and all evidence on the affirmative side disappears 11). -- The evidence on the negative side is: first, the absence from her remains of all mention of her married life. There is one quality for which Sappho's apologists and detractors equally give her credit, the openness of her nature, and the consequent number and frankness of her allusions to herself and her affairs. Assuming then the first half of her womanhood to have been passed with a husband, how is it, that amid those copious notices of other persons and things connected with her, not one should occur to the father of her child, to the joys or anxieties of her connubial life, to the sorrows of her widowhood? The evidence that her entire collection was barren of such notices is equally conclusive. There can be no doubt that Ovids "Letter to Phaon" mentions every more prominent fact of her life transmitted on her own authority; but not a hint of her married state. It seems incredible that a poet of Ovids taste and discernment, in dwelling on so many details foreign to his argument; on the death of her parents in her sixth year; on her quarrel with her brother, its cause, and his subsequent destiny; on her daughter; on her female associates, their names, and the nature of her connexion with them, - should have omitted the part of her history best calculated to enhance the effect of his elegy, by pathetic apostrophes of the afflicted fair one, to her past days of peace in the enjoyment of an innocent love, or to her widowhood as the primary source of her present crime and sorrow. Add to this the indirect negative placed on her marriage by both Horace and Ovid, in their pointed mention of her as the "Lesbian maiden". Who can believe that Ovid, or any poet in his senses, would have made Phaon address middle aged widow by the title of "Lesbi puella"? The case therefore reduces itself to the subjoined logical thesis: A certain lady had a daughter. It is admitted that this lady cohabited for some years with at least one youthful paramour. There is no evidence that she ever was married, bu

<sup>14)</sup> Had Sappho had an authentically recorded husband, there would hardly, in the true spirit of the Attic comedy, have been rooses for a purely fictitious one of this description. The point of the jess evidently is, that she had no husband but xξοχος. The ambiguous guardee phrase: δομώμενος επό Ανδρου (virillter irrumpens) probably borrowed to the letter from the comedy.

## Sappho, and the Ideal love of the Greeks. 593

a good deal to the opposite effect. Whether is it more probable that the daughter was the offspring of the paramour, or of a husband? Of a husband maintains Welcker.

The reader may form his own opinion.

In conclusion, I have only further to remind him, that these remarks on the life or character of the poetess, are to be considered but as paralipomena to the section on Sappho in my History of Greek literature. To it therefore he is referred, as well for a full knowledge of my opinions and arguments, as to enable him to judge of the extent to which both have been misquoted of evaded by my opponent, on other points besides those to which attention has here been specially directed.

#### William Mure.

Berd 21.5 g.; Periplecomenas vie Stellungen tes finnenben Palänist besoachtend, erflärt sich endlich zufrieren:

Lago cuscheme herele astitit sic dulice et comocdice.

Vamquam kodie quiescet, prinsquam id quod petit perfererit. Habet, opinor, age si quid ages; vigila, ne sonaio s'ude:

Solit mist Vert 214 Tittograpse von 208 sein: quiquid est incoctum non expromet, bene coctum dabit —?

quiquia est escocium non expromei, pene cocium acon -

Dort ist Palastrio noch nicht mit sich einig: eccere autem expite nutat; non placed quod repperit (2007). Darer past das ichlestliche Vertession auf einen fehlichtlichen gwich

Erielg feiner Meritationen beffer hierher als unten, wo er feinem Plan bereits auf ber Spar ift; und habet opinor (215) fotes

fich un girtelbar an B. 213 :

enge, enseienne herele astebsti et 'nlice et econocidier-Tenn ries; estebsti et, wie bei Paulus caux mirr, logg, mic arrir scheni, zeh in ren librigen bandschritichen Cerruptelen; artii ==e-1 Bach & et (Dasatts et K. mobt die von Z verrretze Pinlywood a artiit et, welde kledesten (kahrb. f. Phil. u Par. LVI & 11 in Song ninner.

A. Coff Palifirio fiellt dem Seeletrus vor, tad ibm Bets Lusichmassen femer Entvedung nur Seaten bringen werd: Better tide land ut percus, paratumst aupliciter, nise (ness Bus fo and 399 nise good volerium) supprimes Tuum stultiloquetern. Las mere isch fo erliart:

# Bemertungen ju Plantus' Miles gloriosus.

Bers 213 fg.: Periplecomenus bie Stellungen bes finnenben Palaftrio beobachtenb, erflart fich enblich gufrieben:

Euge euscheme hercle astitit sic dulice et comoedice.

Numquam hodie quiescet, priusquam id quod petit persecrit. Habet, opinor. age si quid agis: vigila, ne somno stude. Sollte nicht Bers 214 Dittographie von 208 sein:

quiquid est incoctum non expromet, bene coctum dabit —? Dort ist Palastrio noch nicht mit sich einig:

eccere autem capite nutat: non placet quod repperit (207). Daber paßt bas ichließliche Bertröften auf einen ichließlichen guten Erfolg feiner Meditationen beffer hierher als unten, wo er feinem Plan bereits auf ber Spur ift; und habet opinor (215) ichließt fich unmittelbar an B. 213:

euge, euscheme hercle astelisti et dulice et comoedice. Denn dies: astelisti et, wie bei Paulus citirt wird, liegt, wie mit speint, auch in den übrigen handschriftlichen Corruptelen: astitissel B ustitis et CD ascitis et F, nicht die von Z vertretne Bulgata: astitit et, welche Fleckeisen (Jahrb. f. Phil. n. Pad. LXI S. 21) in Schuß nimmt.

B. 297 Palästrio stellt bem Scelebrus vor, daß ihm des Ausschwahen seiner Entdedung nur Schaden bringen wird: 2000 tibl imm ut pereas, paratumst dupliciter, nise (nesi-Ba: se auch 300 nise quod viderim) supprimis Tuum stultiloquium. Das wird dann so erklärt:

## Bemertungen gu Plantue Miles gloriosus. 595

primumdum, si falso insimulus Philocomasium, hoc perieris: iterum, si id est verum, custos additus tu ei perieris. Die hanbidriften geben in viel natürliderer Stellung ber Worte

tu ei im 2. Berse:
iterum si id verumst tu ei (tue Ba) custos additus (additus Ba) perieris,

mit beren Benutung Flodeifen fcreibt:

iterum, si id est verum, tu ei custos additus perieris.

Behalten wir die überlieferte Stellung unverandert bei, fo wird nur eine Ausfüllung einer fehlenden Sylbe nothig, die auch fur die Debung des Gedantens nuglich ift:

iterum si id verumst, tu ei custos additus bis perieris.

23. 418. Scelebrus hat beim heraustreten ber Philocomafium aus bem haufe bes Periplecomenus gefragt:

haec mulier, quae hinc exit modo, estne erilis concubina Philocomasium, an non est ea?

Palaftrio beobachtet mabrend ber gangen Scene einen biplomatifchen Ratonismus: vgl. 419. 422. 427. 429. 433. 447 fg.

Run foll er auf obige Frage antworten :

hercle opinor, ea videtur.

418 Set facinus mirumst quomodo haec hinc huc transire potuit: Si quidem east.

Diefelben Worte: nist mirumst facinus, quomodo u. f. w. hat oben B. 377 Sceledrus gesagt. Es ist seiner Berblüfftheit angemessen, in denselben Ausbrücken auf basselbe zurückzusommen. Wie er wiederholt auf der Untrüglichkeit seiner Augen besteht (331.347 und utrum egon id quod vidi viderim 345: vgl. 320. 407), so sommt ihm auch dasselbe Bedenken in der einmal gesasten Form wieder. Also vertheile ich die Personen so:

Pal. hercle opinor, ea videtar.

Scel. set facinus mirumst, quomodo haec hinc huc transire potuit.

Pal. si quidem east. Scel. an dubium id tibist eam esse hanc? Pal. ea videtur.

B. 452 läßt fich bie Umftellung - neque vos qui sitis

homines novi neque scio. (bie Spanbich.: homines i silis) vermeiben burch Einführung ber Phuralform: quis i...

- neque was, quis homines sitis novi neque poie.

nist mihi supplicium stimuleum do to datur in an in in hinausannehmen sei. Schon die Länge des Sändenregissens des Peripsecomenus dem Sceledrus vorhält: 503-m 51 hingund mens confregisti imbrices — quodqua inde inspeolavisti — quod concubinam — tum quod tractavisti macht die Wiederde lung des nisi von B. 502 unentbehrlich, damit der Schluß: dedecoris pleniorem erum saciam tume ohne Wühe verhandisch wird. Das er nun dei tieser Wiederholmen sewe Bedingung schift (stimuleum statt virgeum) ist psychologisch wotivirt danch der gewinge Ausgepunste selbst dieserfigen deeint.

Auch B. 527 zwischen ben Worten si die non vielehit mulierem und aperitur soris eine Lücke anzunchmen, ist wohl nicht absolut nothwendig. Denn eben dasselbe was Ritschl ergangt: si die non videbit mulierem schlangeiten sorie

2.558. ratusne esse hominem me omnium, minumi preis? Hubrofanns: ISTICME HOMINEM ESSE und die übrigen Handschiften: mo istic hominem esse. Die Entstehung bes istic erflärt, sich, wenn wir schreiben:

ratun és, dic, me hominem esse o. m. pr.

2. 555. Seelebrus bat B. 582 ig. beschloffen, sich vor ben Bern bes miles bavon zu machen und einige Tage zu verstedent nam im aliquo ausuginm et me occultabo aliquot dies, dum haec consilescunt turbae atque irae leniunt.

:6

1

9

Auch Periplecomenns hat ihr fortlanfen sehn, benn die Abwesenheit bes Sceledrus erflatt er für eine Berathung in seinem Hause im Beisein ber Philocomassunt günstig: receo in senatum rusum. nam Palaestrio Domi nunc apud me est, Sceledrus nunc autemst foris: Erequens senatus poterit nunc haberier. Also können bie letten Borte ves Sceledrus 585! verum tamen, de me quidquid est; ibo hine idimum, bie eine ganz unmotivirte Sinnesänderung ausbrücken, wohl nicht von Plautus geschrieben sein, sondering ausbrücken, wohl nicht von Plautus geschrieben sein, sondering rüsten viellnehr von einem Leser her, der den schen Wilsen von Liegen wollte, wie sich Sceledrus im Keller gütlich gethan hat, und auch Palästrio 816 ihn ohne Weiteres im Hause des miles glatibs.

ripitur saepissume, Si minus cum cura aut cautela locus loquendi lectus est Interpolation ist von B. 602 nam bene consultum inconsultumst, si id inimicis usuist, wie Altschl in der Berrede zum Stichns S. XVIII erfannt hat, ebenso scheint mir der zweite Them besseles: si id inimicis usuist, erst nachtröglich erweitert zu sein in B. 603: neque potest quis, si inimicis: usuist, odditest sich vollsommen glatt an 602:

name bene sconsultum inconsultumst, si id infinicis usuist.

quippe si resciverint inimici consilium tuum,

tuopte tibi consilio occludunt linguam et constringunt manus, atque cadem quae illis voluisti facere illi faciunt tibi.

Die knabenhafte Blörigkeit und Ungeschicklichkeit des Pleusicles, die lebensluftige, aber boch der personlichen Würde nicht vergeffende Liberalitäs des Periplecomenus; und die plebejisch feurile Statur des Palasirio sind in dieser ersten Scene des 3. Aktes gludlich und consequent gezichnet. "Um so mehr muffen wir dei der Personen-vertheitung darauf sehn, daß die Farben nicht durcheinander gemischt werden;" Go nimmt sich der Spruch, daß erst der ein rechter Liebhaber set, der sich vor nichts mehr schäme, wohl besser im Munde bes Palasirio als des Periplecomenus ans: 624

novo modo tu, homo, amas. siquidem te quicquam quod faxis pudet,

nihil amas, umbra's amantum magis quam amator, Pleusicles. Worauf auch die Antwort bes Pleusicles 626 führt: hancine aelstem exercere mei me amoris gratia; benn entgegnete er ben Periplecomenus, so mußte er ja istanc statt hanc sagen.

Und wirflich giebt ber Velus ausbrücklich B. 624 fg. ben Palaftrio.

So schielt sich auch ber Borschlag zur Berbesserung ber Beid verdung nach bem Muster ber Marktpolizei 725—735 besser im Manbe bes Palistrio als tes Pleusicles, ber sich zu so kühnlichen Phanke sien aufzuschwingen kaum ben Muth hat, am wenigsten aus einem Motiv wie tas, womit bie Rebe schließt: et posten, Qui homines probi essent, esset is annona vilior. Dann können freslich bie beiden vorhergehenden Berse 723 sg.:

huic homini dignumst divitias esse et diu vitam deri,

qui et rem servet et se bene kabet suisque amicis volt bene nicht auch schon von Palästrio gesprochen sein, wie benn auch bas Personnzeiten bier in BCD sehlt. Aber wie solgt anch aus ber vorausgegangnen Schisterung ber Sorgen, die Kinter einem Beter machen, daß Periplecomenns rem servat und seinen Freunden wohl will? Die Worte sind so matt und sabm, daß sie eines Rachabmers durchaus würdig sind, der sich ja überbaupt in dieser Seine über die Maagen breit gemacht hat. So tann ich mich nun und nimmermehr überzeugen, daß bie 3 Berse 666—668:

vel hilarissumum convivam hine indidem expromam tibi, vel primarium parasitum atque obsonatorem optumum.

tum ad saltandum non einaedus malacus nequest atque ego von dem Plantiniden Periplecomenns gesprochen sind: weber bier noch dieter 653, wie Riestl prael. ad Stich. XVIII vorschläft. Denn wie schwerfällig und nichtsingend würde ber sehr eingebenden Auszidlung seiner liebenstwärtigen Eigenschaften als Lisch gaft japus convivas 645) das allgemeine vol hilarissumum convivam machasien; und mas will er mit der Relle eines primarius; erestlus, die des webt senst zu den Ersorderniffen eine

1 6 c

feinen, gefchmadvollen Befellichafters eben fo wenig gerechnet ju werben pflegt als bie eines saltator cinaedus, und fic boch auf feine Beise mit ber entgegengeseten eines obsonator optumus verträgt, bie er gu gleich er Beit (alque) fpielen gu wollen erflart Es ift aber auch ein Gewaltftreich, jene Berfe von ber überlieferten Stelle abzureiffen, ju ber fie nach Ausbrud und Tenbeng gehören. "Bu allen Dingen", fagt ber Alte, wwill ich mich bir bienftbar erweisen. Branchst bu einen finftern, sornigen Anwalt? bier bin ich. Brauchft bu einen fanften ? 3ch will fanfter fein als bas ftumme Meer (?! leniorem dices quam mutumst mare) und geschmeibiger als ter Bestwind." Der Schreiber obiger Berfe fühlte, bag nach fo umfaffenben Berfprechungen ; ad omnis conparebo tibi res benefactis frequens (662) die gegebne Auswahl allzu mager sei, und fügte hingu: hinc indidem, b. b. ex his isdem moribus, will ich bir hervorlangen nach Belieben einen muntern Baft, einen Parafiten und fplendiben Birth, einen Tanjer, Leiftungen, bie freilich weber mit ben benefacta, bie 3. 662 verheißen werben, etwas ju thun haben, noch unter fich in einem Berhaltniß ftebe, welches bas vol - vel rechtfertigen tonnte. Laffen wir fie aber ans, fo klingt freilich bie folgende, icon an fich giemlich buutle Krage bes Paläftrio: quid ad illas artis optassis, si optio eveniat libi? noch euriofer. "Bas möchteft bu bir zu biefen vortrefflichen Eigenschaften" (nämlich ein advocatus tristis ober lenis ju fein) "noch binguwunichen, wenn bu bie Babl batteft" ? Und was antwortet Blenficles? In ber That allau boffic und moblerzogen bem Sclaven gegenüber 670:

huic pro meritis ut referri pariter possit gratia,

tibique quibus nunc me esse experior summae sollicitudini. Borauf gleich im Folgenden (672): at tibi tanto sumptui esse midi molestumst das tidi dem Alten, der 620 noch mit huic bezeichnet war, gelten foll. Die summa sollicitudo ist eine Biederholung aus 623: eam pudet tidi me in senecta odicere sollicitudinem und der Rest der Redensart ist aus 633: pol equidem experior ita esse geschöpst; sowie was Periplecomenus verspricht 661: tute me ut sateare saciam esse adulescentem moridus,

Ita ego ad omhis conparedo tibi res beneficets Trequens lebhaft crimert an 635? immo hospes, magis quom periclum facies, magis nosces meam Comitatem orga te amantem und 637 plus dabo quam praedicado ex me venustatis tidi. Und blefe Orondional ves Sellatoble wird noch eintoniger, wenn man beachtet, daß die mores in 3 Brifen hinter einander parodiren, benn auch in den beiden vorhergehenden beißt es 639 fa. tul quidem edepol omnes mores ad venustatelli vident.

cetto tris mi Komines aurichalbe contra cum istis moribie. Auch hier ist übrigens Confusion it bet Personenverihellung: 659 geben BCD vein Palasitio, FZ vein Periotecomenus, und inn in F wird 660' vein Pleusteles zugetheitt. Unbefangen augesehn nimmt sich der tede Ausrilf: cedo' tels mi homines u. s. v. so aus als have ihn am vaturtichsten Palasitio gethan, ver ven Periotecomenus schon tennt, und sich nur angelegen sein läst, vessen Veristervinenus schon tennt, und sich nur angelegen sein läst, vessen Veristervinenus so 631 si albicapillus die videlur, neutiquam ab Ingeniose senex: Inest in hot ümussitata sud sidingenua indöles, serner 700 fg. 716 fg. 757. 763, wogegen Pleusteles sich auf beschen Bustimmung beschräntt, wie 702: tu homo et albert sapienter potis es consulere et tibl. Ich möchte baber duch 659 und 660 unter Pleusteles und Palasitio thellen. Aber tut quidem edepol omnes mores schließt sich an vas Borbergehende schlecht an.

Es sieht wie eine Antwork auf Worte bes Peripletomenus aus, und boch hat nicht er, sondern Palafirio gesprochen. Und was hat er gesagt 657 fg. ?

at quidem illuc aetatis qui sit, non inventes alterum lepidiorem ad omnis res, nec qui amico sit amicus magis. Ift bas nicht so ziemlich baffelbe, nur zahmer und breiter als: cedo tris mi homines aurichalco contra cum istis moribus? Und was but Pleuficles (nach ben handschriften freilich wieber per läfteto während 657 fg. nach BCD Pleuficles spricht) vor ihm genfagt? 655 fg.

o lepidissumum serrem, si quas memorat, virtutis habet: alque quidem pol plane eductum in nutricatu Venerio;

vield"vas liegt voch wihl in den haubschriftlichen Spirent lepidum Beinistennen 2: 1. sewins 2:

ittletil'ero: neque ego obloeutor sam unter itt convivio nicht itt Ethruttenten. Was foll vor Allem vie Futurani ero, das frind itt follteten überatt vas Prafens, und nur wieder an bein 'sobn' besprothich Ort, wo er seine Talente zur Bersügung stellt, sacialit, vonpareno, erit, dices, ero, expromam erseint, so daß man zu det Bermuthung angeregt wird, auch B. 643 fg. gestöre dubin, inter vaß die Regation neque ego wieder Richts damit st. ind conviva commodus neden hilarissumum convivam baate Wiederholung sein wurde. An der übersteferten Stelle aber beginnt doch offenbar erst 645, was Periplecomenus über vie gate Lebensart bei Tische sagt:

The commoditate abstinere me aput convivas commodo

Wit hatten wiebet vreimal hinter einander conviva convivio convivas, und 646 3.: et meae oralionis tustam partem persetjui, Et meam partem itidem tacere, quom alicnast oratio sowie 651: Hegue per vinum unquam ex me exortiur discidium in convivio warde gewissermusten anticipitt Burch 644. neque ego oblocultor sum alteri in convivio. Und and hier if the Theilung burch vel saweitich berechtigt. Denn gitt die Egenschie eines Eldittator facetus, die der eines convivi commodius entgegengeles wird, benfalls sur das convivium, forerlieft die Bersiche ung litter bie Bersiche und litter bie ber eines convivium der between der bei bei bei bei bie bei bie bei bei bie bei bie beit bingegen das erste sie auf andre Lebendreise als die bee

Tisches beziehen, so verlangt man eine genauere Bestimmung berselben, und boch tann nach B. 642 neque dum exarui ex amosnis redus et voluptariis wiederum von nichts Anderem als von Genuß die Rede sein. Ich sasse mie Resultate diesex Betrachtungen zusammen und ordne mit Andscheidung des Ungehärigen (643 fg. 655—668, 661—671) die ganze Stelle so:
641 sed ego amoris aliquantum haben umorisque etiam in corpore.

neque dum exarui ex amoenis rebus et voluptariis

645 incommoditate abstinere me aput convivas commedo
commemini: et mese orationis iustem partem persequi,
et mesm partem itidem tacere, quom alienast oratio
minume sputator, screator sum, itidem minume muccidas:
neque ego ad mensam publicas res clamo neque leges
crepe (Serv. Aen. 1, 738)

651 neque per vinum umquam ex me exoritur discidium in convivio:

652 si quis ibist odiosus, abeo domum, sermonem segrego.

650 neque praecipio pulpamentum neque praevorto poculum,

649 neque alienum ego umquam scortum subigito in convivio.

653 Venerem amorem amoenitatemque accubans exerceo:

post Ephesi sum natus, non sum in Apulis, non Animulae.

Pleus. tui quidem edepol omnes mores ad venustatem valent 659

Pal. cedo tris mi homines aurichalco contra cum istis moribus. 668

Pleus. at tibi tanto sumptui esse mihi molestumst.

Per. morus es. 679

Umstellungen in 645—654 erfennt Ritschl in der Anmerkung selbst wenigstens für den Zusammenhang als wünschenswerth an: elsi non und modo etiam commodius collocari poterant, tamen horum quidem tralaticius ordo cum certa desendi posse vizdeatur, noluimus ultra progredi transponendo. Das wiedes holte neque am Bersanfang: 649—651 founte zu Bersenges eben dieser Zeilen sowohl als zur völligen Auslassung einer solchen verführen, wie sie bei Servius exhalten und seit Parens vor 649

in ben Tett aufgenommen ift. Ritfil weift ihr abweichenb zwischen 644 und 645 ihre Stelle an, wohl um bemt neque ego oblocutor sum afteri in convivio eine Stute gu geben, ein Motiv, bas wegfällt, fobato 643 fg. als Interpolation erfannt ift. Bebentlich wird übrigens bei biefer Beschaffenheit bes Textes auch die Echt beit von 637: plus dabo quam praedicabo ex me venustatis tibi, bas in ben Sanbidriften unmittelbar nach ber Dittographie 655 fa. zwischen bie beiden untrennbaren Theile ber Rebe bes Ale ten 639-648 und 649-653 bineingesest ift. Da vor 639 un widerleglich eine Lude von Ritschl nachgewiesen ift, fo bat Die Bermuthung 637 an bie Spipe ber gangen Rebe vor bie Lude ju fegen, eigentlich feinen genügenden Boben; vielmehr ftort bie Bieberholung beffelben Gebantens aus B. 635 (magis quom periclum facies, magis nosces meam Comitatem), wogegen ein Interpolator sich leicht veranlagt febn tonnte, bem Plenficles 659: tui quidem edepol omnes mores ad venustatem valent, autworten zu laffen: plus dabo quam praedicabo ex me venustatis tibi, woran sich bann 661: tute me ut fateare faciam esse adulescentem moribus n. f. w. anfchliegen tonnte.

B. 678 ermuntert Periplecomenus ben Plenficles, fich in felnem Saufe wohl fein zu laffen:

es, bibe, animo obsequere mecum alque onera te hilaritudine:

liberae sunt sedes —

und dann heißt es in Ba: liber sum autem ego met. volo libere mit Rasur (egomet volo Bb, l. bibere B mg.) in G: liber sum autem ego me tuvolo libere, und ebenso (unr me tu volo) D, in FZ: liber sum autem ego me uti volo libere. Rüssch hat in den Tert geset: liberum autem esse egomet me volo, und in den Anmerkungen noch vorgeschlagen: libere egomet-lod uti volo (b. e. aedidus). Dem Gedanku, der in den folgenden Grundsähen über die Ehe sortgeführt wird, entspricht das Erstere wohl besser, nur daß statt des Freise ins vom Freibleiben die Rede sein sollten. Darauf sühren aber die Bachsaben met., metu, mo uti sast mit zwingender Gewalt, nämlich auf me tui-tueri, also

na liberatu dintu nedės filiberijim kuletių egormantus pobles. nat ir - where withindown virture dicker propher divities measure the villiouit inxorem i dotetami genero summo i dunere i de firm. I den -in 49 B. 1700 feberich nichterntoft fan ber Ueberlieferung ibeen 20m. Stoffanus auszufegon ift) indentionan for interpungirbu pirein drim 2 dirtibi propitiix numbe herolog si intami semel numiserisme ind pidibertutéin a haudofacile louidem rusium restitues locum. Hercle and Aufang wes Sages Referng. B. auch Trinimm. 1869: bercle opinoraf f. in. 19 Raffittiffbreibt mit Beibehaltung bes nam ber abeigen Sundforiftener dontibi p. sunt herble: num istan somel in. ... Riccieffen "bat Mouninftens bastinsemel ; abem pestitues soutrefflich entfprichtl nicht aufgebon wollen, verfahrt aber unt bem Nebrigen micht gar gefinde, wenw er andert bie aufn all no offet & herold: mam siristampamissis semele in an enter a eigen 111 . Allan funftlich fcheint mille Ritichl mit ber Uebeftieferung ibat 2. 707: umusgangen igtt feini''\ Peripteromenut' fpricht: von feinen Berhaltnif gu ben Bermanbten is 20 erfe ber ber ber Gerte geff nam mea bona meis cognatis dicam, inter eos partiam s . . . . . . . visunt quid agam ecquid velim. Die erfte Salfte bett zweiten Berfes fteht in ben Sanbidriften fo: Li aput me ederunt me curabum C - Li (Hi Bb) spud teledeft me curabunt B . I APUD . . . . . MECURANT A illi aput me ederunt me curab $\tilde{t}$  D = -20 have hared? illi apud me edunt me curant FZ and in to the most out Ritfol nimmt bier un, es habe fich eine mala interpretatio naulich gi apud mie ederunt; mer curabunt in ben Certueingefchichen, bie bannibem Berfe etwa fo angepaßt fei: si illi apud met edunk me curant, und bas Echte etwa: ideo ut liberi me curant ver 1992 - 1994 B · . 1 £. ner Bener Erflarer batte; abgefeben von ber unpaffenben Boll ber Tempora (oderunt fatt bes Auturum ober Prafens); jebenfalls bie Unfict bes Dichters febr wenig getroffen, ber bem Periplecement ja im Solgenden wiefmehr ausemander fegen laft, wie er von bet

Bewandtet verpflegt: und fellet wird: abiducunti.ma ad fextui me

adies: adiprandium , ad wenamijeagauli (7.12) under ihoda imea indianti: at certatim untricant, et impnerant; (7.48). 3. 36 mermuche in temili ein Wort vas zur Bewollfändigung ves vorherges heiden Sages fast unentbehrlich: ist, und ihreibes mit Benugung des Gegebnen:

num men bonn meis cognatis dicamy inter eos partium olius apud me dum erunt, me dirant, to bus in die Spuren des Ambrofiatins grunn hineindaße:

(O)'LTAPUDMEDERUNT'MECURANT! was lange das Bermögen

noch in meiner Sand ist pflegen sie mich.

B. 740 giebt Pleusicies endlich fein B. 672 ausgesprochnes Berenten: at tibi tanto sumplut Esse inist notestumst, auf in ben Borten: nit me paenitet iam quanto sumptut suerim tibi, aber nur um ein neucs vorzubringen, namlich daß sein langer Aufentsalt Unbequentichteit im Saufe und Ungufriedenheit beim Gefinde verurfachen werde. Aber bas ist nicht ausgesprochen, sondern nut motivirt, in den uhmittetbat folgenden Bersen.

nam hospes nullus tam in amici höspitum devolft fotest; quin, ubi triduom ibi continuom flierit, iam odiosus siet. Es muß nothwendig zwischen 740 und 741 ein Bers ausgefallen sein eing:

Dagegen muffen wir in 23.756 wieder-eine Interpolation entfernen. Peripleromenns geißelt die kleindurgerliche Complimentenmacherei der Lischgöste 7.53—7.55: unm i solent, quando accubuere, ubi cena adpositast dicere: Quid opus fuit tibi istoc sumptu tanto nostra gratia? Insanivisti hercle: nam idem hoc hominibus sat erat decem. Aber, heißt es B. 758 meiter, Ernst mit ihrer Bescheidenheit machen sie nie: set eidem homines numquam dicunt, quamquam adpositumst ampliter: 'iube illut demi' u. s. w. — neminem corum haec adseverare audias, Set procellunt sesse in mensam, dum inhipht quae sastidiunt (762). Dieser ganzen zweiten mit set eingeleiteten Aussuhrung von 758—762 wird die Spise abgebrochen, wenn es schon 756 heißt in:

Pothe, ber bies fählte, ftellte beshalb 756 und 757 (Pal. fit vol illus ad illut erruptum: ut docto et perspeate sapit) nach 762, aber 756 ist nichts eine Bariation von 762 und vhne Bedenkra zu streichen.

B. 769 fcreibt Aitschl nach Ernter: alque uti Huic amanti ac Philocomasio hand ensiciamus copiam; aber das Folgende: ut eam abducat hing habbatque bestätigt vielmehr die Lesart von FZ ad philocomasium, die auch in BCD: ac (b. h. at) philocomasiu noch erbalten ist.

Beiter unten, wo Palastrio seinen Plan entwickelt, kann er B. 794 im Anschluß an die Handschriften (scietis set C scietis sed DFZ stetisset B) sagen: at scietis: ecquae ancillast illi, gatt des Bothe'schen at scies. set ecquae a. i., wenn das Boraudgehende (793): erro quam insistas viam nicht von Periplecomenus, sondern von dem auf solchen Bahnen ganzlich unersahrnen Pleusieles eingeworsen wird, so daß sich Palastrio nun in seiner Auseinandersegung auch an ihn wendet.

Aber die Infruktion, die er ihm von 805 an giebt, ist ohne Sinn und Berstand. Miles domum ubi advenerit, Memineris ne Philocomasium nomines. — quam nominem? — Glyceramnempe eandem, quae dudum constitutast. — pax, abi. Bem der miles nach Hause kommt. In sein eignes? Da ist ja Pleusicles nicht. In das des Periplecomenus? Das er dahin nicht vor dem 5. Alt kommt, nachdem Philocomastum und Pleusicles in Sicherheit gebracht sind, ist ja eben der Plan. Benn Palästrio noch wie vorder 242 fgg. denken könnte, Scelebrus werde von seiner Entdeckung Gebrauch machen, und der miles werde, um sich zu überzeugen, hinüberkommen, so müste er dem vielmehr vordene gen, sonst flände seine ganze Intrigue auf sehr schwarten Faßen. Und noch weniger bestätigt sich die Erklärung, die Palästrio auf die allerdings sehr berechtigte Krage des Pleusicles (809):

meminero: set quid meminisse id refert, ego nescio tames, girbt:

ego enim dicam tum, quando usus poseeti interea tace:

ut tum, quom etiam hie aget, actutum partis desendas tuas. Der Fall tritt nicht ein. Pleusicles fungirt nur noch als Bootsmann, ber die echte Philocomasium abholt, der ganze zweite Alt ist überhaupt im weitern Berlauf der handlung wie verschollen. Bie weit hierfür das griechische Driginal oder der Ueberseher verantwortlich zu machen sei, lätt sich mit Sicherbeit nicht nachweisen, über wahrscheinlich ist es doch wohl, daß bier Plantus es ist, der beim Zurechtschneiden oder Plicken seines Musters Nadel und Scheere liederlich gehandhabt hat. Die solgende Scene zwischen Palästrio und Lucrio erfüllt ihren Hauptzweck dem Peripsecomenns Zeit zum Ausstassiren der beiden Damen zu geben, vortresslich. Bünschenswerth wäre es aber doch gewesen erstens, daß man über die Rücksiehr des Sceledrus nach Hause vorher, am liebsten durch ihn selbst, in Reintniß gesetz wäre und dann, daß Palästrio, wo er ihn rust (S16), und sagt, was er mit ihm eigentlich vorhat.

B. 818-820 fcreibt Ritichl mit unzweifelhafter Ergangung bes legten Berfes fo:

Lucrio, hon operaest Sceledro. Pal. quid iam? L. sorbet dormiens.

Fall quid, sorbet? L. illut, stertit, volui dicere:
set quia consimilest, quom stertas, quasi sorbeas,
[ideo sorbere eum narravi imprudens.] P. eho.

Aber auf lange Erklärungen läßt sich Lucrio nicht ein. Gleich nachber auf die Frage: "schläft Sceledrus"? antwortet er latonisch: non naso quidem: Nam eo magnum clamat, und auf die Frage: qui lubitumst illi condormiscere? (826) mit zwei Worten: socodi, opinor. So spricht er auch im Folgenden in halben Räthseln: 829 prompsisti illi vinum? — non prompsi. 833 neque tu didisti? — di me perdant, si didi, Si didere potui. Wirden also auch an obiger Stelle gewinnen, wenn wir auf B. 820 sammt seiner Ergänzung verzichteten.

9 Palaftrio bagegen ist in einem Fragen und Berhören: quid simi? 318 quid, sorbet? 819 an dormit Sceledrus intus? 821 qui lubitumst illi condormiscere? 826 prompsisti tu illi vinum? 829 negas? 829 neque tu bibisti? 833 quid iam?

834, bis. er ibagi gange Bellanduiß, benaus bat. ... 3ch, machte gibn pahen auch 823. for lieber, fragen, als porausleben laffen : 1128 32 nie die eine von tetigit calicem clanculung? Sie von annm deprompsit nardini amphoram cellarius? " " guagada i und 825 flatti bed bappglien gho bas zweitemal coup, foreiben in cho tu, sceleste, qui illi suppromu'si cedom us dilivenus Mit 835 ift, das Berhor ginftweilen geschloffen. Maijelagn in ber Handschriften 837, und 836. 838 fg. in Diefer, Dronungi: mai 837 bono subpromo et promo cellam creditam manda, marall 836 alii ehrii sunt, alii noseam potitant. 838, tu idem hercle faceres, si tibi esset credita; quoniam acmulari non licel, nunc invides, in artin dirim und zwar ohne Personenbezeichnung in BCD, Die erft mit 840 wie ber eintritt, mabrend in FZ wenigstens por 837 PAL und por 838 LV fteht. Acidaling bat, 8,17, und 836 fo umgestellt,, wie fie bei Mitich und gleckeifen, flehn, und beibe bem Balaftrio zugefchrieben, welcher bemnach ben Reib, welchen ihm Lucrio 839. Schuly giebt gleich febr offen gur, Schan fruge. Dubicher ift ge in wenn Lugrio im Gefühl feiner Ueberlegenheit als Unterfiefer ben Palaftrio frechlich auf die factifc bestehende Kellerordnung binmeift, und ben Ausruf bes Palafirio: programme to com the humania wan bebono subpromo et promo cellam creditam

erst selbst so beutet:

alii ebrii sunt, alii poscam potitant.

tu idem hercle faceres, si tibi esset credita;

quoniam aemulari nou licet, nunc invides.

Palatrio sorist nun weiter nach der Vergangendeit, und begleitet seine Frage mit der Orohung:

si salsa dices votio excruciabere,
gür das corrupte votio, mie in BC sicht, geben vocio DK otius
De ocius G, FHZ lassen es ganz aus, Mitsch macht serio derand,
was sich dach etwas weit von den Spuren entsernt, and dem Ger
danien wenigstens nicht gesproert wird. Eher erwantet men eines
dus excruciabere, wie loris, was sammanning vorschlieben steries weiter entserne Muchischen entseries.

Auch 883 handelt fiche um genauere Bewahrung des Ueberlieferten. Ritfol giebt:

postquam addibere aures meae tuae loream orationis. Statt tuae loream haben wir tuam moram in allen handschriften, worans sich tuam murram ergiebt. Rannten die Damen murratum vinum ober murrina auch murriola, wie Festus bei Paulus S. 144 M. bezengt, so tann auch murra für murrina orationis nicht anstößig sein.

Milphidippa sagt hinter bem Ruden bes miles zu Palaftrio Folgenbes 1025 sq.

quo pacto hoc consilium (cilium BCDa) accepi (aber cce aus Correttur in B, apeli CDa apeli Do) velisut fero (vaelisit fero CD) ad te consilium, hunc quasi deperent. Camerarius hat verbeffert: quo p. hoc dudum accepi,

istuc fero ad te consilium u. s. w.

Ritichl mit Billigung bes dudum bas B. 1028: tibi uti dudum iam demonstravi wiederkehren wurde, im Anfang bes zweiten Berfes: calidum resero n. s. w., aber mit dem Bedenken: nisi quid alind latet. Ich glaube, die Buchstaben des Glossems Esiliü (ober Sciliü) im ersten Berfe durfen für die Wiederherstellung des Echten nicht maaßgebend sein, vielmehr sind die Spuren in der Rasur des Betus in Verbindung mit apoli in CD zu suchen. 3ch schreibe demnach:

quo pacto hoc aps to accepi, aidesis refero ad te consilium u. f. w.

28. 1207 item illinc ego te liberabo sețe ich die Spur: et ille B, et idem CD idem FZ so zusammen: et idem ille, das giebt: itidem illim ego te liberado u. s. w.

28. 1255 können nur durch ein Berfehen, das aber in ber Fledeisenschen Ausgabe wiederholt ist die Worte qui scis? dem Palastrio statt der Milphidippa zugetheilt sein. Palästrio halt sich mit dem miles beiseite, und redet ihm 1254 ausdrücklich zu, sich bemerklich zu machen: tace ne audiat. Akroteleukium auf

3mr Thar bes miles fleht ploglich fiill:

of R. 8. XII.

Milph. quid astitisti obstupida? cur non pultas?

Acr. quia non est intus quem ego volo. Milph. qui scis?

— Acr. soio edepol facile u. f. w.

3. 1295 Pleuficies als nauclerus vertieitet:
mulier profecto natast ex ipsa mora.
nam quaevis alia, quae morast aeque, mora
minor ea videtur, quam quae propter mulieremst.
hoc adeo fieri credo consuetudine.
nam (nunc FZ) ego hanc accersam Philocomasium.

Inam (nune r2) ego nune uccersum ruivopmasium. Ich streiche ben völlig faben Bere 1295 und schreibe ba nam 1296 weber hierzu noch zum Borigen paßt:

1295

nunc adeo accersam n. s. w.

Auch in der Rede des miles: aurum ornawenta vestem pretiosa omnia.

Duc adiutores tecum ad navim qui ferant.

omnia composita iam sunt quae donavi ei. 1304 halte ich 1304 für eine Interpolation, die sich in ihrer vollständigen überlieserten Gestalt: quae donavi ut serat oder quae donavi auseret B noch dentlicher als solche zu ersennen giebt. Bgl. 982 iude sidi aurum atque ornamenta — omnia dono habere auserreque abs te, 1100. 1147. 1314: quin iudes tu ecserri dona quae ego isti dedi? nub den von Osann bereits getissen B. 1127 aurum ornamenta quae illi instruxisti, serat

Die sehr verdorbnen Worte der Philocomasium 1319:
ibo. quamquam invita sacio omnia pietas sit eochant sapis CDF
omnia pietas scio. Pl. chant sapis B
omnia pietas sic cohidet. Pl. sapis Z

worans Ritichl macht: pielas consuadet. - Pl. sapis find viel- leicht fo herzustellen:

ibo, quamquam invita facio. enim pietas sic dominast. - Pl. sapis.

Die Belebungsversuche, die Pleusicles an der ohnmächtigen Philocomasium anstellt, mißsallen dem miles. Pleusicles sagt darauf 1337: si magis vis, eam omittam, und dann heißt es: nolo reli-

neat flo miser BCD (flo Dc) relineat flet miser F Pl. now

retineat. PLE. flet misera Z. Acibalius zuerst hat sleo miser bem Palastrio zugeschrieben, und ihm stimmt in der Personenvertheilung Ritschl bei, nur daß er adslictor statt sleo sest: Py. nolo: retine. Pal. adslictor miser. Wie kommt aber Palastrio, der erst 1339 vortritt und seierlich Abschied nimmt, zu diesem plöglichen Seuszer, von dem auch der miles 1338 (exite atque ecserte huc intus omnia, isti quae dedi) weiter keine Notiz nimmt? Als ansgegebne Bermuthungen ermähnt Rusch tu no adsie, miser, oder tu adsle miseritus, was der miles, oder: adslado misericors, was Pleusicles sagen soll. Das lette scheint mir der Situation am angemessensen, nur möchte ich ihn etwas weniger pathetisch sagen sassen: atso miserulam, wobei er sich wieder an sein unterbrochenes gemüthliches Geschäft begiebt.

B. 1370, wo Palaftrio bem miles ben gefährlichen Gebanfen ausredet, ihn um seiner Treue willen bei sich zu behalten: cave istuc seceris

Dicunt to mendacem nec verum esse, side nulla esse te:
Dicunt servorum praeter med esse sidelem neminem. 1370
Nam si honeste censeam te sacere posse, suadeam
ist wohl 1370 Interpolation, der Gedanse ware erst erträglich, wenn
sich hinzusegen siege: te putaro, und auch das ware nicht inhonestum für den miles.

B. 1377. Der miles will zu Afrotelentium hinein, bleibt aber fich, weil sich bie Thur öffnet:

ibo hinc intro nunc iam

ad amores moos et, sensi, hinc sonitum fecerunt fores. Sollte biefes affectirte sensi richtig fein? Borfichtig und leife, weil es fich um heimliche Bothichaft handelt und ein Anabe tommt, mag bie Thur geöffnet werden.

et sensim hinc sonitum fecerunt fores.

Bern.

D. Ribbed.

antino de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania del

aftining a

## Discellen.

Alte Antoren in Bezug auf Die Lage Ilions.

In dem Auffas über die Lage des homerischen Ilion 1) habe ich mich (S. 1X. XXXVI) auf diese Stelle des Redners Lyturges bezogen: "Wer hat nicht gehört daß die Stadt der Ilier, seit sie einmal von den hellenen zerstört und ihre Bevölkerung vernichtet wurde, fortwährend unbewohnt blieb?" und angenommen daß dieß die in der Tragödie allgemein geltende Ansicht gewesen seyn musse. Daß diese Meinung von Aeschylus in den Bericht des herolds im Agamemnon (505):

βωμοί δ' ἄἰστοι καὶ Θεῶν ἰδυψματα καὶ σπέρμα πάσης έξαπόλλυται χθονός,
burch das einzige Bort σπέρμα angedeutet sey, wird nicht bezweiseln wer sich auf die seine und scharfe Ausbrucksweise des Dichters wersteht. Bäre auf demselben Boden ein neues Ision oder eine Κωμη Ίλιέων erwachsen gewesen, so hätte Aeschylus nicht geschrieden onkopun πάσης χθονός, so hätte er auch nicht in den Eumernichen die vom Stamander hersommende Athene sagen sassen das Datache ihr das Land als ihr Beutetheil, λάχος μέγα – αιξιόπορεμν

<sup>1)</sup> In meinen Rl. Sor. Th. 2. Gerhard in feiner Archaol. Zeitur1844 S. 218 fchreibt: "über die Ebene von Troja haben beutiche Gelehrts
namenilich Welcker und jeine Reijegefährten die Untersuchung jur Reife gebracht". Weine beiden werthen Reijegefahrten von jeder Verautwortlichten zu befreien, muß ich bemerten baß ber eine aus dem Innern Rleinaften nach Smyrna zuruck und zu Schiffe nach den Dardanellen gegangen war von er dann frant lag, der andere aber in Athen war wahrend der gludjeligen Tage die ich in jener Ebene zubrachte.

sig to nar geschenkt hatten (392); benn ber nicht wieber ju errichtenbe, ihr geweihte Gig ber Landesherrichaft ift zu verftehn, wie fonft Stadtgebiete als unanbanbar ber Gottheit geweiht worden find. In Athen mußte Troas und ber niemals wieber bebaute, bas Glamanderthal fo machtig beberrichende Sugel ber Pergama besonders aut befannt fenn, ba Athene icon gur Beit bes Pittatos Sigeon und auch in bem Rampf mit ben Ditplenern im Beloponnesischen Rrieg alle von ihnen beherrichten Stabte biefer Begend weggenommen hatten 2). In ber 3lias felbft bezieht fich auf bas gangliche Berschwinden ber Stadt Troja und bie bauernbe Unbewohnbarfeit bes Bobens bie Dichtung bag babin Apollon und Poseibon alle vom 3ba entspringenden acht Kluffe leiten um bie Mauer gn vernichten (12, 18.) Demauf ben Boben einer burch Belagerung eingenommenen Befte gelegte gluch ift ber Grund warnm ber Ratalogos ber Blias flatt einer Stadt Theba Sypotheba nennt, daß Ampfla, nachbem Teleflos von ber Burg feine Spur übrig gelaffen batte, feitbem nur ale offner Rieden bestehn burfte 3). Go erflart fic auch ber poetische name von Ilion Arns Lopos 4). Der Reiseluftige ber bie Alterthumer anfsucht, bei Lucilius im Metna fragt nicht nach bem blubenben neuen Blion und feinen lacherlichen Reliquien, fonbern nach ber Grabstätte Trojas (588):

Miramur Trojae cineres et slebile bustis

Pergamon extinctosque suo Phrygas Hectore.

Wie Lucan ben Boben von Troja eben so schilbert wie wir ihn heute noch finden, obwohl er zu gleicher Zeit Cafar, ben Wohlthater ber neuen Ilier, beren Eitelkeit schon ihr Nachbar hellanitos von Lesbos nachgab, und bie bem Romer schon bes Namens wegen

<sup>2)</sup> Strab. 13. p. 600. Θουχυθίδης δέ φησιν άφαιρεθήναι την Τροίαν ύπο Άθηναίων τους Μιτυληναίους έν τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμω τῷ Παχετείω. (βάτ Τροίας haben bie befferen Sanbicht. Τρωάδος bei Xenoph. Anab. 7, 8, 7.) Thucyd. 3, 50 παρέλαβον δὲ καὶ τὰ ἐν ἦπείρω πολίσματα οἱ Άθηναϊος ὕσων Μιτυληναίοι ἐκράτουν.

<sup>3) &</sup>quot;Das von Cafar gebaute Karthago hatte eine anbre Lage als bas alte Bunifche: mit bem Fluche bes Scipio belapen, fonnte bie alte Statte nicht wieder gur Stadt bestimmt werben". Riebint Lanber = und Bollerstunde G. 662.

<sup>4)</sup> Apollod. 3, 12, 2. Lycophr. 29. Steph. B. in v. "Iliov. IIc-sych. s. v.

werth fepn muste, als ben eigentlichen Granten biefer Stadt er hebt, führte ich frührei an (G. VIII f.): Spider-erftick nie alle gefallen baß duch horag ant einer Borica; 3,35,400-42,765-363) über bie: Landftadt Alion hinvegfieht und ban nieunits-voletet auf gerichteten herrichersip beit Pergann ins Stage fäßter Auch fe. Abter hat bieß in feiner Ausgabe botherten bein ich durch under alles lich alten Angeichnutzen überzäugen fantle boffmele beibe unabster gig auf biefe Erfläning werfullen fünd.

Aber ich habe auch (G. LV) wille Platenfiffe Stelle nur bie ber Geite behandele wurfte wine ber Gliaton Wieteff Der Buje wie Derbunia unti Blos angefe, with wabet unterhiffet anfmertfein's machen auf bier barfit zugleich anthaltenbu Botto woverd fie firfarden von Ber Chevalier erfanuten und feltbent! wen fon Biefen mit Milk unerfannten Dagel ber Bergamit ben fallagenbiltet Beweit attifft. Mit Auführung wentich won Alias 20% ATG: fint Thatob lim bin Befehert (8 pof669) pir im runde Snir de rutte just dur rabit benfille ele méya re nai nalèr nedior Eller ini kogor virbio dy bop Adu sai exerca not a poù ç no dhoù grevaden de vie "len Sounuevouc. Bon bleten vom Sta bergebommenben Rifffen bei einem Sügel tann in ber Trons fchlechthin munivort bie Rebei fein wo bicht an ber einen Seite bes Bagele ber Stunninber flieft un auf ber anbern eben fo unmittelbar weben ihm bet Simois and amei Quellen (and bem Glamanber unter bent Berg bet nach ber Auficht ber Alten) in zwei balo fich vereinigenben Armen entforinft, Bei Bunarbaichi b. i. Biergigquellen , einen im Drient nicht fellnen Ramen, ben Charbin einem Alag bei Eriwan giebt und ber aus in Areta vorkommen folk. 

Die falfche Meinung, daß die nach Strabon unter ben Lobichen Königen, spätet als 720 w. Chr. angelegte Stadt Ilian de
ber Stelle bes alten Troja sen, but von neuem Grote in seines
Griechischen Geschichte sehr ansstührlich vontheidigt Vol. 1 ch. 15
b. 436-451. Dabei ist melette sehr an verwundern. Zuerk
baß ein tritischer Geschichtschreiber, daß gerade ber, nach welches
whie Geschichte weber Troja die Stadt, noch Troer als wirtlick
existirend anerkennt" (p. 451), obgleich er die Sage des Trojses

Rriegs als bie nam meiften gang Panbellenifde unter ben Griechis fchen Cagen" anerfennen muß (p. 441), bagegen bie relativ fpate und unbtbentenbe Sage eines landftabidens ber Befchichte ju vinbiciren fucht infofern bag bieß (zweite) Ilion bas bem Geifte Somere gegenwärtige beilige Ilion gewejen fep. Dieg gantftabtchen aber hatte um bie Sage ju errichten bas taufenbmal porfommenbe Motiv gehabt fich eine Bichtigfeit ju geben burch eine große Borfallenheit auf feinem Boben , burd feine Abftammung gleichfam aus ber glanzenoften Borgeit. Dber ift etwas gewöhnlicher im Alterthum ale bag eingewanderte Stamme ihren Bohnfis ale ben Punft ausgaben und geltenb machten von wo ber Stamm ausgegangen fen, wie bie Achaischen hellenen in Argina, ober ale Cagen, bag ein Bott, fatt ba wo fein Enlt allerdings fraber gewefen mar, wie ber bes Dionpfos in Theben, ba und bort geboren fen mo man biefes beil ober biefe Ehre fur fich felbft in Anfpruch nahm u. bgl. mehr ? Das Dobonaifche Drafel in Epirus bat fich frube genug ben Ruf erworben bas althe gewesen zu fegn obgleich Achillens in ber Blias ficherlich zu einem Dobonaifden Beus mit feinen Gellen in feinem Beimathlande betet. Gelbft um ben Reig von einzelnen romantifden Ereigniffen berührt worden gu feyn haben bie Localitaten überall in gewiffen Beiten fich ehrgeizig geftritten. Gin Ercignif mit feinem Boben in Berbindung ju bringen macht im Allgemeinen Freude, an einer folden Sage hat man etwas, Umwohnenbe fomobl als Durchreifente; fich bagegen ju ftranben, bagegen ju ftreiten fallt erft benen ein bie ein anbred Local fur baffelbe Ereignig behaupten mochten, ober fpater ben Freunden gelehrter Unterfuchung. Die Reigungen ber Menfchen theilen fich und fo tonnte cin großer Theil zweifeln, unglaubig fenn, um eine folche Gage Rich gar nicht befummern mabrend ein andrer fie begierig ergriffe Der, wie nun die Bewohner einer Stadt bie fic bamit fcmudte, fee eifrig mit nenen Bufagen ausbildete. Dag bie Blier ihrer Be-Damptung burch bie vielen Ramen bie fie umliegenten Orten aus Dem homer gegeben hatten, burch Graber und Reliquien ber bomerifden helben n. f. w. burch bie große Menge ber Erbichtungen Band Die lange Beit hindurch fortgefeste laute Bicberholung fo großes Ansehn gegeben hatten bag Terres und Alexander ihnen und fich felbft bie Freude machten fich bier bie homerischen Dertwurbigfte ten zeigen zu laffen, ift immer eine bemertenswerthe Thatfade. Aber bag Alexander barum "weil er unter Ariftoteles bie befte Ergiebung feiner Zeitgenoffen batte und ein leibenfcaftlicher Bewundrer und beständiger Lefer ber Blias mar", and, ba er jugleich bie Bewegungen eines Rriegsbeers tannte und in einer Zeit lebte worfe Rarten nicht unbefannter maren, nothwendig fic batte einer mr Beit ziemlich allgemein gewordnen Annahme als topographischer Rritiler entgegensegen muffen 5), flatt wie Terres eine folde als Denarch ju nehmen und fich einer angenehmen Lanfchung frei bingegeben, tann ich nicht einsehn. Die Beit trodiner gelehrter Prufung bie im Alterthum immer bie Cache nur aufferft weniger geblieben ift, trat erft weit spater ein, und ich finde es febr natürlich und begreiflich bag weber Arrian, noch bie Gpateren welche bes toniglie den Befuchs gebenfen, Arifibes, Dien von Pruffa, Paufaulat, Aprian unt Plutart, baran, um bem belben eine lection ju geben, eine toregraphische Controverse gelimpft haben, wogn fie auch alle rermuthlich febr wenig vorbereitet gewefen waren. Bon Difaarch, ber in einer Abhandlung negi rig er Taip Groius ergablte, Alerander babe im Theater einen iconen Cunnchen gefüßt und als bie Buidaner flatidten, nicht unfplafam (ob'n aneiBejeag) ibn nochmale gefüßt, ift nicht zu wiffen, ob er micht etwa, ba eine befendre Schrift bagu Raum ließ , die Rountnig ber früberen Athener von bem wirflichen Pergama bem Alexander entgegengebalten batte. Bebenfalls lant mas bier angeführt wird, micht gerate folieren auf gleichzeitige Unterindungen über bas homeniche Schlachtfelt: eber eine baran' bağ ber junge felt auch in ber Theilnahme,

<sup>5)</sup> for Prete lags fellig p. 449 so Major Rennell here supposes in Alexander a spirit of topographical criticism quite foreign to his real character. We have no reason to be leve that the site of Bounariashi was shown to Alexander as the Homeric Tray, or that any site was schown to him except linem, or what Siraho calls New Himm. Still less reason have we to believe that any scepticism crossed his mind, or that his deep-seathed faith required to be confirmed by measurement of disances. — Alexander achieved in the received local belief. Indeed as far as our evidence goes, no one but Demetrius, Bestisen and Strabe appears ever to have departed from it.

bie er ihren homerifden Dentmalern widmete, bemfelben Publicum Racaicbigfeit bewies. Der Athene ju opfern, bas Andenfen bes Achilles und homers ju feiern mar bier Alles eingerichtet und vorbereitet : fonft aber in ber gangen landschaft nicht. Auf biese Feier fam es an, nicht auf die antiquarisch fireng nachgewiesene Stelle. Roch viel weniger gablen in biefer Sache bie zugleich (p. 441) beigebrachten Belegftellen. Theophraft ermahnt fehr alte Belamibieichen (folche machfen in jener Gegend prachtig noch jest) auf bem Grab bes Jos ju Mium nohne irgend einen Zweifel an ber Authenticität bes Plates". Bo mare Theophraft hingerathen wenn er allen fagenhaften Ortonamen eine Rritit batte beifugen wollen ? Sein Zeitgenoß, ber wißige Ritbarift Stratonilos, mgieht baffelbe Befühl ju verfteben in feinem Scherz Athen. 8 p. 351 a." 3fts möglich? burch biefes Bigwort? Remlich als er borte bag ein Sophift, ben er auch burch ein noch fclimmeres Bort braudmartte, in Ilion bei ben Iliern fich aufhalte, fagte er alei Ilia xaxa. "Daffelbe mag gefagt werden von bem Berfaffer bes 10. ber bem Aefdines jugeschriebenen Briefe sowohl ale von Philastratus ber im Leben des Apollonius beffen Besuch von Troas beschreibt : es ift offenbar bag er nicht ber Archaologie ber 3lier mistrante". Ber wird bas von folden Schreibern erwarten? In bem Brief aber, worin bie Tanfchung eines im Stamanber babenben Dabchens burch einen Luftling, ber fich für ben Fluggott ausgab, erzählt mirb, ift darafteriftisch für bie Blier mas vorhergeht: diargiforior yag έμων πολλάς ημέρας έν Ίλίφ και μη πληψουμένων της θέας τών τάφων (ήν δέ μοι γνώμη μένειν έως απανια διεξέλθω τὰ ἐν τῆ Ἰλιάδι ἔπη πρὸς αὐτοῖς ἐκάστοις ὑπὲρ ὧν τὰ ἔπη έστι γεγενημένα) έμπίπτει ήμέρα —

Das Andre, was mir noch größeren Anstoß giebt, ift ber Umftand bag ber Geschichtschreiber von Seiten ber Runft über bie Ilias eine neue 3dee aufstellen mochte ohne von dem Berhältniß ber ganzen Erzählung von den Kriegsvorfallen zu dem Raum beffere Reuntuiß zu nehmen, die boch mit der Weise des Dichters die Wahrheit der Ratur ibeal zu behandeln so schon und vollommen übereinstimmt. Was ich darüber S. LXXXII ff. bemerkt habe,

ließe fich viel weiter and nicht ohne Frucht für bas Berftanbuff ber homerifden Auffaffung und Darftellung überhaupt ausführen. Abet auch ohne bas wird Jebem ber bon ber richtigen Borftellung bet Droifchen Chene ausgeht , einleuchten wie unrichtig Die Deinung fen, barin beftehe ber Jerthum bag man auf homer und bie homerifde Belagerung eine Kritit anwente bie vollfommen richtig auf Die Athenifde Belagerung von Sprafus nach ber Befchreibung von Thulpbibes angewandt werben wurde. Der Untericied liegt in ber Art ber Rriegführung und in ber technischen und ber poetischen Darftellung; nicht aber in ber Babrheit im Allgemeinen und bem wiberfpruchofreien Bufammenhang, ber Dentbarteit und Doglichfeit. Rur burch bie unverschamt gegen Somer angeberbe Behauptung ber neuen Iller, bag fie ben Boben von Erofa einnahmen, und bie gaderlichfeit ihrer Berlegung alter Ramen auf Puntte ihrer Stadt und Umgebung tonnen bie Bewohner bes Bledens Koun Iliews gereigt worben feyn, ba fie auf einen Ramen wenigftens fich and flugen toimten, wenn einmal bad verfcwundene Ilion in einem neueren Drt gesucht werten follte, jener eitlen Ctabtfage mit einer anbern entgegenzutreten, bie in mander Sinfict nicht gang fo unwahricheine lich war als jene ober manchen Ginwurfen nicht ausgefest war, wenn gleich anbre fich auch gegen fie erheben ließen. Bas Strabon nach Demetrios von Stepfis und Die gelehrte hiftiga gegen Res ilion gefagt baben, ift im Bangen gut und unwiderleglich: nur fir bie Blifche Rome giebt bieg noch feinen Beweis ab. Grote, um et au wieberholen, irrt, indem er von ber wirflichen Lage und ben Bufammenstimmen bes Dichters mit ihr feine Borftellung bat, wem er tem Strabon vorwirft (p. 447), bag er eine willfurliche hopothefe in eine geographische Thatlache verwandelt habe; bat aber Reck indem er zugleich vermuthet bag mahrscheinlich die localitat bes von ihm behaupteten Altilions nicht weniger Schwierigfeiten barbieten wurde. Die wirkliche Lage, Die fich aus homer ftreng erweifen lagt, war bamale unbefannt.

Ansgebend von bem wirklichen homerischen Schlachtfelbe, bas von ber bestrittnen Lage Trojas abhängt, wollte ich auch gegen bie von Gtote in zwei Bedichte gertiffene Nial Grunde beibeinger,

wogegen freilich and einige leichter zu bestimmenbe und weit enticlebenere freiten. Da ich biese indessen jest eben von einem gediegenen Kenner ber Homerischen Philologie im Philologus andzeführt
febe 6), so fällt die Rothwendigfeit gegen eine so ganz verfehlte Hopothese über die Composition der Ilias bald Protest einzulegen
weg und für mich ist es eine Annehmlichkeit einen so großen Gegenstand nicht im Borübergehn zu berühren.

R. G. Belder.

## Litterarbiftorifches.

Ueber bie Beltkarte und Chorographie bes Raifer Augustus. Von Rarl Müllenhoff, Dr. ph. ord. Prof. ber deutschen Literatur, Sprache und Alterthumskunde in Kiel. Riel, Schwerdsche Buchhandlung 1836 (35 S. 4.).

Der Bf. geht bavon aus, baf die bisher für die Erifteng einer Chorographie bes klgrippa neben ber nach seinen Borarbeiten von Angustud herausgegebenen Beltsarte beigebrachten Belegstellen micht beweiskräftig seien, sich vielmehr insgesammt auf die Rarte allein beuten ließen. hierauf geht er die geographischen Aussichmungen, welche aus jener Beltsarte gestossen seinzeln durch, und hwar zuerst die auf eine gemeinsame Duelle zurückgebende Ravennatische Kosmographie und Peutingersche Tasel. Im Bezug auf erstere weist er gegen Mommsen nach, daß den Abschnitten über Aquitamien und die Gascozne nicht die Merowingliche Gancintheisung, sondern die aus der Zeit des Honorius herrahrenze Notitia provincinrum et civitatum Galline zu Grunde liege. Dies scheint tichtig; wenn aber der Bs. S. 3 es für 'versehrt' erklärt, [77.7.7.7.7.7.7.8] Bänmlein über Grotes Ansicht über die Composition der Isiaa inspektions von E. v. Leuisch. 11. Jahrgauge 3. Hest.

bağ Mommfen bei ber Rosmographie an ein griechisches Driginel bentt, 'wegen ber Ramen, Die ben Durchgang burch bas Griechifde bentlich verrathen mußten', fo ift bies ein Machtspruch, ber nur auf folde lefer Einbrud machen wirb, welche bie Rosmographie niemaff gesehen haben. Die Redigierung ber Pentingerschen Safel fest ber Bf. S. 5 wegen ber barauf vortommenben Bollernamen balo ned 271, aber vor Diocletianus; bas, worin Mannert Beweife einer früheren Abfaffungezeit gefeben batte, geht nach feiner Anficht bireft auf bie romifche Bettfarte gurud. Dann befpricht ber Bf. bie Excerpta vel continentia sphaerae bes Julius Honorius und leugnet entschieben, bag biefe Schrift, wie Mommfen behanptet batte, bas Schema ber Augusteischen Rosmographie zeige, fieht sie vielmehr fur bie Befdreibung einer Beltfarte, and ber Beit Conftantin's 3m Bezug auf bie 2. Recension biefer Schrift, bie fich burd bas als Einleitung bingugetommene Stud De dimensione universi orbis gudzeichnet, widerlegt ber Bf. bie Ansicht von R. Derg, ber fie aus unserer einzigen Sanbichrift bes Sonorius, bem cod. Paris. 4808, ableiten wollte, und weift nach, bag bie 2. Recenfion ans einer bem Parisiensis nabe verwandten, aber mitunter minter verberbten und minber ludenhaften Sanbidrift gefloffen ift. Die vollige Unbrauchbarkeit ber 3., burch bie Tripartita totius orbis descriplio bes Drofius vermehrten Recenfion ertennt auch er an, nimmt aber trop bem bei ihrer im 6. Jahrh. in Italien erfolgten Abfaffung, bie Benugung einer neuen, bem 5. Jahrb. angeborigen Beltfarte an. Die Drofifche Descriptio ftellt ber Bf. G. 16 ff. mit ben Deffund angaben beim Plinius und mit ber Dimensuratio provinciarum ausammen, welche lettere er nicht, wie Mommfen (Ueber bie Unter italien betreffenden Abschnitte ber Ravennatischen Rosmographie, G. 100), auf Theobofins II, sonbern auf Theobofins I, gurudführt: ob burch Berfeben ober mit Absicht, ift fower zu fagen, ba er fic bierüber nicht ausspricht; Mommsen's Anficht verbient wegen einer Stelle bes Sebulius ben Borgug. Jene brei Stude leitet ber Diaus Einer gemeinschaftlichen Quelle ab, ber Chorographie bes Agrippe, beren Erifteng neben ber Rarte erft hierburch bewiesen merte. Dem Drofius liegt, wie er meint, eine bald nach Trajanus vorgenom

mene Erweiterung ber Chorographie zu Grunde, die Dimensuratio aber ift ihm ein ziemlich trener Andzug aus der Chorographie des Agrippa, eine Auswahl berzeuigen Stellen, die eine Beschreibung der einzelnen känder nach ihrer Lage und Größe enthielten (G. 27). Der Zusammenhang der Dimensuratio und jener Stellen des Plinius ist trop der Zahlenverderbnisse evident genug, in Bezug auf Drosins aber durfte die Sache noch einer weiteren Untersuchung bedürfen.

S. 26 f. gibt ber Bf. eine Sammlung aller ber Stellen bes Plinius und Strabon, in benen bie Chorographie bes Agrippa ausbrudlich als Quelle genannt wird, und gewinnt aus biefer Bufammenstellung bas Resultat, bag bie Chorographie bie Form eines Periplus hatte. Bevor er auf bie eigentliche Projektion ber Rarte eingeht, wirft er noch einen Blid auf bie jungften Spuren ber Benugung ber Rarte im Alterthum, querft auf Die (werthlofe) Bollertafel bei Ifibor von Sevilla, bann auf bie wichtigeren geographifchen Angaben bes Jordanes. 'Deffen Compilation', meint ber Bf. S. 35, beweife von Reuem ben Gebrauch einer Chorographie neben ber Rarte, wie verschieben jene auch von ber bes Auguftus war'. Die Benugung einer burchgreifend mobernifirten Rarte burd Jordanes will Ref. gerne jugeben, fann aber in ben anonymen Chorographien Richts als ein Phantasiegebilbe bes Bf. erfennen. Diefer weift ihr auch bie theilweife unrichtigen Citate aus Dela und Dtolemaos ju, ja fogar bie Stelle Get. 7 über bie verschiebenen Ramen bes Rautafus, fictlich eine bloge Paraphrafe von Mela 1, 15; viel ungezwungener ift bie Annahme, bag Jordanes `aus jenen Schriftstellern unmittelbar geschöpft und babei aus bem Bebachtniffe citirt bat, und bag bie wenigen Stellen, welche fich weber auf die uns erhaltenen Geographen noch auf eine Rarte gurudführen laffen, einem ber gablreichen von Jordanes benugten Befchichtsfdreiber entlehnt find, 3. B. Die Stelle über ben Sanais-Bararted' aus Bompejus Trogus, Die Befchreibung Stythien's aus Ablavine. Bunderlich ift übrigene ber G. 35 angegebene Grund, warum bie Befdreibung bes Norbens nicht Buthat bes Jorbanes fondern Eigenthum bes Caffiodorus fein foll: Jorbanes fagt in ber Debication an Castalius ex nonnullis bistories Genacis an Latimais mis middis convenientia, i nitium finguique et. p.kura in modio men dictione permisceus. In der Mitte seiner Schrift sinden wir die graßen Auszüge aus den Gelicis des Dia Chrysostomes und der Geschichte des Priscus, die unimeiselhaft erst von Jardanes eingeschaltet sind. Die geographichen Ernrse im Ansange aber darf man darnach (sia) auf Cassidor gurückschren.

Die Lude in ber Benugung ber Augusteifden Chorographie -wifden Plinins und Orofius glaubt ber Bf. burd ben deunegenguog rag yas auszufüllen. Die altefte Recenfion biefer bieber unbeachtet gebliebenen Gerift ift und in der gateinischen Ueberfenne bes hippolytischen Liber generationis erhalten, ber Bf. führt fe aber ohne Beiteres auf Julius Ufricanus jurud, indem er bie no baltbare Spothese Mommsen's, bag ber Liber generationis 'ein fur bie driftlichen Gemeinden in und bei Rom beftimmter: Auszug aus der Chronit des Africanus' fei, ohne Prufung annimmt. Geltfam ift ber Grund, ben ber Bf. G. 37 fur bie Autoricaft bes Ufricanus im Bezug auf ben diauegeauic geltent macht: Africapus muß ber Berfaffer ber Bolfertafel fein, wenn fie fich nur in Einer von bem hippolytus unabhangigen Recenfion nachweisen laft'-Dierbei wird gang außer Augen gelaffen, daß wir nur eine fehr perfürate Uebersegung bes Liber generationis haben und .. ein. por biefer unabhangiger Tert noch lange nicht Unabhängigfeit von ben Bippolntifden Drigingle beweift. Batte ber Bi. ben Chronographen vom 3. 354, ben er zwar anfuhrt, für bie Rritt aber nicht benope bat, ju Rathe gezogen, fo wurde er in biefem eine vom Lateinifdes Liber generationis grundperfchietene, aber bod ungweifelhaft and Sippolytos, nicht aus Africanus gefloffene Recenfion erfannt baben. 3m Bezug auf ben G. 39 ff. gegebenen Abbrud bes diguegespies ing pag gesteht ber Bf. G. 44 felbft ein, bag er bei bem Soman ten ber Ueberlieferung oft nicht zu belfen wußte ober magte. Aber auch wenn man an einen erften Berfuch feinen unbilligft Dagftab legt, faun man bie Sorglofigfeit, mit welcher ber Bi. 3# Lerteefritif gebantbabt bat, folechterbinge nicht entschulzigen. corrieret er u. A. C. 39 rai oi Knoppdonen de Tugior ela!

anaixot xai oftevec allot eic the Ellide petiennau, foeint alfo bie Rarthager in Griechenland ju fuchen: überliefert ift ein burdans vernünftiges of Kalyydorene de Tvoopror (b. i. ber Tyrrenischen Belasger). Den jungften Gobn Aram's ben ber deuμερισμός gang richtig wie bie LXX Moσόχ nennt, andert er, man begreift nicht weshalb, in Mynac: und biefe Beifpiele liegen fich leicht vermehren. Bei ber vollständigen Unbefanntichaft bes Bf. mit ber fritischen Ueberlieferung mare biefer Abbrud beffer gang weggeblieben. Bon ten 21 Recenfionen, Die es vom Jeupevenpig gibt, feunt ber Bf. blos 6, und unter ben ihm unbefannten find fo wichtige wie Samuel von Uni, Julius Pollux, tie codd. Matrit. 84 und 121. Doch bies möchte noch geben, wenn nur von ben bem Bi. befannten Quellen ber geborige Gebrauch gemacht worben ware. Go aber fennt er bie Ecloge historiarum nur aus ben Anführungen Ducange's. Diefe finden fich zwar nicht in ber Extorn iorogiar bei Cramer Anecald. Pariss. II, 165 ff.) wieber, wohl aber Bort fur Bort in ben ebenfalls von Cramer (ibid. 11, 243 ff.), bor langer ale 17 Jahren berandzegebenen Extoyui iorogiav: Ducange bat alfo beibe Schriften, weil fie in einer und berfelben Sandidrift fteben, verwechselt. Gin weiteres Digverftanonig bat aftein ber Bf. verfculbet, bas nämlich, bag er eine Bygantinifche Rlimatentafel, welche Ducange allerdings aus berfelben Sanbidrift. mie bie Ecloge, aber nirgends als einen Bestandtheil berfelben citiert, frifdmeg ber Ecloge und baburch bem Arauspraung einverleibt und im Rolge tavon auf ein nuferables Compendium fruhftens bes 9. 3ahrhunderte Bermuthungen über Die geographischen Principien bes Exatoftbenes und Agrippa bafiert. Ferner icheibet ber Bf. tie Er-Deiterungen bes deupegeopic beim Epiphanias nicht geborig ans: Die Scoten freilich bat er aus bem Texte entfernt, ficht aber bier felifamer Beife G. 38 ein noch alteres Beugnig fur ihr Bortommen, ale bas bei Ammianus vom 3. 360, weiß alfo nicht, bag bie beiben Stellen bes Epiphanios in ben Jahren 374 und 376 Befdrieben find. Die britte ter vom Bf. benugten Duellen, Gun. tellos, ift in Solge von gluchtigfeitofeblern, Luden, Umftellungen and fiarten Interpolationen and Josephos für die Kritik faft mabrauch bar. Enblich ber Text ber Ofterchronit ift vom Bf. fur ben gangen erften Theil pis 'nur entfernter, nicht unmittelbar gur Bergleichung kommend' bezeichnet worben; einige Aufmerksamkeit auf bie seltsame Regelmäßigfeit ber Rameneverschiebungen wurde ibn belehrt baben, daß die Ramen in der Urhandschrift columnenweise geschrieben, von einem Schreiber aber linienweise copiert murben. und fo batte er einen Text erhalten, ber 3. B. im Berzeichniffe ber Boller Gem's um gange fieben Ramen vollftanbiger ift als bie übrigen. Als Germanist batte er in ber Erwahnung ber Buorapvol unter ben entστάμενοι γράμματα (Chron. Pasch. p. 48, 5), bie, wenn rich tig , von großem Intereffe mare, eine befondere Aufforderung finder follen, ber Sache auf ben Grund ju geben. Die Bufate aus Epi phanios und ben Clementinifchen Recognitionen, Die fich burch bie gange Ofterdrouit gieben, bat ber Bf. mit Recht ansgeschieben. Dies hatte ihn aber vorsichtig machen und abhalten follen, bie an Solug von ber Ofterdronit angehängte Rlimatentafel als ein echtet Stud bes Acauspiquos ju behandeln. Sie fehlt in allen ben 5 Recensionen, welder außer ber Ofterdronif noch bie Schlugpartien bes Διαμερισμός enthalten: und die Eingangsformel (έδοξέ μα και τας επισήμους πόλεις των επτά κλιμάτων έξειπείν) beweift nichts fur bie Echtheit, ba eine gang abnliche im Matrit. 121 ein bem Διαμερισμός unzweifelhaft frembes Stud, ben Sradeaguos της μεγάλης θαλάσσης, einleitet. Doch felbft wenn bie Klime tentafel ein echter Bestandtheil bes diausgiouo's mare, fo murbt bies nicht berechtigen, fie in ber Beise, wie es ber Bf. S. 48 ff. thut, ju überschägen. Die Abtheilung ber 7 Rlima's entspricht ber von Ptol. geogr. 1, 23 entwickelten, bie Provingen und Stabte (auch bie feltner vorfommenden) finden fich, meiftens in berfelben Ramensform, alle bei Ptolemaos wieder: bie vorbandenen Digverftanbniffe (3. B. Agaßes als Stadtname) erflaren fich aus Ptokmaos, Die Gintheilung ber Provingen ift biefelbe wie bei Dtolemaos, and ba, wo fie eine gang subjeftive ift (3. B. Xeggoingoo's ale eigne Proving, was ber Bf. zweimal nicht verftanden hat), endlich erfolgt die Aufgablung ber Provinzen innerhalb ber einzelnen Rlima's an ber non Biolemaos brobachteten Reihenfolge. Der Bf. weif

aber nicht, bag er ein flüchtiges Ercerpt aus Ptolemaos vor fic bat, und verschwendet viele Belehrsamteit an einer Bergleichung biefer Rlimatentafel mit ben Angaben bes Eratofthenes und Plinins, um an beweisen, bag fie 'einfacher als bie bes Ifiboros und Darinos und barum ihrer Bertunft nach alter' fei; 'bag', fugt ber Bf. S. 54 hingu, 'bie von [bem angeblichen] Africanus bennste Rarte bie Romifche war, wird Riemand bezweifeln, ber bas Berzeichniß ber Stadte burchfieht'. Batte ber Bf. eine Uhnung von bem gangen Sachverhalte gehabt, fo murbe er fich weber S. 51 barüber gewundert haben, daß Kodzis 'unfinniger Beife' gu einer Stadt von Grofarmenien geworten ift (eine folche tennen wir aus Ptol. V, 13, 19), noch S. 52 barüber, bag Lariffa 'allgu frei' Matebonien augegablt wird (eine Freiheit, bie fich Ptol. III, 13, 42 genommen bat), noch murte er nothig gehabt haben, ftete Berleyungen ber richtigen Ordnung und grobe Fehler anzunehmen, bie cher ben Schreibern als bem Ufricanus jur Laft fielen. Bas bie echten Stude bes diauegiauis anbetrifft, fo ift bie Benugung einer Rarte, wie fie ber Bf. fur bas Bange annehme will, nur fur bas Stud, welches von ben Bobnfigen ber unbefannten Boller banbelt, mabricheinlich. Daß es aber bie Romifche mar, lagt fich wenigftens aus ben G. 45 bafur geltenb gemachten Lateinischen Bolfernamen nicht erweisen; benn 1) waren biese bie offiziellen, 2) maren es ant Beit bes Sippolytos bie vollsthumlichen, baber von einem fur bas Bolf ichreibenben Bifchof gebrauchten; Raiovec, Tuppnvoi, Zagdw, Kugroc fagte nur noch ber zierliche Schulmeifter. Gben fowenig läßt fich baraus etwas folgern, bag angeblich bie Aufgab. lung ber Japhtitifchen und Semitifchen Boller benfelben Strich innebalt, wie die sphaera bes Honorins bei ber Theilung ber continentia bes nördlichen und öftlichen Dcean's. Abgeschen bavon, baf bie Aehnlichfeit nicht folagend genug ift und gleich die Deber, wie ber Bf. S. 48 felbft einraumt, gegen biefe Ordnung verftogen, fo befigen wir noch bie Quelle, in welcher Sippolytos feine Abtheilung ber Beltibeile und die allgemeinsten ethnographischen Umriffe vorgegeichnet fant, in bem in Methiopifcher Ueberfegung erhaltenen Buche ber Jubilaen, welches im 1. Jahrh. n. Ch. gefcrieben ift; in bie-Duf. f. Philel. R. F. XII. 40

fem findet fich auch die votn Bf. G. 47 bem Africanus vindigierte Stelle bes Epiphanios über bie Berloofung ber Erbe.

Wenn somit ber Bf. am Ende S. 65 mit hulfe bes dupuperomos und namentlich ber Alimatentasel zu dem Ergebniß gelangt zu sein meint, 'daß bei der Entwerfung der Romischen Welte und Reichstarte durch Agrippa die Rarte vos Eratosthemes zu Grunde gelegt und ihre Projektion in allem Besentlichen beibehalten wurde', so bedanert Res. diese Inssion zerstören zu mussen.

A. v. G.

# Bur Rritif und Getlarung.

### Bu Plautus.

1.

"Bas fagen Sie zu einem unmaßgeblichen onomatologischen Borschlage, ben ich für Pseud. 736 machen möchte:

Di inmortales, non Charinus wihi quidemst, set Cépia?

Bare hier nicht Carinus, von careo, als Gegenfat zu bem Begriff copia, sehr paffend? ober barf man annehmen, daß biese Absicht burch bie Aussprache allein erreicht wurde?"

Diese Frage meines Frenndes E. Mehler, der eine unweifelhaft richtige Wahrnehmung zu Grunde liegt, erledigt sich seine einsach durch die Erinnerung, daß ja Plautus und sein Zeitalter ein CH überhaupt noch nicht tannte, folglich selbst gar nicht anders schreiben konnte als CARINVS. Der Fall tritt also ganz in eine Reihe mit den schon bei mehrern Gelegenheiten hervorgehobenen, nur aus den alten Sprachsormen verständlichen Paronomasien Crusalus und Crucisalus, Ludus und ludus.

8. 8.

2.

Plaut. Poenulus Act. V. sc. 1 muffen v. 3-5, wie ich in biefem Mufenm IX, 2 S. 312 ff. nachgewiesen habe, so geschrieben werben:

Measque hic ut gnatas, quae surruptue sunt mihi, Reperire me siritis, Di vostrum fidem! Es folat ber Bers:

Sed hic mihi antehac hospes Antidamas fuit. hier entsteht bie Frage, was beißt und worauf bezieht fich bas Di vostram fidem! Die Erffarer bes Punifchen, bie in bem vierten punischen Berfe, allem Anscheine nach mit Recht, eine an bie Gotter gerichtete Betbenerungsformel finden, flammern fich nun bei ihren Deutungen an ben Begriff fides, gleichsam als ob jenes Di vostram sidem so viel heißen könne, als Di obsecro vostram fidem. Aber jenes Di vostram fidem ift bei Plantus und Tereng nie ein bittenber Unruf ber Gotter, fonbern es ift aberall ") nnr ein "adverbium admirantis cum exclamatione", wie Donge tus ad Ter. Andr. IV, 3, 1 bemerft. Es ift ein ma foi, weiß Gott. hier nun bietet fich faum eine andere Erklarung jenes Ausrnfes bar, als bie, bag bem hanno ploglich einfallt, bag et ja bier in Calpbon einen Gaftfreund gehabt habe, beffen Angehorige er auffuchen tonne. "Aber , mein Gott, ich hatte ja bier ebemale einen Gaftfreund Antivamas!" Freilich follte man bann vielmehr erwarten: Sed hic mihi, Di vostram fidem, antehac cet. fragt fich alfo, ob jene Exclamation bem Sed vorangeben tonne. Ritfol wird bies mit einem Schlage beantworten tonnen. 3c fann nur Griechisches vergleichen. Daß Sed zuweilen einem ober zwei Worten nachgesegt wird (Hor. Od. IV, 4, 33 Ovid. ex Ponto 11, 2, 126), fann nicht als Beleg bienen, wohl aber barf man Stellen vergleichen, wo bem alla eine Betheuerungsformel ober ein Bocativ vorangebt:

<sup>\*;</sup> Poen. IV, 2. S. 78. Trin. II, 4, 190. IV, 3, 63. Trucul. I, 1, 8. Cap. II, 3, 5%. Terent. Heautont. III, 1, 93. Eun. V, 8, 19. Andr. IV, Gáctius bei Gell. V, 6.

Soph. Elect. 881 μα την πατρφαν έστίαν, αλλ' ουχ υβριι λέγω τάδε

Oed. R. 1503 of nat Mereinsweg, all' snet miros

Phil. 799 ο τέκνον, ο γενναΐον, αλλά συλλαβών Oed. Col. 237 ο ξένης, αἰδόφρονες, αλλ' έπεὶ γεραόν πατέρα

an welcher Stelle Hermann wohl nicht mit Recht annimmt, daß ädda auf das v. 241 folgende ädd' épá hinweise. Bielmehr geshert das erstere ädda jum Imperatio, wie schon Reisig bemerk, und erst das zweite ädda ist wie das häusige ädda vov.

36 Bei Erklarung bes punifchen Berfes binbe man fic alfo nicht an jone fides ber lateinischen Periphrafe. Gleich bas erfte Bort bietet barum große Schwierigkeit, weil bielesart nicht feftfteht. Denn ber cod. decurt. und cod. Urs. bieten birnarob, ber cod. Camer. bimarob. Die neueren Erffarer halten fich nun an bie lettere lebart barum, weil fich baraus leicht ein fides berausezegifiren läßt, wenn man an bas und allen befannte phonigifche Bort arrhabo benft. Aber aubor muß boch feftsteben, welches ift bie beglanbigtere Lesart. hier adt es nun, wenn man mit seinen Bermuthungen nicht gang in ber Auft foweben will, jeden Strobhalm aufzugreifen, an ben man fic halten tann. Die entsprechenbe Beile ber profaifden Recenfion ift in ben übrigen codd. gang verloren gegangen, nur im Palimpfeft find einige Erummer gerettet. In biefem lefen wir BAR . . CH OR . . Dieses BAR muß bie Lesart bir . . als bie beglaubigtere ericeinen laffen, benn bie Abweichung bes Bocals wird fich nicht nur leicht erklaren laffen, fonbern fogar auf manche Spur führen. Rehmen wir nun bir '. . für bie richtige Lesart, bann werben wir auf Bodart's ברוח רב bingewiesen und werden birua rob fcreiben. 11m nun auch bem Detrum ju genugen, welches - - - syllohom verlangt, fo foreibe man birua arob ברוח הרב welches allen Anforderungen genugt. Der hiatus ift nicht fiorend, weil bas ir wie ein Digamma bazwischen tritt, ja es scheint fast bag biefes n im Palimpfest burch CH ausgebrudt ift. 3ch murbe biefe Deutung für ficher halten, wenn nicht ber 3cius mich noch etwas

bebenklich machte, benn jenes and wurde wohl kaum arob sonbern arob lauten. Wenn ber Palimpsest statt ROB ein ORba bietet, so leicht sich bies vielleicht so erklären: nen ift gen. comm. und könnte also im Palimpsest als Feminium gebraucht sein, ganz wie v. 1 bas Wort weger im Palimpsest als Masculinum erscheint, während es in der rhythmischen Recension als Feminium gebraucht ist. Es scheint also, daß in der rhythmischen Recension alen genicht währendes in der rhythmischen Recension all feminium gebraucht ist. Es scheint also, daß in der rhythmischen Recension all genicht den Artisel hat, im Palimpsest, wo regelrechter auch das Substantio den Artisel hat, anchen zu so schein ist.

Doch ich will die Leser bes Museums nicht weiter mit phonigifchen Conjecturen behelligen. Rur barauf mochte ich noch aufmert. fam machen, bag die aufgefundene fibonifche Grabichrift bes Ronigs Efcmunezas manche Ausbente für bie punica Plautina bietet. Bleich bas erfte Bort yth , welches man feit Bochart richtig na beutete, fant fich bieber auf teiner punifchen Inschrift; in jenem erften auf phonizischem Grund und Boben gefundenen Monumeute fommt es wiederholt vor. Man wird also die im cod. Camerarit beigeschriebene Bemerfung Hanno foenice und bann Hanno punice zu wurdigen wiffen. Auch wird man nun nicht meht, wie Movers wollte, 3. 11 xalonim burch et alonim beuten, jenes X ift blog Angabe ber fprechenben Person. Benn bas zweite Bort alonim in jener Inschrift = ibn fich geschrieben findet, so batten fich bie Drientalisten baburch nicht follen irre machen laffen. Bochart's Ertlarung metrer ficht feft. Jene abweichende Drihographie ift nur veranlagt burch einen Brrthum bes Schreibers jener Infchrift, ber burch ben Antlang von bet fich irre leiten ließ. Go

<sup>\*)</sup> Manchen wird es unheimlich vorkommen, wenn wir von phonizischen Berfen und von beren Meffung reben. Die Annahme, daß es plautinische Jamben find, wird nicht gewagt erscheinen, zumal wenn men an das Zeugniß des Grammattfers Sisenna sich erinnert. Was nun die Messung derselben betrifft, so wird das Princip ganz natürlich erscheinen, daß ber Berd-Ictus mit dem Wortaccent zusammensalle. Aber woher wollen wir den Accent fennen? Der Accent ist bei den Sprachen troß aller Vergänderungen, die sie un Laufe der Jahrhunderte ersahren, unwandelbar. 3. B. das Neugricchische, welches so bedeutend von dem Althellenischen abweicht, hat in der Regel noch denselben Wortaccent, wie die alle Sprache. Darum dursen wir auch den Phöniziern denselben Accent beilegen, wie wir ihn bei deu hebracrn kuden. Die fünf letten Verse sind trimetri acataloctic, die vorhergehenden find totramotri cataloctici.

forieben tie Lateiner oft aurichalcum (ogenzaluog) weil fie an aurum bachten. Go foreiben wir Gunbfluth und Armbruft ft. sintfluth und arkebusta, um derer nicht ju gebenten, bie reinoviren und tambauer fagen. Beffer verftand fich auf bie Etymo-Ipaie Philo Bublius, ber jenes alon Everos erflarte.

### Zu Horaz.

Man brancht nicht fo zimperlich zu fein wie englischen Labies, welche bie Rafe rumpfen wenn Jemand to transpire auch nur im Sinne 'befannt werden' gebraucht , um bennoch burch Rh. Duf. XII, 458 nicht überzeugt zu werben. Denn bas Anftogige liegt in bem Berbum sudare neben video. Dag Ginem bas Schwigen fo recht eigentlich vor Mugen gestellt fei, will bem Beschmad bes Unterfertigten nicht eingehen, und bag ein fo wortmablender Dbenbichter wie borag gefagt babe : 'ich febe große Relbberrn fcmigen' erflart er nicht eber ju glauben als bis - er co febe. Die Beifpiele von sanguine sudare treffen nicht gang, weil bier burch sanguine bie gange Phrase eine metaphorische Milberung erfahrt. Die Stelle aus Statius über Splas ift schwerlich beweisent für ben Dben ftil "); sie ergählt; und wenn man einmal bies ergablen will, wird man es auch im Deutschen nicht anbere fagen. Labore Cyclopum sudatum thoracem ift eben toflopifc. Benn aber Claubianus fagt sudatas vomere messes, fo ift bieg fo unnaturlich fchief, ober wenn er gar sudata marito fibula fich erlaubt, fo ift bieß fo unreinlich gefagt, bag man bier, wie and fonft, baran erinnert wirb, bag er in Alexandria geboren und Latein nicht feine Mutterfprache mar. Dorag murbe bergleichen gufammengeftellt haben mit

Furius hibernas cana niue conspuet Alpes.

'Der Glevtifer'.

<sup>&</sup>quot;) Bermefen' ift an fich ja ein unverfangliches Wort. Und boch mirb feiner bas Lachen unterbruden tonnen, wenn Rlopftod in ber befannten Dbe fingt: 'Benn von ber Rabifin fern, bet reblice Cramer vermef't'.

## Bur Rritit und Ertlarung.

## 3n Cicero's Philippicae.

Bie wichtig fur bie Rritit von Cicero's Philippicae ber von Salm nicht immer befolgte Grundfag ift, Alles, was fich burch feine vertehrte Stellung als Ginschiebfel verrath aus bem Texte ganglich ju verbannen, zeigen ein Paar Bemertungen von Bucheler in bem letten Sefte bes Rh. Duf. S. 166 f., wo berfelbe Phil. VI S. 3 bespricht und babei einige andere Stellen abnlicher Art anführt. So glaubt er III. § 39 lesen zu muffen : legio quarta usa [duce] L. Egnatuleio quaestore optimo, ba ber Baticanus L. egnatuleio que opti egregio mo bat. Salm fcreibt mit ben folechtern codd. usa L. Egnatuleio duce civi egregio. Dag egregio, welches auch noch Muret, Garatoni und Drelli beibehalten, auszuwerfen ift, ift flar, bagegen glaube ich, bag in que nicht quaestore sonbern cive ftedt. Cf. § 7 berf. Rebe: duce L. Egnatuleio quaestore civi optimo. - Ein abnlicher Rehler icheint mir X § 23 ju fteden: Ad has pestes opprimendas cur moleste feramus quod M. Bruti accessit exercitus? immoderati credo hominis et turbulenti: videte ne nimium paene patientis. Der Bat. bietet von erfter Sand nimium paenetientis, wonach ene als Einschiebsel und Wieberholung aus videte ne ju tilgen fein wird, fo bag mit bem cod. Tegernseensis au lefen ift nimium patientis.

Boun.

Jof. Fren.

# Bu Livins.

Liv. XXII, 60, 22 Atenim ad erumpendum e castris defuit animus; ad tutanda fortiter castra animum habuerunt. In ben besten Handschriften fehlt atenim, aber für ben Zusammenhang ist diese Conjunction unentbehrlich. Für atenim sindet sich anderwärts östers das einsache at (XL, 10 at in Macedonibus satis praesidii est), wenn auch meistens mit dem Zusage hercule, so daß es dem állà và Aia dei Demostienes (3. B. Philipp. II § 13. 14) entspricht. XXXIV, 3 at hercule no quid novum in eas rogetur recusant. c. 31 at hercule in ea controversia, quae de Argis est, superior sum. XLIV, 39 at hercule aciem quidem inconditam habuissemus. 3ch glaube also, Livius schrieb: at ad erumpendum e castris desuit animus. Das solgende ad veranlaste das Anssallen des at. Eden so ist in demselben Capitel § 11 si vor sicut ansgesallen. Es muß heißen Si sicut avorum memoria P. Decius cett. und wenn es später heißt: si hoc P. Sempronius diceret, so ist da das odige si recapitulirit.

In bemselben Capitel § 21 nunc autem quemadmodum hi boni sidelesque cives esse possunt? nisi quis credere potest suisse, ut erumpentibus, quin erumperent, conati sunt, aut cett. Hier giebt ut gar keinen Sinn. Es muß heißen: nisi quis credere potest suisse aut erumpentibus, qui ne erumperent, obsistere conati sunt, aut non invidere eos cum incolumitati tum gloriae illorum per virtutem partae. His sussessible qui ne, was schon Lipsius aus Handschriften ansührt, kann fragslich schon, ob qui mit conati sunt zu verbinden ist, oder mit erumperent. Besser scheint das legtere anzunehmen, daß es dem Sinne nach so viel ist als quidus ne erumperent absistere conati sunt.

- C. 25 ist zu schreiben: tum M. Metilius tribunus plebis id enimoero ferendum esse negat.
- C. 54 find bie Borte consule exercituque ad Trasimenum priore anno amisso als frember Jusas qu ftreichen.

C. 23 er.

3n grontin de aquae ductibus.

Um einmal an einem schlagenben Beispiel zu zeigen wie fich burch Aenberung ber Interpunttion eine Stelle emenbiren läßt, sebe ich bie letten Worte aus Rap." 77 bed Frontin'ichen Schriftchens

über bie Bafferleitungen Rome ber, beffen vielfache Luden und Berberbniffe ber lette Beransgeber mehr verbedt als geheilt bat. Cuius [erogationis aquarum] comprehensionem scio non ieiunam tantum sed etiam perplexam videri posse: ponemus tamen quam brevissime ne quid velut formulae officii desit iis, quibus sufficiet cognovisse summa, licebit transire leviora. Br. Deberich überfest bies alfo: '3ch weiß wohl bag beren Angabe nicht nur troden, fonbern auch verwidelt vorfommen fonne; bennoch wollen wir fie moglichft turg ausammenfaffen, bamit nichts gleichsam von bem Grundriffe bes Dienftes benen mangele, welchen bie Renntniß einer allgemeinen Ueberficht genugen, bas Unwichtigere aber gu übergeben erlaubt fein wirb'. 3ch fann im Schluß biefes Sages (fowie bes lateinischen trop ber Bemerfung bes orn. D. über bie asyndetische Berbindung von sufficiet cognovisse und licebit transire) nur baaren Unfinn finden und fcreibe : ponemus tamen quam brevissime ne quid velut formulae officii desit. lis quibus sufficiet cognovisse summa, licebit transire leviora. Um übrigens auch ben Schwachbergigften ju beruhigen, ber etwa einwenden möchte bag in ben Sandichriften zwischen desit und iis nicht bie geringfte Interpunttion ift, bemerte ich bag ber Schreiber bes Cassinensis es mit ber Interpunttion überhaupt gang willfürlich gehalten bat.

B.

F. B.

3n geftus.

Nachtrag zu XII, S. 467.

Unter ben erften Steinen, die mir auf meiner Reise biesmal zu Gesicht gekommen find, war ber folgende jest in ber Rirche zu Petronell eingemauerte aus ben Ruinen bes alten Lanrentum:

. :

· 4. :

....

u Kir Lin L · CORNELIVS
L · F · FIRMVS
TERETINA·AREL
ATE·MIL·LEG·XV
APOL·AN · XXX
STIP·X·H·S·E
C-VIBIVS·C·F·MIL

LEG. XV . APOL

Nach hier also ist ber Name ber Tribus Teretina geschrieben; wie guch Marsilius (Danub. Il tab. 34, 3) und von Saden (Sigungs-herichte ber Wiener Alab. Bb. 9 S. 736) lasen; nur Muratori 808, 5, ber ben Stein aus Marsilius nahm, hat burch eine ber him geläusigen kleinen Juterpolationen baraus TERENTINA gemacht.

Eh. Mommfen.

#### Bu Diomebes.

Diom. cap. VIII, 4 liest man: Paφφδία dicitur graece ποιήσεως μέρος, aliqua particula discreta atque divulsa; dicta καρά το ξάπτειν, quod versus in unum volumen velut consuantur et comprehendantur, vel quod olim partes Homerici carminis in theatralibus circulis cum baculo, id est virga, pronuntiabant, qui ab eodem Homero dicti sunt Homeridae. Bas foll hier zu baculo die Erstärung id est virga? Gewiß ist statt cum baculo zu schreiben cum ξάβδω, wie auch der Sinn der Stelle es erheischt; daculo ist dann aus einer übergeschriebenen Erstärung entstanden.

Bonn.

30f. Frey.

### Grammatisches.

## Lateinische Etymologien.

#### vēlu m.

Die Ableitung bes Bortes velum murbe, wenn bie icon bei Cicero portommende als sei es burch Zusammenziehung aus vexillum gebilbet, ficher ftanbe, tein Begenstand ber Befprechung fein tonnen. Aber fur bie Sicherheit biefer Etymologie fehlt eben noch ber Beweis, ba beibe Borter nie gleichbebentend gebraucht werben, wie ala und axilla, welche jum Beweife angeführt werben, und wie ferner mala und maxilla, paullus und pauxillus. Eineotheils bebentet velum f. v. a. iorior, anderntheils f. v. a. karoc ober Eavor, ein Befleibendes, Ginbullenbes, ein Gemanb, bas Seegel aber wird auch ale ein Gewand benannt in bem bentichen Borte: Seegelgewand. Dag ioroc, iorior nichts mit fornut gemein baben, geht aus bem Digamma jener Borter bervor liociai, intovoyoi. Hesych.), benn fur bas bie Reduplication vertretende e if ein foldes nicht nachweisbar, vielleicht fogar nicht möglich, und es ift nicht annehmbar, wenn Thiersch (Gramm. G. 188) fagt: yeorico, παυσομαι, also Futur zu iστίζω, sisto, Fιστίζω, wie schon Gupet vor ihm gesagt hatte. Beide Borter biefer Gloffe finb verberbt, nut ihre herftellung ift nicht fower, ba fie nabe genug liegt. Bergleichen wir ben Stamm & in gevous mit bem Stamm ves in vestis, welchem letteren doBis entspricht, fo fanu über bie Bermandtichaft von Fe und ves fein 3meifel fein. Aus einer Korm vestum läßt fich velum erflären und zu earer als ftammverwandt ftellen, eben fo aber and ioroc, iorior, beffen e fein hindernig ber Busammenftellung bietet, ohne bag es uothig ware an imarcov, cima zu erinnern. Im Sanscrit und im Gothifchen findet fich biefem griech. und lat. Stamme entsprechend ber Stamm vas. vexillum, welches nie fur velum vortommt, fo wenig wie biefes für jence, muß gang bavon getrennt werden, und gebort ju bem Stamme, vohero, oxecr. Satte errea bas Digamma und

bebeutete wirklich: Bewand, fo murbe bie Ableitung von Erroun bie naturlichfte fein, aber ber Beweis fur biefe Borausiegungen fehlt, und Dieffenbach tragt bie fraglichen Boraussenungen in feinem Bothifden Borterbuche (1. 152) vor, ohne aus ber Rulle feiner Sprachgelehrfamteit fie irgend zu ftugen. Gin Digamma anzuneb. men, wo es nicht nachweisbar ift, geht eben fo wenig an, ale es für gleichgültig zu halten, mo es erweisbar ift. Der treffliche Buttmann fagt in ber größeren Grammatit (1. 28. Rote) : Benn übrigens bie Meolier mehrere Borter, wie arno, elogen, mit bem Digamma aussprachen, bei welchen im homer feine Spur bavon ift, so ift bies weiter nichts als eine Dialett-Berschiebenheit. burfte nur mahr fein , wenn man nicht ben Meoliern bas Digamma jufdreibt, wo es nriprünglich nicht war, fonbern annimmt, bag fie es beibehielten, mahrend andere Dialette es schwinden ließen. Grabe für ario ift es wichtig, benn tiejenigen Sprachenvergleicher, welche bies Wort mit sanscrit. nri und nar (griech. revgor, lat. nervus, Nero, Nerione) zusammenftellen, mußten nachweisen, bag ein gur Erleichterung ber Aussprache angeblich vorgesettes a bas Digamma bekommen konne. Diefes aber ift nicht geschen und burfte wohl and nie geschehen. Gelbft wenn fich feine genugenbe Erflarung ber Bebeutung ergabe, burften wir jeboch ario mit aras gufammen ftellen und ihnen ben Stamm Far - vindiciren. Diefer hat ben Begriff bes Dben, bes Empor, welcher fur ten Mann als Belben, Befconger, Gebieter, fo wie fur ben Konig ober Furften ale Borfteber fich eignet. Bu ihm gebort ara, arw, ardo (bluben, aver, arder, zwischen welchen ardog liegt), lat. venire, tommen , (Venus bie Bartengöttin und bie Bartengewachse , benannt nach bem hervortommen , Emportommen und Entstehen, wie yero, γίγνομαι abnliche Bedeutungen zeigen). Bas είψήνη betrifft, fo burfte bied, falls bie Ableitung von bem Stamme com, siom als richtig gelten barf, lat. ser lauten (in sermo), hinter s aber warf bie lat. Gyrache bas Digamma meiftens weg.

apis.

Die Ableitung biefes Bortes von aporcustwoben:spine mani

m. ist schon bei Charistus zu lesen apes, quasi aplae, quod invicem colligantur und ist als richtig anzuerkennen, aber nicht in bem angegebenen Sinne. Es bezeichnet das gebundene geschnürte Insest von der Zusammenschnürung in der Mitte, wie σφήξ (lat. sucus, womit sunis, s. v. sucunis, beutsch Biene, verwandt mit binden zusammengehört, nicht aber vespa, welches mit σφήξ unmöglich irgend verwandt sein kann). Die Bedeutung von σφήξ wird zur Genüge durch σφηκόω dargethan (σφήκωμα, δεσμός, τὸ λεκτὸν σχοινίον, σπαρτίον).

#### upupa.

Dieser Name bes Wiedehopss ist nicht lateinisch, sondern aus dem griechischen enow latinisit, dieses aber gehört zu dem Stamme on woher öw, Stimme, lat. vox. Wäre ein entsprechender lateisnischer Name vorhanden, so müßte er mit v anlauten, also vuvupa oder ähnlich lauten. Auch im deutschen müßte der verwandte Name mit w ansauten, denn Wuf, der Ruf, wufen, rusen gehören zu on-, und in wuch zen giebt es eine Nebenform dazu, wie auch lat. voc statt des p das c hat. Aehnlich heißt der Wiedehopf im Englischen: Ruser, Schreier, whoop, welches deutsch hwus oder ähnlich lauten müßte, und auch das Jazdgeschrei bezeichnet, wofür wir das verwandte hief haben, womit wohl Wiede-Hopf verwandt ist, den Wald-Schreier bezeichnend.

#### ĭdoneus.

Der Stamm id, benn oneus ist Formation, wie err-oneus, kann nicht mit idea ober einem fingirten idwoor, eidwoor zusamsmengestellt werben, benn ideir ift bigammirt, sateinisch videre, und im Lateinischen besteht von bigammirten Wörtern burchaus keine Rebenform, welche mit bem Bocal anlautet. Dieses id- entspricht vielmehr bem griechischen ad- in adnr, benn daß bieses attisch adnr lautete, beweist fein Digamma, wie benn überhaupt ber Spiritus asper feineswegs ein Digamma voraussepen läst. Der Grundbegriff dieses Wortes ist ber ber Genüge, bes Genugsamen, wofür bie lateinische Sprace das Wort satis gebraudt. idoneus bebeutet aber genügend, und bie anderen Bebeutungen, welche es nachher

## Discellen.

eln fich gang naturlich und leicht aus biefer. Benn fic ben ber Begriff ber Bemige in adne fich nicht eben fo it, wie im Lateinischen, fo ift bies fur bie Busammengleichguftig, benn bie Richtung welche eine Gprache enbung eines Grundbegriffes nimmt, ift immer nur eine geringere Unwendung ber Begriffe, welche fich aus egriff entwickeln. Reben biefem id - begegnet uns im noch ein id - in bem Borte idus, bem Monatstage bie-Macrobius (Gat. I. 15) meldet uns, man babe ung von ben Tudcern entfebnt, bei melden itis f. v.a. a bebeute, mas fo folechthin nicht fein fann, ba lovis nuß, wenn auch itis burch fiducia überfest ober vielfein tonnte. Doch giebt er auch an, tuscisch bebeute a, dividere , womit wir auf einmal über bie Formen a Beitworts einen bebeutenben Borfdub erhalten batten. aber nur eine lateinifde Form, welche gang fo audfie erfunden gur Erffarung bes Bortes idus, benn

non idus berfommen

es mir genügt auf die Unstatthaftigleit der Erklärung, idus sei s. v. a. divisio mensis, ausmerksam zu machen. Wo ein griechisches Wort mit einem lateinischen mit einem Bocalaulaute zusammentrifft, ungeachtet jenes einst das Digamma hatte, ist das lateinische kein ursprünzliches, sondern ein später aus dem Griechischen cutlehntes, wie ner, ile, idolum, echo, umbo, historia, histrio, und bedeutet alumen (aluta) ein Salz, so kann es nicht kateinischen Ursprungs sein, du es weder im Lateinischen noch Deutschen zu den mit s ankautenden Wörtern vocalisch ankautende Arbensormen giebt. Die Richtbachtung dieser Sprachzeses fördert zahlreiche falsche Wortableitungen und Sprachvergleichungen zu Tage.

Bufage

Bu ben Plautinischen Excursen 27. 28. (S. 99 ff. 473 ff.), nebft einem Rachwort für herrn Madvig.

An ben S. 473 ff. von E. Hübner, D. Ribbed, A. Fledeisen gebrachten Beisteuern zu bem Kapitel von ber Bocaleinichaltung in latinisiten Namen haben sich alsbald auch B. Schmis und F. Bucheler weiter betheiligt. Die S. 107 geausterte Bermuthung, auch eine Namenssorm wie 'Aquidun möge das alte Latein wohl lieber mittels Epenthese verlängert als den Zusammenstoß von din geduldet haben, erhält zunächst vollsommene Bestätigung durch die von Schmis nachgewiesene unteritalische Inschrift 1. R. Neup. 5195, die, wenngleich nicht archaisch, doch neben MAR-SVA ein erwünschtes ARIADINE klärlich darbietet. (Das diesem Beleg binzugefügte PRIVIGENVS aus Renier Inscr. de l'Algerie 1699 gehört einem in den bisherigen Erörterungen einstweilen noch absichtlich übergangenen Kreise an.)

Buchelers Mittheilung ferner wird verdankt: zu den zwei S. 100 für DAPHINE DAPHINVS beigebrachten Belegen ein brittes aus demfelben Renier 2605: DAPHINIDIS · F; — besgleichen zu dem S. 475 besprochenen TRICHILINIVM das TRICHILINIVM aus Fabretti 6, 59 nebst MENSAM · QVADRATAM · IN · TRICHIL bei Orelli 4517; — für das lange Fortleben dieser Erweiterung aber im sermo pledieius (vgl. S. 475) die nicht wenigen Beispiele des mittelasterlichen Lateins, welche jest aus der reichen Kundgrube des Diesen bachschen Glossarium latino-germ. med. et ins. act. zu entnehmen sind, wie adraginis und andradine = ardouzen, alesperima = agnisperma, arethimetica n. a.m.; — endlich eine nügliche Anwendung dieser in so zersprenzten Resten nachlebenden uralten Sprachneigung auf die Autorenterte der Litteratur. "Bei Petron XLI, 12 spricht ein Gast des Trimalchio, ein Freigelassener Damas (wie § 10 mit Heinstus zu schreiben ist) staminatas duxi. So die Holch, und zwarrichtig, abgeleitet von

hat, entwideln fich gang naturlich und leicht aus biefer. Benn fic im Griechischen ber Begriff ber Benuge in adny sich nicht eben fo entwidelt hat, wie im Lateinischen, so ift bies für bie Busammenftellung gang gleichgultig, benn bie Richtung welche eine Sprache in ber Anwendung eines Grundbegriffes nimmt, ift immer nur eine größere ober geringere Unwendung, ber Begriffe, welche fich aus bem Grundbegriff entwickeln. Reben biefem id - begegnet uns im Lateinischen noch ein id - in bem Borte idus, bem Monatotage biefes Ramens. Macrobius (Cat. I. 15) melbet uns, man habe biefe Benennung von ben Tudcern entlebnt, bei welchen itis f. v.a. lovis fiducia bedeute, mas fo fclechthin nicht fein fann, ba lovis Bufat fein muß, wenn auch itis burch fiducia überfest ober vielmehr erklart sein konnte. Doch giebt er auch an, tudeisch bebeute iduare f. v. a. dividere, womit wir auf einmal über bie Formen bes tudeifden Beitworts einen bebeutenben Borfdub erhalten batten. Leiber ift es aber nur eine lateinifde Form, welche gang fo ausfieht, als fei fie erfunden gur Erffarung bes Bortes idus, tenn iduare fann von idus berfommen, biefes aber nicht von jenem. Ein Grund fur bie Unnahme, ein tudeifches mit einem lateiniichen verwandtes Bort fei obne Digamma, mahrend es tem legteren eigen fei, alfo ein tudeifches it (b. i. id) fonne bem lateinischen vid entsprechen, liegt nicht vor. (Dag R. D. Müller in feinem Werte fich burch bas Digamma nicht anfechten lagt, und bice iduare als mit videre richtig verglichen gelten lant, anasses felbst mit Fanaktei und bem griechischen arason gufammenftellt u. f. m. beruht nicht auf irgend einer Rachmeifung, benn eine folche bat er nicht einmal versucht). Ronnte ber Begriff ber Genuge welcher in idoneus liegt, fich ju tem ber fiducia erweitert haben? Rreilich find icon beibe Borter burch bie Quantitat bes i getrennt, aber boch nicht fo , baß baturch ihre Busammenstellung unmöglich gemacht murbe. In fo fern salis auch bie Burgidiaft ale eine Benuge bezeichnet, tonnte fich biefer Begriff mit fiducia berühren, welches einen abnlichen Begriff enthalt, aber bag ber bem Jupiter geweibte Bollmond Jupitere Burgichaft ober Genuge beiffen folite, fann fonderbar icheis nen, und ich will feinen weiteren Eritarungeverfuch machen, ba



Bufage

Bu ben Plautinischen Ercurfen 27. 28. (S. 99 ff. 473 ff.), nebft einem Rachwort für herrn Madvig.

Un ben S. 473 ff. von E. Hübner, D. Ribbed, A. Fledeisen gebrachten Beisteuern zu bem Kapitel von ber Bocaleinichaltung in latinisiten Namen haben sich alsbald auch B. Schmig und F. Bücheler weiter betheiligt. Die S. 107 geausterte Bermuthung, auch eine Namenoform wie 'Aquadra möge das alte Latein wohl lieber mittels Epenthese verlängert als den Zusammenstoß von din geduldet haben, erhält zunächst vollsommene Bestätigung durch die von Schmitz nachgewiesene unteritalische Inscrift 1. R. Neap. 5195, die, wenngleich nicht archaisch, doch neben MAR-SVA ein erwünsches ARIADINE klärlich darbietet. (Das diessem Beleg binzugesügte PRIVIGENVS aus Renier Inscr. de l'Algerie 1699 gehört einem in den bisherigen Erörterungen einster weilen noch absichtlich übergangenen Kreise an.)

Büchelers Mittheilung ferner wird verdankt: zu ben zwei S. 100 für DAPHINE DAPHINVS beigebrachten Belegen ein drittes aus demfelden Renier 2605: DAPHINIDIS · F; — desgleichen zu dem S. 475 besprochenen TRICHILINIVM das TRICHILINIVM das TRICHILINIV aus Fabretti 6, 59 nehft MENSAM · QVADRATAM · IN · TRICHIL bei Orelli 4517; — für das lange Fortleben dieser Erweiterung aber im sermo pledeius (vgl. S. 475) die nicht wenigen Beispiele des mittelalterlichen Lateins, welche jest aus der reichen Fundgrube des Diesendachsichen Glossarium latino-germ. med. et inf. aet. zu entnehmen sind, wie adraginis und andradine = ardgazyn, alesperima = agnisperma, arethimetica n. a.m.; — endlich eine nügliche Anwendung dieser in so zersprengten Resten nachlebenden uralten Sprachneigung auf die Autorenterte der Litteratur. "Bei Petr on XLI, 12 spricht ein Gast des Erimalchio, ein Freigelassener Damas (wie § 10 mit Heinstus zu schreiben ist) staminatus duxi. So die Hosch, und zwar richtig, abgeleitet von

Beinfind wollte heminatus, anbere stumnintas Gies falfc); gerabe folde griechifd lateinifche Wortbilbung giemt fenen

Bir burfen freilich faum gweifeln, bag einem unferer verbienft. vollften Britifer, bem Beren D. Mabrig, biefe fammtlichen Benbandtungen und Rubanwendungen eben fo ,,unficher" ober ,unbebeutenb" ober "fonberbar" porfommen werben, wie bie bei anbern Gelegenheiten mitgetheilten analogen Erörterungen, bie ibm in ber Borrebe gur britten Andgabe feiner "Lateinifchen Sprachlebre fur Schuten" G. VIII fo gemifchte Empfindungen verurfact baben. Es wirb and fcwer balten ibm biefe Stimmung ju tautern, wenigfiend fo lange er fortfabet flare Dinge fo grundlich midguverfleben wie bas über posi pasivi posui Gefagte, ober und über ben Unterfchieb bebeuten-ber und "nubebeutenber Inichriften" fo rathfelbafte Winte ju ertheilen wie in ber Anm. ") geschieht, ober blos eine "zufällige und nach-läsige Abweichung" zu erkennen in der Berzierung des Pluralno-minativs auf i mittels des angehängten Schwänzchens eines s (li-beris = liberi), "und dergleichen"; ganz besonders aber wenn er sortsahrt sich mit dem abgegriffenen Schilde der beliebten "orthogra-phischen Kleinigleiten" zu decken, und zu vergessen daß die ganze loteinische Sprache und demnach auch seine eigene Grammatik der-letben aus lauter solchen Kleinigkeiten besteht, die wir Laute nem-nen und in ihrer Erscheinung ihr des Auschlachen Beilen nen und in ihrer Erfcheinung fur bad Muge Buchftaben. 2Bovon und morauf eine "verbefferte Methobe" in ber Behandlung ber lateinifden Sprache auszugeben babe, bafür gefteben wir in Deutid. fant ben Dagftab allerbinge burch feine Schulgrammatit, meber bentiche noch banifche, empfangen gu haben, baben aber auch umgefebrt an fie, bie ja allefammt feinerlei Beburfnig einer folden Berbefferung empfinden, einen fo unbilligen Unfpruch niemale gemacht, Und barum find wir auch gar nicht ungludlich barüber, wenn unfern beicheibenen Bemühungen gur allmablichen Befeitigung eines ererbten Schlenbriand, beren erfte Bedingung Die flare Erlenntnig bes bisherigen Richtwissens ift, vom Standpunkte ber Schulgrammatil aus "ein ziemlich großes Misverstandnis ibrer Bedentung" angebichtet und bamit nach ungerer Meinung nur ein Beweis geliefert wird, wie man sich auf gewissen Seiten auf die naturichen Rechte ber Sprache rerseht. "An ibren Früchten sollt ihr sie ertennen": suchen wir also, unbekimmert um augenblickliche Gunft ober Ungunft, mit ftillem Fleiß ber Fruchte nur recht viele ju fammeln auf unfern Begen; vielleicht erleben wir es noch, bag fie vereinft, in vollerm Bufammenbange einbringlicher wirfent, auch vor ber verbrieflichen Laune bes Dannes Onabe finben, beffen fonftiger Uetbeile. froft und Gelehrsamfeit wir unferfeits fo gern ben Eribut neiblofefter Unertennung barbringen. Bonn, Dob. 1857. R. RIIIGL

Beprude bei Carl Georgi in Bonn.



•

是 .

\_ 7

.

.



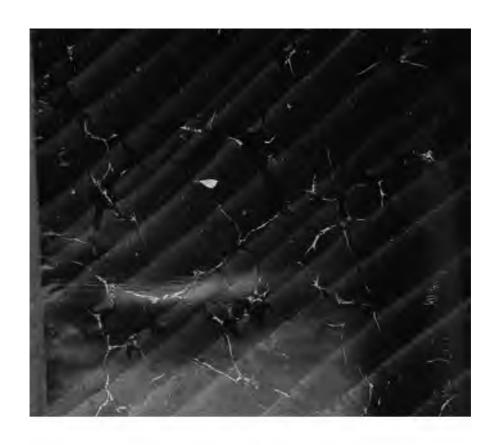

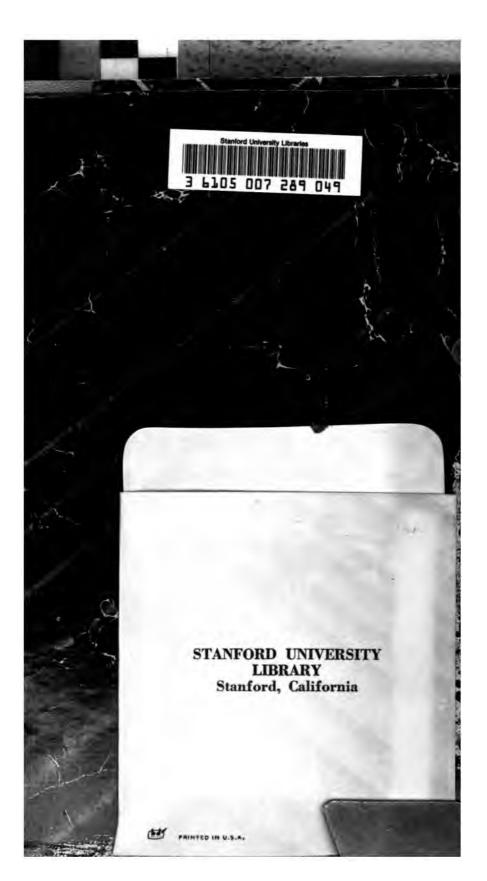

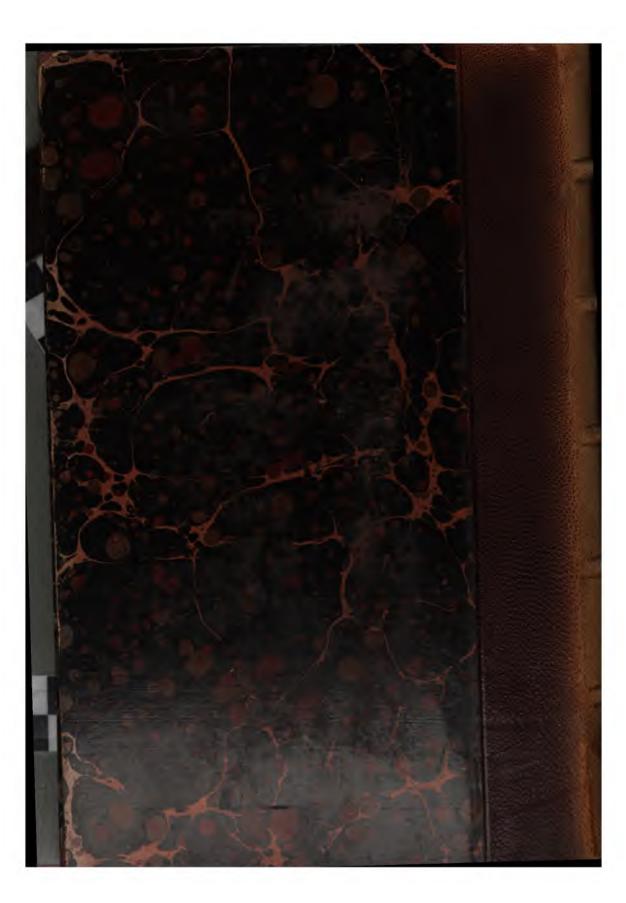